

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

4701 KC 18486



Niedner. 4262

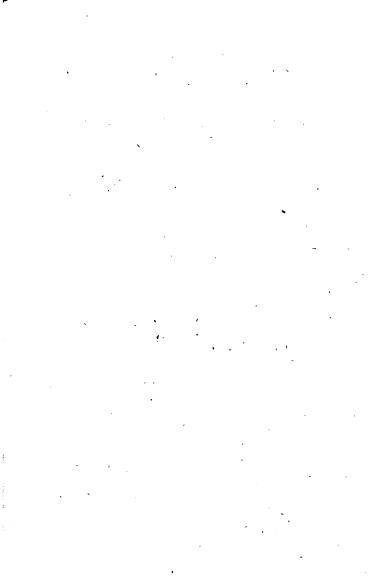

# Stland.

Erfter Theil.

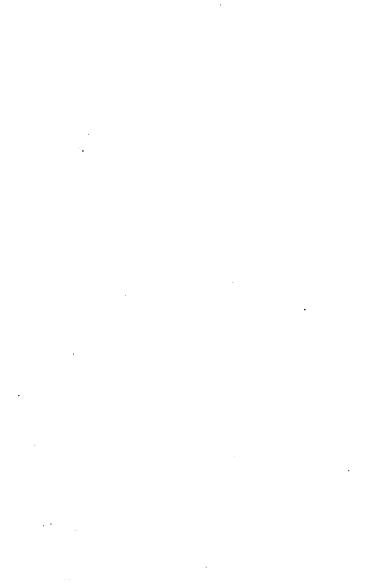

# Triand.

Bo n

## 3. Veneden.

Within that Land was many a malcontent, Who cursed the tyranny to which he bent; That soil full many a wringing despot saw, Who worked his wantonness in form of law. Dublin. Sept. 12th 1943.

(geg.) Daniel O'Connell, M. P. for the County of Cork.

Erfter Theil.

Leipzig:

F. A. Brockhaus.

1844.

# KC 18486 (1-2)

HARMARU UNI MRSHY LIFT 19 Y JUL 20 1961

# Dem irländischen Volke.

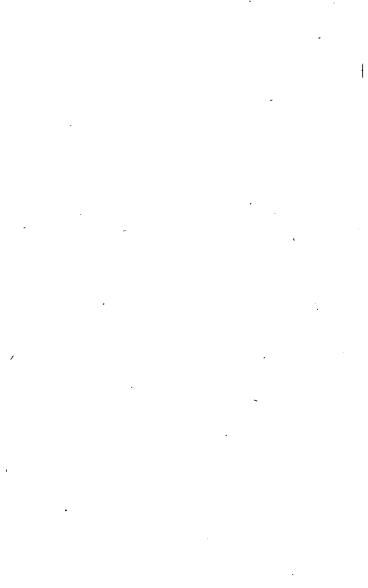

Leichte Waare ist mein Gepäcke, eine Feber mein ganzer Reichthum. So wurde ich in die Welt hin= ausgestoßen. Und wo ich hinkam, fand ich Leute, die den Armen freudig aufnahmen. So oft ich dann wieder auszog, zahlte ich meine liebsten Schulden mit meiner besten Habe, schrieb den Namen eines Freundschaftsgläubigers auf die erste Seite eines meiner Bücher.

Als mein Buch über Irland fertig war, zählte ich im Geiste meine Gläubiger in Irland auf und frug: "Gegen wen hast du die größte Schuld?" Aber die Antwort war sehr schwer zu sinden Ich hatte der Freundschaft= und Dank-Schulden so viele, so schone in den drei Monaten, die ich in Irland zubrachte, gemacht, daß ich nicht wußte, wem ich die größte abzuzahlen hatte. Von D'Connell hinad bis zu der armen, braven Witwe eines deutschen Mussikers, bei der ich wohnte, die zu der sechszigziährigen Magd, die mich oft so schlecht bediente, — hatte ich in Irland nur gute Menschen kennen ges

lernt, die nicht mehr verlangten, als für ein wenig Liebe und Freundlichkeit Euch ben ganzen, vollen Schatz ihrer ebeln, großen herzen zu offnen.

Ihnen Allen bin ichs schuldig; Ihnen Allen will ichs gablen.

In England war der Geist des Zweifels über mich gekommen. Ich sah des Bosen, des Schlechten so viel, und in dem Bosen, dem Schlechten meist die Ursache der außern Größe Englands, die Ursache all dieses Reichthums, all dieser Macht, die wir anstaunen.

"So gabe es also keinen Gott, keine Gerechtig= keit in ber Geschichte?" —

Und die Kalte, die hier in den Gerzen lebt, der Stolz, der hier sein Gold abwagt und die Menschen nach den Pfunden schätt, thaten webe, und ich fühlte mich ungludlich und zweifelte an Allem, woran ich sonst geglaubt, worauf ich stets gebaut hatte.

Ich sehnte mich nach warmeren Herzen, nach bem engen Kreise meiner Freunde, in bem ich die trostslosen Erfahrungen vergessen zu können hoffte. Nur auf ein paar Tage wollte ich nach Irland gehen, um D'Connell, von dem die Welt so voll war, am Werke zu sehen.

Und nur ein paar Tage brauchte ich in Irland,

um geheilt zu werben, um ben alten Glauben neus erwacht, urfraftig wieberzuerlangen.

Am ersten Abende, ben ich in Dublin, burch die Straßen schlendernd, zubrachte, sprach mich ein lahmer Bettler an und ich gab ihm eine Kleinigzeit. Der Bursche brehte sich auf dem Absaße des gesunden Fußes herum und hinkte freudig und sinzgend weg, zu zwei anderen Bettlern hin, die, Ball spielend, auf ihn, während er das Almosen ernte, gewartet hatten. Sie spielten lustig weiter. Das verletzte mein Gefühl. Warum? Ei, weil die Bettler elend und wir nicht dran gewohnt sind, daß sie in Noth — lachen und froh sein konnen. Wo wir dies sehen, denken wir unwillkurlich an Heuchelei.

Ein paar Minuten spater kam eine junge, has gere, zerlumpte Frau, mit einem Kinde an der Brust, und bat ebenfalls um ein Almosen. Ich hatte das unangenehme Gefühl noch nicht versschwerzt, das mir der spielende und singende Bettler verursacht hatte, und gab der Mutter Nichts. So sind wir oft. — Aber siehe — auch sie drehte sich von mir ab und sang, mit dem Kinde tandelnd, ihm ein frohes Liedchen.

Und mit jedem Tage, den ich in Irland lebte, mit jedem Armen, dem ich in Irland begegnete, wurde mir immer klarer, was biefe beiden Bettler mich gelehrt hatten. Ich mußte an England benken, ich mußte mir ben stolzen Ernst, die kalte Langesweile, die bort an allen Herzen nagt, die Debe in ben gefülltesten Gesellschaften, die Armuth bei der gespicktesten Borse ins Gedachtniß zurückrusen, und mochte wollen ober nicht, es wurde immer lebendiger in mir: "Rein Lord in England, der nicht den Bettler in Irland um sein Glück besneiden dürfte."

Selig — Selig find die Armen, die Einfaltigen — und es ist nicht nothig, grade dumm zu sein, um in Einfalt zu leben. England ist bodenlos unsglucklich — mit dem bodenlos armen Irland versglichen.

Also gibt es boch einen Gott in ber Geschichte. Der geistreiche, luftige, gottvertrauende, vogelfreis und freudig = lebende Bettler gab mir bas Bertrauen wieder, bas ich in England fast verloren hatte.

In ber Geschichte bes irlandischen Bolkes aber steht es noch klarer eingeschrieben, als selbst in bem Gesichte bes glucklichsten Bettlers. Es gibt einen Gott, eine Gerechtigkeit, die über ben Ereignissen walten. Dier sah ich die stolzen Englander am Werke — sie füllen bas Faß ber Danaiden. Sie arbeiten, sie muben sich ab, sie hoffen mit jedem neuen Zugusse bas Werk vollbracht zu haben, — und sind stets verdammt, es wieder von

neuem zu beginnen. Ich hatte es oft geahnet, baß bas Gold wol glanze, aber nicht sättige, — und die Geschichte Englands in Irland wiederholt diese Wahrheit alle Tage vom ersten bis zum letzten.

Das Alles banke, schulbe ich ben Irlanbern.

Aber ich fand bort noch eine andere Schuld. Diese ist keine personliche, sie lastet auf meinem Baterlande. Ich will meinen Theil auf mich nehmen und ihn zahlen. Auf mehr als einer Seite der Geschichte Irlands begegnete ich — beutschen Soldnern im Lohne der Unterjocher dieses edeln Bolkes; an mehr als einer Stelle sah ich deutsche Namen auf die Marksteine der Knechtschaft Irlands eingeschrieben. Es war eine Lüge, — eine Lüge, die kein Mensch geglaubt haben wurde, wenn nicht die Bergangenheit Deutschlands oft an der Zukunft zu zweiseln berechtigte, — aber noch gestern sprachen die Englander in Irland von neuem Blute Deutschlands im Solbe Englands.

Ich wollte, es ware mir gegeben, diese Schmach Deutschlands aus der Geschichte Irlands auszuwischen. So viel aber kann ich — für mich allein gegen dieselbe protestiren, für mich die Hoffnung aussprechen, daß die Zeiten deutscher Schmach dahingegangen, daß die kommen werden und nahe sind, wo Deutschland allen Bolkern der

Welt gegenüber Recht und Gerechtigkeit mit seinen Bunschen und seiner Sulfe forbern wird.

Deswegen meinen Boll, meine Schuldzahlung: Allen braven Irlanbern!

3. Beneben.

## Inhalt.

|                                                       | Seite |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Geschichte des irischen Boltes.                       |       |
| I. Alt: Irland                                        | 9     |
| II. Eroberung Irlands burch bie Englander. 1170-      |       |
| 1330                                                  | 25    |
| III. Kampf zwischen ben Englanbern bei Blut und ben   |       |
| Englanbern von Geburt. 1330 — 1500                    | 41    |
| IV. Reformation. 1500 — 1600                          | 65    |
| V. Berftellung bes "englischen Intereffes" in Irland. |       |
| 1600—1660                                             | 95    |
| VI. Englische und irlandische Restauration. 1660-1689 | 139   |
| VII. Penal Laws und Colonialregierung. 1689 — 1750    | 155   |
| III. Emancipationsversuche. 1750—1782                 | 175   |
| IX. Die unabhängige Colonie. 1782—1800                | 213   |
| X. Aufstand und Union. 1798-1805                      | 257   |
| XI. Wiedergeburt Irlands. 1805—1829                   | 317   |
| II. Miberruf ber Union. 1829-1843                     |       |

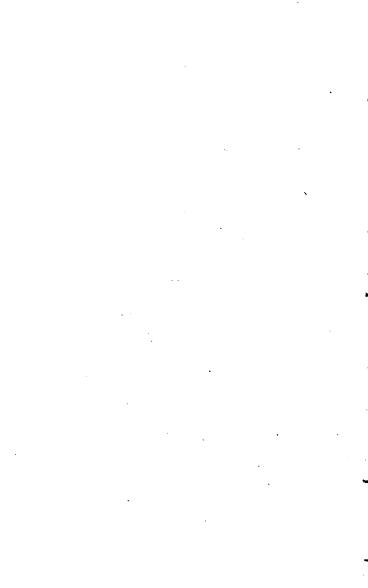

## Seschichte des irischen Bolkes.

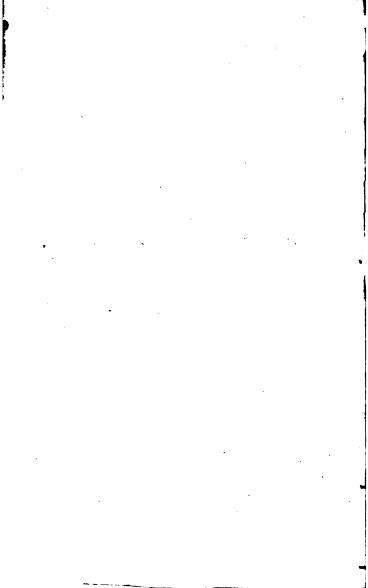

Die Bergangenheit ist ber Schlüffel zur Zukunft, die Geschichte eines Boltes sein Drakel. Als ich in Irland felbft balb fah, baf bie Repealbewegung etwas gang Anderes fei, als für was man fie in England und auf dem Continente meift hielt, als ich befonders in bem Gindrucke, ben bas Wort: "Saxon" nie hervorzurufen verfehlte, auf die geschichtlichen Urfachen der Repeal hingewiesen wurde, frug ich nach einem Berte über bie Gefchichte Irlande und fand baß es keine Geschichte bes irlanbischen Bolkes Ein tüchtiges Buch, Leland's History of Ireland, ift nur bie Gefchichte Englands und ber irlandifchen Colonie, vom englisch - protestantischen Gesichtspunkte aufgefaßt, und geht überbies nur bis zu Wilhelm III. Alle andern Gefchichtswerke, mit Ausnahme von ein paar Monographien, find unbedeutend und keines hat einen allgemeinen Ueberblick.

So fah ich mich gezwungen, mir einen folchen in

ben verschiedenen Geschichtswerken und Monographien zusammenzusuchen. Ich that dies, erst nur in der Absicht, selbst zu einer allgemeinen Uebersicht zu gelangen; nach und nach aber, als ich merkte, wie schwer mir das wurde, und zugleich auch immer mehr einsehen lernte, wie nur auf diese Weise man zu dem Schlüssel der heutigen Zustände gelangen könne, saßte ich den Entschluß, meine Arbeit auch Anderen zugängstich zu machen und nicht nur die Resultate, sondern auch die Vorbereitung und Entwickelung berselben zu veröffentlichen 1).

3ch felbst kam burch die Studien über die Bergangenheit in Berbindung mit meinen Beobachtun-

<sup>1)</sup> Das ist dann auch die Ursache, daß ein Theil der Quellen nicht mit Band und Seitenzahl citirt sind. Erst als ich den Entschluß faßte, die Geschichte Irlands als Einleitung zu meinen zeitlichen und örtlichen Beobachtungen zu geben, schrieb ich zu meinen Auszügen die nähere Bezeichnung der Quellen hin. Richts desto weniger stehe ich für die Richtigkeit dieser Auszüge ein. Einzelne, die von Davies und ein paar Andern, habe ich aus D'Connell's Geschichtswerke über Irland nachgeschrieben. Doch sind dies seltene Ausnahmen. — Die Zeit erlaubte mir nicht mehr zu thun, übrigens sind D'Connell's Citate nirgends angegriffen worden, und alle, die ich später in den von ihm citirten Quellen nachzusehen Gelegenheit hatte, fand ich auf's Bestimmteste bestätigt.

gen über die gegenwärtigen Zustände immer mehr zu der Ueberzeugung, daß die gesicherte und ruhige Zukunft Trands und auch Englands auf der Genehmigung des Widerrufes der Union beruhe; ich wurde zum unbedingten Anhänger der Repeal.

Wie die Organisation der Verhättnisse zwischen Irland und England einzurichten, um beide stets in derselben Bahn zu halten, ist nicht meine Sache zu zeigen; noch weniger ist es zu leugnen, daß eine solche Organisation zu Nachtheilen für England führen kann und unausweichdar zu der höchsten Gefahr für beide Länder führen wird, wenn England, nach wie vor der Repeal, Irland ausbeuten und willenslos in's Schlepptau seiner Macht nehmen zu körmen glauben sollte.

Die Repeal wurde England um seiner selbst willen zwingen, gerecht gegen Irland zu sein — und gerade beswegen ist Irland um so mehr befugt, sie zu verlangen.

Doch handelt es fich jedenfalls nicht darum, ob die Repeal England ganz genehm sei. Die Frage ist: hat Irland ein Recht, sie zu fodern, liegt sie in der Natur der Berhältnisse, — oder hat England ein Recht, sie zu verweigern, ist es durch seine Verhältnisse gezwungen, die Union aufrecht zu erhalten?

Wer einen Blid auf die Karte Europas wirft, tommt fehr leicht zu bem Schlusse, bag die Union

zwischen Irland und England in der Ratur, ber Lage beider Inseln begründet ift. Und gerade weil bieser Schluß so einfach, so natürlich erscheint, so auf ebener Hand liegt, ist es oft sehr schwer, sich zu überzeugen, daß ein entgegengesetes Streben das einzig naturgemäße ist.

Es ift mahr, die Union zwischen England und Irland ift in der Geographie begründet, — aber die Repeal der Union steht in der Geschichte beider Länder in ganz anderer blutiger Lapidarschrift eingehauen.

England hat Irland siebenhundert Jahre mishanbelt und misregiert und schon hierdurch bas Recht verwirkt, Irland noch länger an seinen souverainen Willen zu fesseln.

Irland verlangt heute eine locale Gesegebung und Abministration für seine localen, irländischen Interessen, so hoch und so weit diese reichen. England ist allein Schuld, daß alle Interessen Irlands heute rein irländisch, oft den englischen direct entgegengesest sind. In ganz Europa würde eine solche Foderung kaum den geringsten Anstand sinden. In Deutschland hat seder Staat seine Sonderverwaltung und es sehlt nur die Gesammtorganisation, in Preußen sede Provinz ihre locale Gesegebung, in Frankreich sedes Departement seinen Rath. Irland verlangt im Wesentlichen nichts Anderes; nur ist nicht zu leugnen,

baß gerade burch siebenhundertsährige Misregierung Irland in einer Lage ist, England gegenüber eine sehr große, eng abgeschlossene Proving zu bilben, die fast zu groß ist, um als eine Provinz zu handeln und behandelt zu werden.

Das fann und wird bann die Urfache zu vielen Reibungen geben; aber an wem die Schulb?

Die Englander leugnen nicht bas Recht Frlands; aber fie fagen: "Das fann uns fchaden." Ich bente, Irland barf barauf ungestört antworten: "Möglich, aber mas fummert mich bas?"

Doch beruht bie Antwort Englands auf einem Brrthum, ber fehr leicht erflärlich, aber fur Politifer, wie die Englander fein wollen, fast unbegreiflich ift. Sie fagen: "Dhne Irland murbe England ju einer Dacht britten Ranges herabfinten." Gang richtig! - aber hat denn England gegenwärtig Frland? Auf der Rarte fieht's, - aber in der Geschichte heißt's: Nein. England ift heute ohne Irland. Bor der Union Irlands befag es daffelbe theilmeife, feit ber Union immer weniger. Bare Napoleon nicht auch ein Sohn bes Gludes gemefen, hatte er gemußt, worin feine eigne Rraft bestand, fo murbe er auch Englands Dhnmacht erkannt haben. Anftatt Millionen Menschenleben zu opfern, um am Enbe feinen Ruhm und feine Macht burch einen Nachtfrost ju verlieren, murbe er mit bem zehnten Theile von Kraftaufwand und Opfer England in Irland gernichtet haben. Aber er verlangte von den Irlandern nur eine "Diversion" ) für Frankreich.

Die Zeiten haben geandert. Kommt es zu einem neuen Kampfe in Europa, so werden die Franzosen die Lehren, die sie von Deutschland erhalten haben, wohl benuten, und, mit England im Kriege, die Sache anstatt am Rhein — am Shannon aussechten.

Auch die Bölker haben nachgerabe mehr und mehr einsehen gelernt, daß gerecht sein — auf die Dauer auch sehr klug ist. In Zukunft wird man im Falle der Noth von den Stländern keine "Diversion" für den Ausländer, sondern einen Kampf für ihre eignen Rechte fordern und fördern — sobald sich dazu die rechte Gelegenheit zeigt.

Wenn es wahr ist, daß England ohne Irland eine Macht dritten Ranges ist, so ist es heute eine Racht dritten Ranges und hatte seit der Union, von dem Augenblicke an, daß Irland sich wieder in Irland regt, stets nur eine usurpirte Stellung. Wer will bezweifeln, daß Frankreich in Irland mit England in ganz anderer Weise fertig geworden wäre, als es mit Deutschland am Rhein fertig geworden ist? So viel für die auswärtigen Verhältnisse. In

<sup>1)</sup> Wolfe Tone II. 514.

den innern nagt Frland an dem Marke Altenglands; doch bavon an einer andern Stelle.

Die Auflösung ber Union ist die einzige Möglichkeit, Irland mit England wieder zu verbinden. Daß diese Möglichkeit versucht werden sollte, ist zu bezweifeln; ob sie, stattgefunden, Irland und England wieder vereinigen wird, hängt von der Politik, die dann England befolgen würde, ab. Was aber nicht zu bezweifeln steht, ist, daß unter den Verhältnissen, wie sie jest zwischen Irland und England bestehen, eines des andern Untergang unausbleiblich herbeisühren wird. Irland ist in der Lage, wo es den Untergang seines Nachdarn nicht zu fürchten, weil es nichts zu verslieren hat, — und so kann es getrost wie die jest sagen: "Ich werde England so viel schaden, daß es am Ende gerecht sein wird."

Die Frage ift nur, ob dies am Ende nicht das Ende fein wird?

Diese Ansichten und Ueberzeugungen erlangte ich auf meinen Reise- und Rasttagen in Irland. Wie sie entstanden, habe ich zu schildern gesucht, — und so schufen sich die folgenden Darstellungen. —



# I. Alt = Frland.

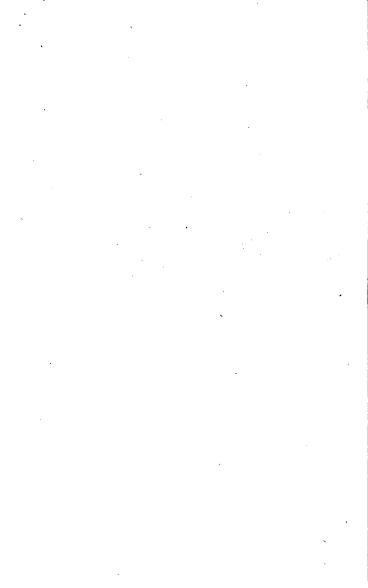

1.

Die Urzustände Irlands haben den allgemeinen Charafter des Barbarenthums und den besondern der echtirischen Art und Weise. Wer die verschiedenen Spochen der Geschichte Irlands durchlausen hat und dann am Ende den Anfang einer neuen Würdigung unterwürfe, würde erstaunen, wie viel Originalirisches neben den allgemeinen Phasen der Bölkerentwickelung in der Geschichte Irlands liegt. Das Individuelle, das Bolkschümliche schlingt sich durch das Allgemeine, das Menschheitliche durch und zeigt, das das Geses der Weitenordnung, das Einzelne achtend, es dennoch dem Ganzen unterwirft.

Ur-Irland war fast mehr als irgend ein anderes europäisches Bolt, dessen Urgeschichte wir halbwegs zu enträthseln vermögen, in dem Zustande einer volktommenen gesellschaftlichen Anarchie; ja, die Anarchie war gesehlich begründet und Normalzustand. — Festes Eigenthum ist die erste, die nnerläsliche Bedingung aller höhern Cultur. In Irland aber gab es kein sestes Gigenthumstecht. Das Eigenthum jedes Einzelnen und seder Familie war durch den Zustall des Todes des Besigers oder des Stammvorstehers bedingt. Stard der Borsteher, so sand stets eine neue Theilung aller Grundstücke des Stammes statt; stard ein Eigenthümer, so wurde bessen

Besis unmittelbar unter alle andere Manner bes Stammes vertheilt. hierdurch trat ein ewiger Bechfel ein, bessen Folge nothwendig eine mehr oder weniger burchgreifende Gleichgültigkeit bes Eigenthümers für sein zufälliges und ungesichertes Besisthum mar 1).

In biesem schwankenden Eigenthum liegt die Ursache des Schwankens in allen andern gesellschaftlichen und politischen Zuständen Ur-Irlands. Mit dem Eigenthum verlor auch die Familie ihren festen Boden. Die Weiber hatten kein Erbrecht, waren dem Zufall anheimgefallen und die unlegitimen Kinder hatten gleiche Nechte mit den legitimen 2).

Dhne festes Eigenthum, ohne geschlossen Familien ift eine geregelte Staatsorganisation nicht benkbar. In Irland gab es keine solche. Was bort in Folge ber Nothwendigkeit sich als eine Art Staatsorganisation geltend machte, war nichts als die Anerkennung einer unabweisbaren Thatsache, einer mehr ober weniger geregelten Racht bes Starkern.

Das ganze Land war in fünf Königreiche, Leinfter, Meath, Munster, Ulster und Connought getheilt. Der König von Connought führte eine Art Borsis, eine Art Obergewalt, die aber im Wesentlichen nur so weit ging, als seine Macht reichte, so weit, als die übrigen Könige zu gehorchen für gut fanden.

<sup>1)</sup> Moore, History of Ireland I. 177.

<sup>2)</sup> Derf. a. a. D.

Die fünf Konige waren unabhangig 1) und unbeschränkt, fo weit ihre Dacht nicht in der eines ber unter ihnen flehenden Stammvorfteher eine Grenze fand. Diefe felbft, bis jum fleinften Landbefiger binab, waren in ihrer Art wieder ebenfo unbefchrankt, nannten fich felbft "Berr" und ihr Grundstud ihr "Baterland" 2). Wie für bas perfonliche Eigenthum, fo gab es auch fur die Ronigs - und Berrichermurbe fein feftes Erbrecht. Der Ronig forgte bafur, bag fein Nachfolger - Sohn, Bruder ober Neffe schon bei feinen Lebzeiten ernannt wurde; mas biefem bann bas Recht gab, bas Beer im Rriege anzufuhren und als erfter Richter Recht zu fprechen 3). Co gewöhnte fich bas Bolf an bie Thatfache ber Berrfchaft bee Nachfolgers (Tanist), aber ber höhere Begriff einer moralischen Macht, die fich auf bem Bege des Rechts fortpflangt, blieb ihm fremb.

Dhne festes Eigenthum, ohne geschloffene Familien, ohne geordnete Staatsorganisation schwankten alle gesellschaftlichen Zustände Irlands und wurden nothwendig und unmittelbar zu einem grausenhaften Chaos geführt haben, wenn die Irlander nicht zum Gegengewicht gegen die Unzulänglichkeit ihrer gesellschaftlichen Institutionen einen vollen Schap individueller, persönlicher, menschlicher Zugenden besessen

<sup>1)</sup> Moore I. 170.

<sup>2)</sup> Derf. I. 180.

<sup>3)</sup> Derf. I. 170. 171.

hatten. Wie arm, wie roh fie ale Staateburger erfcheinen, fo reich, fo ebel erscheinen fie als Menschen. In der allgemeinen Unordnung bestand eine Art Ordnung, die an und für fich ber fprechenbfte Beweis für die Milbe und die Gutherzigfeit des Boltes ift. Be unzulänglicher bie Inftitutionen, befto beffer bas Bolt, wenn es tros berfelben zu einer Art Rube, ju einer Art geordneten Rechtszustandes gelangt. Die gefellschaftliche Organisation Irlands erlaubte jebe Anarchie, und trog ihr beftand Ruhe und Boblftand; fie erlaubte jede Gewalt, und bennoch herrschten Bifsenschaft und Runft, so weit dies bei der Culturftufe, auf der Irland und Europa in den ersten Jahrhunberten ber driftlichen Beitrechnung fanben, möglich mar. Die Urfache biefes Wiberspruches lag in bem indivibuellen Charafter ber Frlanber, die bie eblern Tugenden der Menschen bober fchapen als die, die fonft in der Belt meift für bas Bochfte gelten, als bie, bie einen Jager gum erften Ronige machten, Groberer für die erften, die größten Menfchen ber Geschichte erklaren halfen.

Bir begegnen in ben Reften der Urgeschichte Irlands einer Art Rangordnung ber Burger, die höchst charakteristisch ist. Die Auszeichnung ber verschiedenen Classen bestand in bem unschuldigen, an Spiel und Lust erinnernden Rechte seber höhern Classe, eine Farbe mehr an ihrer Bekleidung zu haben, als die zunächst unter ihr stehende. Die unterste Classe durfte nur eine Farbe tragen, und von da an jede höhere eine mehr. In der untersten, der ersten Classe waren die Plebejer und die Soldaten, in der zweiten die Offiziere, in der dritten die Corpschefs, in der vierten kamen die ofsiziellen Herberghalter, in der fünften die Abeligen, in der sech sten die Barden, Priester und Gelehrten, endlich in der siebenten der regierende Fürst!).

Auf ber unterften Stufe fteht hier bie Rriegertugend, in zweiter Reihe folgt bie Gaftfreundschaft, in britter ber Abel, über biefem wieder fteben Religion, Runft und Biffenfchaft. Nur ein ebles Bolt fann eine folche Stufenfolge anertennen. - Die Gaftfreundichaft murbe burch Staatsbiener ausgeubt, die ju bem Ende mit Land und allem Rothwendigen versehen waren und für Soch und Riedrig ohne Ausnahme offenes Saus, offene Tafel und ftete bereite Schachtische halten mußten?). Neben diefer öffentlichen Gaftfreundschaft für den Fremben bestand die Privatgastfreundschaft für den Ginbeimischen fast ohne Grenzen. Die Ronige reiften im Lande umber und fehrten bei ben Großen ein, und biefe wieder bei ihren Freunden und Untergebenen, und Alles, mas dem Gafte anftand, ftand ihm zu Dienften.

Die Tugenden der Irlander, ihre Milbe, ihre Gaftfreundschaft, ihre Achtung vor Allem, was acht-

<sup>1)</sup> Moore I. 109.

<sup>2)</sup> Derf. a. a. D.

bar ift, - Religion, Runft und Biffenschaft mochten im Stande fein, eine Zeitlang ber Anarchie, bie in der socialen und politischen Institution bes Lanbes lag, die Spige zu bieten, aber auf die Dauer mußte biefe immer mehr zur Auflösung aller geordneten Berhaltniffe führen. Der Mangel an feftem Eigenthum führte jur Gleichgultigfeit und nach und nach jum Nichtsthun. Die Tugenben ber Irlanber tamen diefen Berhaltniffen gu Bulfe. Die Achtung vor Runft, Biffenschaft und Religion führte gu einem Cultus ber Poefie, ber bas Mart bes Boltes ausfog, weil ber Lurus, die Poefie nur neben Rraft und Arbeit am rechten Orte find und nur fo ben Beift und die Ausdauer bes Bolfes heben. Die Gastfreundschaft, bei bem mangelnden Intereffe an Eigenthum, führte jum geregelten Dufiggange; bie Schar ber Dufigen, die mit ben Ronigen und Großen von Sof zu Sof zogen, wurde immer größer und nach und nach eine Art Staatsamt (bie Rernes), ben Fürsten eine Unterhaltung und Bugleich eine Stupe, ben Dienern ein Bedürfnig, bem Bolfe eine unertragliche Laft.

Die Auflösung lag offenbar in all diesen Berhaltnissen, und ein anderes, ein neues Clement war nothwendig, um der Zernichtung vorzubeugen. 2.

Nach dem Untergange Roms war ganz Europa, wenn auch in anderer Art wie Frland, in einem ähnlichen Zustande der gesellschaftlichen Austösung des griffen. Das Christenthum und das Germanenthum waren berusen und auserwählt, diesem Zustande der Austösung neuen Halt, — das Christenthum ihm neu belebende Grundsäte, das Germanenthum ihm verzüngende Institutionen zu geben. Frland wartete wie ganz Europa auf den Erlöser und Befreier.

Schon in der ersten Hälfte des fünften Jahrhunderts brachte St. Patrif das Christenthum nach Frland. Ueberall, wo es sonst in Europa eingeführt wurde, koftete es Blut genug, bevölkerte es den himmel der Christenlehre mit heiligen und Märtyrern in Masse. In Irland ließ hoch und Niedrig dem Prediger der neuen Lehre freies Spiel, und obgleich die Könige und Großen der Neuerung nicht hold waren, so siel es ihnen doch kaum ein, ihr mit Gewalt entgegenzutreten. Sie waren Irländer, sie achteten den Fremden, sie achteten den begeisterten Prediger

biger, den Priester, den Schriftgelehrten, horchten auf sein Wort und folgten seiner Ansicht, je nachdem er im Stande war, sie zu überzeugen oder nicht. Nirgend in der Welt verdrängte eine Religion die andere auf eine ruhigere, natürlichere, menschenwürdigere Weise. Der Lehre trat die Lehre gegenüber und die tieferbegründete siegte — durch ihre Gründe. — Raum ein Menschenalter nach St. Patrik's Tod herrschte das Christenthum in ganz Frland.

Aber es war, allein, nicht im Stande, Irland zur gesellschaftlichen Wiedergeburt zu führen. Das Christenthum hat nicht, wie die meisten anderen Religionen, eine eigene, ihm angemeffene Regierungsform geschaffen. Es paft für alle - für ben unbeschränt. teften Abfolutismus fo gut, wie für die volksthumlichfte Republik. Es wirft ben Samen großer, schöner, edler Grundfage, den Rern ber emigen Menschenliebe, in die Bruft jebes Ginzelnen; aber es lenkt ben Blid bes Einzelnen von bem Gangen ab und beschränkt ihn auf sich selbst; es sagt nicht: "Bas Du nicht willft, bas Dir gefchehe, bas erlaube Diemanben, Anderen ju thun;" es bleibt bei bem Gebanken: "Was Du nicht willst, daß Dir geschehe, bas thue feinem Andern" ftehen. Es andert fo bie Natur, die Gefühls-, die Denkart des Ginzelnen und burch biefe naturlich bie ber gangen Gefellschaft, die es beherrscht. Aber alleinstehend, in feiner negativen Fassung, in seiner überweltlichen Begründung und Anschauungsweise war es nirgend im Stande, selbständige Institutionen und sociale Einrichtungen zur Reform der Gesellschaft zu schaffen. Wo es, wie im Ost- und Weströmischen Reiche, wie in Afrika und Asien allein dem Auslösungsprozesse gegenübertrat, hat es denselben nicht aufgehalten, im Gegentheile eher gefördert und beschleunigt. Es war nicht sein Beruf, die Staaten und Institutionen, sondern die Renschen zu andern. "Mein Reich ist nicht von dieser Welt."

Und es hat in Irland ganz ähnlich gewirkt wie in Rom, wie in Asien und Afrika. Es hat die guten Seiten des irischen Volkscharakters, die Milbe, die Menschenliebe, die Achtung vor Allem, was gut und ebel ist, gefördert. Aber es hat die letten Reste gesessellschaftlichen Zusammenhaltens nur noch mehr auseinandergerissen. Die Irländer, die schon so sehr Christen waren, daß sie des Eigenthums kaum acheteen, wurden durch das Christenthum noch mehr von der Erde ab, auf den Himmel angewiesen. Die Gesolge, die Kernes der Kürsten und Großen, die Poeten an den Hösen der Könige und Stammhalter, die Müßigen Irlands fanden bald in den Klöstern neue Gelegenheit, dem geschäftigen Nichtsthun zu huldigen. Das Farniente wurde nicht nur abelig,

sondern auch als Priester geweiht, dum Ruster für alle Belt.

Daß diese Zugabe zu den Zuständen Ur-Frlands die Auflösung nicht hemmte, sondern fördern mußte, ist nicht nothwendig erst zu beweisen. Die Art, wie ein paar Scharen Danen und Normannen und später ein paar Hundert Engländer Frland eroberten, zeigt klar genug, daß das Christenthum Irland eben so wenig wiedergeboren hatte, als dies mit Nom, Gallien, Spanien, Afrika und Asien der Fall gewesen war.

3.

Tast vier Jahrhunberte nach ber Einführung bes Christenthums erschienen die ersten Germanen (Normannen, Dänen, Norweger und Schweden) in Irland. So klein die Scharen dieser Seeräuber sein mochten, sie genügten, um ganz Irland nach und nach zu durchziehen und zu erobern, sich auf eine Zeitlang als Herren von Irland und für immer als Besitzer eines Theiles der Ostküste des Landes geltend zu machen. Aber es gelang ihnen nicht, germanischen Institutionen in Irland Anerkennung zu verschaffen, Irland zu germanischen.

Wenn wir gesehen haben, wie leicht sich bas Christenthum in Irland geltend machte, so muß es um so auffallender erscheinen, daß das Germanenthum nicht Fuß faßte. Aber es erklärt sich das aus verschiedenen Ursachen, die theils im irischen Charakter, theils in dem Charakter der Eroberer und endlich in den äußeren Verhältniffen begründet erscheinen.

Wir kennen die Frlander bereits als ein ebles, ein milbes, ein gutmuthiges Bolk. Die Geschichte zeigt uns, daß sie, tros ober in Folge dieser Eigen=

schaften, zugleich bas hartnädigfte Bolk ber Belt find, wo fie auf ihrer Natur widerftrebenden 3mang' ftogen. Es liegt eine Glaftigitat in ber irlanbifchen Art, die meift bem erften Drucke weicht, die aber bann wie die Stahlfeder, durch den Druck felbst zum Widerftande geftärkt, sobald jener in etwas nachläßt, mit erneuter Rraft in die Bobe fahrt. Gin anderes Bild, wie flein es ift, ift vielleicht noch mehr geeignet, diefe Seite bes irifchen Charafters erklarend barzustellen. Wem wurde nicht als Knabe die Wette geboten, eine aus weichem Brotteige gefnetete fechezadige Maffe mit Gewalt, sie auf ben Boben werfend, zu zerschmettern? Und bie weiche Daffe wider= fteht der Rraftanftrengung des gewaltigften Armes. Das ist irische Art; so weich - und doch unzerftorbar, fo oft man fie mit Gewalt auf eine ihrer Natur widerstrebende Beife angreift

Die nordischen Seeräuber konnten die hinfälligen gefellschaftlichen und politischen Zustände Irlands ohne viel Anstrengung über den Haufen werfen; aber sie griffen Irland auf eine Weise an, auf der mit den Irländern nicht auszukommen ist. St. Patrik's milde Rede bekehrte ganz Irland im Laufe eines Menschenalters; das gewaltige Schwert der Normanen ließ keine andere Spur in Irland zurück als die der Zerstörung.

Die Rormannen aber gehörten überbies nicht gu

ben Germanen, die fonberlich bagu geeignet waren, ben fchonen Reim, ber in ber germanischen Art lag, auszufäen und zur Reife zu bringen. Gie gingen meift nur auf Raub aus, und felbst ba, wo fie fich nieberließen, bachten fie nicht eigentlich baran, bas Land jum festen Sipe für ihre Sohne und Entel zu machen, fondern nur es als Rudzug und Schut für ihre Beute einzurichten. Dit Auenahme der Normandie haben die Normannen überall, mo fie bintamen, nur Spuren ber Berftorung binterlaffen, und die Ausnahme ber Rormandie erklärt fich baburch, daß die nordischen Eroberer hier die Institutionen ber Franken bereits vorfanden, benen fie bann freilich neues Leben und neue Rraft gaben - Die Gothen, die Franken, die Burgumder, die Longobarden, die Sachsen schufen überall, wo fie bintamen und fich eine Beile aufhielten, neue politifche und fociale Buftände; die Normannen waren fast überall nur vorüberziehende Räuberscharen, die an Richts als an die Beute bachten.

Die Lage, bas Klima, die äußeren Verhättniffe Frlands waren endlich ebenfalls mit Schuld, daß Irland nicht eigentlich und bleibend von den Germanen erobert wurde. Es lag für die civilistrenden Stämme der Germanen zu weit aus dem Wege, es war nur den Seefahrern zugänglich. Diesen selbst konnte es nur eine Zeitlang Beute bieten; es war nicht so reich und lange nicht so einladend als die füdlichern Kusten Europas. Die Eroberer Irlands waren nur Abenteurer, während die Galliens, Ita-liens, Spaniens, Britaniens Auswanderer waren.

So vereinigte fich Alles, um zu verhindern, daß Arland burch bie Normannen germanisirt werden fonnte. Sie durchzogen, plunberten, eroberten bas Land im erften Anlaufe, aber Frland erhob fich nach und nach wieder und begann einen mehrhundertiah= rigen Rampf gegen die Einwanderer, der erft ftets mit Nachtheil, dann mit abwechselndem Glücke geführt, zulest faft zur vollkommenen Befreiung Irlands Aber diefer Rampf felbft, wenn auch noch fo ruhmvoll und erfolgreich, zerftorte boch mit bem Eroberer auch die lette Rraft, die letten Spuren von Aufflärung und Cultur unter ben bas Joch bes Fremden abschüttelnden Eroberten. Das von Normannen befreite Irland lag matt und fraftlos da; und bennoch, wie matt es war, richtete es, ber frühern Luft an Runft und Wiffenschaft entfremdet, einmal an Kampf und Zerftörung gewohnt, feine lette Rraft gegen feine eigenen Sohne. Der Todesfranke wühlte in feinen Bunden, ale endlich die neuen Beherrscher Englands ihr Auge auf die Nachbarinsel richteten.

## II.

## Eroberung Irlands durch die Engländer.

1170 - 1330.

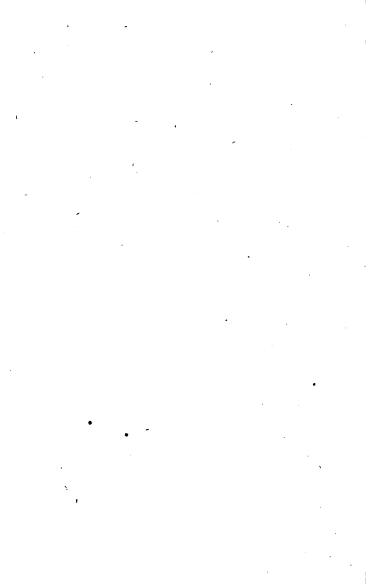

1.

Sebe Eroberung ist ein Unrecht. Oft aber liegt dies Unrecht in der Natur der Berhältnisse, oft sind die Volgen im Stande, dasselbe zu entschuldigen, ja halbwegs zu rechtsertigen. Ein Bolk höherer Cultur wird fast unwillkurlich zu seinem Nachbarvolke, das auf einer tiesern Stufe steht, hinübergezogen. Es ist, als ob ein Geseh der moralischen Schwere, eine Art atmosphärischer Druck die gewaltigere Masse zwinge, sich in die weniger harte hineinzudrängen. Irland konnte neben England, sobald dieses zu einer hähern Culturstufe gelangt war, sobald es seiner Macht sich selbst bewußt wurde, nicht lange unabhängig bleiben. Die Eroberung Irlands durch England lag in den örtlichen Berhältnissen beider Inseln, in dem Culturzustande beider Rölker.

Das extlart bie Eroberung, bas Unrecht, als natürlich; nur bie Folgen aber konnten bas Unrecht entschuldigen und bie, die es begangen, die es fortseten und die sich durch daffelbe bereicherten, in etwas rechtfertigen.

England selbst war auf demselben Wege, den überhaupt Europa nach dem Untergange Roms eingeschlagen hatte, zu seiner Wiedergeburt gelangt. Das Christenthum hatte dem Geiste, das Germanenthum den Institutionen des Volkes neues Leben gegeben. Englands Beruf in Irland war, dem Christenthume der Nachbarinsel den sesten Boden des Germanenthums zu sichern.

Es wurde unbillig fein, die Gohne bes awolften Jahrhunderts zur Rechenschaft ziehen zu wollen, weil fie nicht klar eingesehen, mas nach Sahrhunderten bem bentenben Gefchichteforscher erft allgemach jum Bewußtsein werben konnte. Auch die Germanen, die Gallien, Spanien und Stalien regenerirten, handelten nicht in flarer, vorherbebachter Absicht, um Lander mehr ober weniger zu germanisten. lieffen ihren Gefühlen und Ansichten freien Lauf, fie fchloffen fich ben alten Bolfern an, fie nahmen biefelben, erst die Aristokratie und die Geistlichkeit, und nach und nach auch mehr und mehr bas Bolt, ben britten Stand, in ben Rreis ihrer Inftitutionen auf, und hatten wenigstens nirgend bie feste Absicht, bas flar gebachte und ftrenge burchgeführte Streben, biefelben, nachdem fie fie erobert, von fich felbft ferne und im Buftanbe ber Robeit ju erhalten, um fie auf biefe Beife um fo leichter ausbeuten zu fonnen.

Leiber aber zeigt fich bies Streben in bet erften

Epoche der Herrschaft der Englander in Irland so klar, daß man an der selbstbewußten Absicht kaum zu zweifeln im Stande ist. Die Eroberer sahen, daß der Zustand der Roheit, in dem das irische Bolk war, die Ursache der englischen Uebermacht, die Ursache ihrer eigenen Herrschaft war; und mit diesem Bewußtsein traten sie vom ersten Augenblicke an jedem Streben, Itland durch englische Gesete in eine bessere Lage zu bringen, auf das Entschiedenste entgegen.

Die Könige Englands betrieben Die Germanifirung ber Irlander durch englische Gefete. Sie, die ihrerfeits fich die Rachbarinfel erft burch den Papft fchenten ließen (1156) und bann ruhig abwarteten, bis innere Streitigfeiten ihnen ben Schein bes uneigennutiaen Schieberichteramte gaben (1170), hofften durch die Eroberung Irlands ihre eigene Dacht an fordern, und beswegen betrieben fie bie Germanifirung Itlands gerade aus benfelben Grunden, die bie englifchen Barone veranlagten, ihr entgegenzuarbeiten. Bas bie Dacht ber Barone vermehrte, verminberte bie ber Ronige. Go feben wir bann, fo lange überhaupt es in Frage gestellt murbe, ob Irland und bie Itlander englische Gefete haben follten, die Ronige biefe Frage ftets bejahen, bie Barone fie ftets mit ihrem eifernen Beto abweifen. Die Beftrebungen ber Ronige, Irland englische Gefete gu fichern, geben

bis zum Ende dieser Epoche in der Geschichte jedes einzelnen, vom ersten bis zum legten burch.

Nach und nach kamen auch die Irlander felbst zu der Ahnung, oft zu dem Bewußtsein, daß sie durch die Aufnahme in den Schus der englischen Gesete sich England und den Engländern nähern, gleiche Rechte, gleiche Macht mit diesen erhalten könnten. Schon unmittelbar nach der Eroberung erlangten ein paar Familien, die D'Nials in Ulster, die Mac Melahlins in Meath, die D'Connors in Connought, die D'Briens in Thomond, die Moroughs in Leinster, englisches Recht. Später wurden noch ein paar andere Familien zu englischem Gesetz aufgenommen. Aber dies waren blos Ausnahmen, die nur dazu dienten, die Regel zu bestätigen und dem irländischen Bolke seine Hintansetzung gerade durch die Privilegien der Bevorzugten nur noch klarer vorzusühren.

Unter Ebuard II. war das Bewußtsein der Frlander, wie rechtlos sie ohne englisches Geset seien, wie englisches Recht und Geset allein sie halbwegs schützen könne 1), so sehr die allgemeine Ansicht geworden,

<sup>1)</sup> In jeder Rlage genügte der Einwurf: "Der Rlager ist ein Irlander," um ihn halbwegs für rechtlos zu erklaren. Der Todtschlag eines Englanders war Felony, der eines Irlanders anericke, "according to the Brehon or Irish law." (Davies). hier das Beispiel eines Processes, der unter

daß sie erst um dies Recht baten, dann es ertaufen wollten, mit 8000 Mart, und endlich gar für dasselbe jum Schwerte griffen. Dieser Aufstand war einer der siegreichsten und Eduard II. genehmigte ihre Foderung, — die dann wieder von den Baronen hintertrieben und verworfen wurde.

Einer ber Führer bieses Aufstandes, D'Niell von Eprone richtete sich an den Papst, und sein Brief ist eine Lebendige Schilberung der Zustände Irlands. Er klagt gegen "de Könige Englands, ihre Beamten und die in Irland geborenen Barone" und sagt:

Couard II. ftattfand. "Wilhelm Fit = Roger, angeflagt bes Tobtschlags, ba er Roger von Cantelon verratherischer Beise erfchlagen, tommt und fagt, bag er teine Felonie begeben konnte burch folden Tobtichlag, ba ber vorbefagte Roger ein Brlander, und nicht freien Blutes fei. Und weiter fagt er, bag ber befagte Roger ben Beinamen D'heberiscal babe und nicht ben von Cantelon und fo fich ohne Recht bem Lande aufdringe zc. Und bie Jury bei ihrem Gibe fagt, bag ber befagte Roger ein Irlander mit bem Beinamen D'Deberiseal fei, und all fin Leben fur einen Brlander gegolten habe. Daher ber befagte Bilhelm in Bezug auf vorbefagte Felonie freizusprechen. Aber weil ber befagte Roger D'heberiscal, ein Irlander bes herrn Ronigs mar, fo foll vorbefagter Wilhelm gum Gefängniß gebracht werben, bis er Burgichaft fur 5 Mart fur unfern Beren Ronig fur ben Berth bes vorbefagten Irlanbers findet." - Davies. His. Fract.

"Rachbem fie uns aus unferer heimat, unfern Belbern und unferm väterlichen Erbe ausgetrieben und uns gezwungen haben, in ben Gebirgen und Wälbern Schutz zu suchen, beunruhigen fie uns unabläftlich in diesen elenden Justuchtsorten, in der Absicht, uns volltommen auszutreiben und sich das ganze Land zuzueignen."

"Daher entstand zwischen ihnen und uns ein unverschnlicher haß, und wir verdanken diesen unsern elenden Zustand ursprünglich einem Papste. Diesem versprachen sie, das irische Bolt zu reformiren, und civilisirtere Gebräuche und bestere Gesete in Irland einzusühren. Weit entfernt davon, haben sie die alten geschriebenen Gesetz des Landes zerstört und uns ohne Gesetz gelassen, um so unsern Untergang zu vollenden, oder unter uns eine infame Kaste zu schaffen."

"Es ist eine Gesetzegel in allen englischen Gerichtshöfen in Irland, daß Jedermann, der kein Irlander
ist, eine Civil- oder Eriminalklage gegen jeden Irlander
der anheben kann, wogegen dieser nicht nur nicht klagen, sondern, sei er Laie oder Priester, nicht einmal
sich vertheidigen kann. Wenn es sich ereignet, was
unglücklicher Weise oft genug der Fall ist, daß ein
Engländer einen Irländer, Laie oder Priester, mordet,
so wird der Mörder nicht nur nicht am Leide gestraft,
sondern nicht einmal an seinem Vermögen. Im Gegentheile, je ausgezeichneter der Gemordete unter un-

ferm Bolte war, besto mehr wird ber Morber gelobt, ja, von seinen Freunden, selbst ben Priestern und Bischöfen, belohnt."

Dann ergahlt er, wie bie Englander oft Brlander au fich einladeten und an der Tafel ermordeten. Er fest hingu: "Diefe Berbrechen erfcheinen ihnen nicht nur ehrbar und lobwürdig, sondern es ist ein fester Glaube unter ben Laien sowohl als einem großen Theile ber Geiftlichkeit, bag ber Morb eines Irlanders feine größere Sunde ift als ber Mord eines hundes." Diefen Rlagen folgt bann eine Art Gelübbe : "Co fagen wir benn, ohne Furcht ober Gewiffensbiffe, daß, fo lange wir leben, wir mit ihnen fur unfere Rechte fampfen, ben Rampf nur enden werben, wenn fie, ber Mittel ober ber Rraft ermangelnd, aufhören werben, une Unrecht zu thun, - ober bie ber hochfte Richter im Simmel Rache für ihre Berbrechen an ihnen nehmen, mas früher ober fpater gewiß geschehen wird 1)."

Aus ber ganzen Faffung biefer Rlage geht hervor, bag, wenn ber Kriegsführer fie bictirte, ein irischer Geistlicher fie schrieb, der Geift bes Haffes und ber

<sup>1)</sup> Diefer Brief ift in Thierry's Histoire des Conq. des Norm. abgebruckt. Es ift ein merkwurdiges Aktenstuck, und ber Bufall, ber es aufbewahrte, ftellte so einen Schwur

3mietracht spaltete nicht nur bie Krieger, sondern auch bie, die berufen maren, Friede und Dulbsamfeit zu lehren. Die englische Geiftlichkeit fcbloß, fo weit bie Macht Englands reichte, die irische von den Rirchenämtern aus, und bie irifche vergalt ber englischen mit gleicher Undulbfamfeit, fo weit fie bagu im Stande mar. Die Rlagen über biefen Buftanb geben bie gange erfte Epoche ber englischen Berrichaft in Irland hindurch, fodaß bald bie Irlander die Englander, bald die Englander die Irlander derfelben Intolerang, Keindschaft und Ausschließung zeihen. Brische Synoben fprechen bas Berbammungeurtheil gegen bie englifche Geiftlichkeit, bas englische Parlament bas über bie irifchen Priefter, und ber Papft folieft fich in ber Regel ber Macht bes Stärkern an. Go trat ein Buftand ein, in bem die Brlanber und die Englander scharf von einander geschieden blieben. Die letteren gingen nicht ine Bolf über, und ihre Rieberlaffung war somit Richts als eine Colonie in einem fremben Lande, unter einem fremden Bolfe. - Die Colonie bestand aus den englischen Baronen, ihrem Gefolge, ihren Kriegern, ben Kronbeamten, ben englischen Pralaten und Geiftlichen und endlich aus vereinzelten

an den Anfang der Bahn, die England durchtief, den heute noch Millionen in Irland nachzubeten bereit find.

Rieberlaffungen englischer Burger. Diefe hatten englische Gesete. Schon unter Seinrich II. finden wir eine Art Parlament, aus ben Baronen, ben Pralaten und ben Ronigsbeamten beftebenb. Einen britten Stand gab es bamals felbft in England noch nicht im Parlamente. Diese englische Colonie nahm an ben Berbefferungen ber englischen Conftitution Theil. Johann und Beinrich III. schickten Duplikate ber Magna Charta nach Irland, bie, auf die localen Bedürfniffe Rudficht nehmend, bas Bitthum ber Beiber anbere ale in England ordneten, im Gangen aber ben Englandern in Irland die englische Freiheit ficherten. Ronig Beinrich III. bachte bei ben Modificationen abermals an eine Verschmelzung ber Englander mit ben Irlandern, an bie Anwendung der englischen Magna Charta auf die irifchen Berhaltniffe. Bie nuplos biefe Beftrebungen, haben wir gefeben.

Die Irlander, ber englischen Colonie gegenüber, blieben nothgebrungen ihren alten Gesehen, Brehon laws, wie die Englander sie heißen, ihrer Sprache, ihren Sitten und Gebräuchen und selbst ihren Waffen treu; ihre ganze Cultur wurde nur sehr mittelbar und unbedeutend durch die Berührung mit England geändert. Die Eroberten blieben Irlander, Celten, — und die ganze Zukunft Irlands und Englands, alle Verhältnisse dieser beiden Länder zu einander werden durch diese Gestaltung der

Dinge, burch dies negative Resultat der ersten Eroberung Irlands bedingt. England war berufen, aber nicht auserwählt. Es bachte, wie die Normannen, nur an die Beute und verfehlte sein Ziel.

2.

Und wunderbar — die englischen Barone, die stolzen Eroberer, die den Irlandern das Recht Englands verweigerten, wurden von dem in der Geschichte waltenden Gotte der Gerechtigkeit verurtheilt — Irlander zu werden.

Der Kampf zwischen den Großen Englands und ber Krone spielte sich auch nach Irland hinüber. Die Könige fürchteten die Macht der Barone und suchten ihr entgegenzuarbeiten; die Barone ihrerseits strebten in Irland noch offenbarer als in England selbst nach Unabhängigkeit. Grade um die Macht der Barone zu brechen, dachten die Könige an die Emancipation, an die Germanistrung des Bolkes. Die Hauptstüge der Könige aber, als es den Baronen gelang die Irländer von den englischen Gesehen ferne zu halten, ruhte in dem Parlamente der englischen Colonie und dann in Englands Macht. Dies Parlament bestand, wie gesagt, aus den Baronen, den Kronbeamten und den Prälaten. Die lestern waren meist dem Interesse der Könige mehr zugethan, und so oft in

England ein wirklich mächtiger und willensträftiger König herrschte, wurde es ihm nicht schwer, sich der Mehrzahl der Stimmen im Parlamente der englischen Colonie in Irland zu versichern und seine Ansicht und Politik durch dasselbe durchzusesen. Außer diesem Mittel aber besaßen die Könige von England stets das weitere, neue englische Abenteurer, englische Großen, als Vizekönige, mit englischen Kriegern und Rittern nach Irland zu senden, um sich in ihnen neue Helfeshelfer zu schaffen.

Diese Gestaltung ber Dinge wies bann bie englifchen Barone in Irland auf die Irlander an. Sie tonnten nicht auf bas Parlament Irlands bauen, fie tonnten von England her teine Sulfe hoffen, ba felbft bie bortigen Barone mit ber Krone gemeinsame Sache machten, wenn es galt, neue Beute in Irland ju fuchen. Das zwang die großen englischen Barone in Irland fich auf die Irlander felbst zu ftusen. Die Folge biefer Nothwendigfeit mar bann wieber, daß sie nach und nach England mehr und mehr entfremdet wurden. Je mehr bies aber ber besto rafcher folgte ein Schritt bem andern, nachbem der erfte einmal geschehen mar. Die Colonie mar zu klein, um den Eroberern zu erlauben, nur in ihren Familien zu heirathen. Nachdem einmal eine Art Misklang zwischen ben echtenglischen und ben irifchenglischen Baronen eingetreten, waren beibe gu

stolz, sich wieder die Sand zu reichen. Der irischenglische Baron wurde es für eine Demüthigung gehalten haben, bei dem englischen sich einer Verweigerung auszusehen, der englische aber stand an, seine
Tochter dem Fremden, der nach und nach hinter der
Cultur Englands zurücklieb, zu geben. Aber was
die englischen Barone verweigern hätten können, das
sahen die irischen Könige für eine hohe Shre an.
Einzelne derselben waren für Engländer erklärt worden und hatten englisches Recht, gehörten somit zur
anerkannten Aristokratie des Landes. Die irischen
Weiber sind schön und liebreich, die tägliche Berührung that ein Weiteres, die Noth das Leste.

Schon unter Eduard I. begegnen wir Gesegen, die den englischen Colonisten verbieten, irische Mode anzunehmen. Diese Gesege bedrohen den entarteten Englander mit der Strafe, wie Irlander behandelt, d. h. ohne Geseg und Recht beim geringsten Anlasse niederzehauen zu werden. Unter Eduard III. ist diese Reaction schon so weit gediehen, daß sie die höchsten und mächtigsten Familien der Eroberer ergriffen hat. Die de Burghs und eine Menge anderer englischer Familien entsagen dem englischen Gesege, den englischen Sitten und Gebräuchen und nehmen dafür irische an. Die Lords of Kerry schließen sich den Irlandern an; die Familie der Desmondt weigert

sich, das Parlament der Colonie zu besuchen und somit seine Beschluffe anzuerkennen.

Nach und nach greift diese Reaction so um sich, daß zulest ein Theil der englischen Colonisten, und zwar die mächtigsten an ihrer Spise, selbst die englischen Namen aufgeben und sich celtische beilegen '). Bon nun an hatte England zwei Arten von Gegnern in Irland, und zwar die "irischen Feinde", und die "englischen Rebellen," — die lestern aber waren "ipsis Hybernicis hyberniores," irischer als die Irländer selbst.

Das ift bas Gottesgericht ber Geschichte.

<sup>1)</sup> Sir Will. Earl of Clanricourt nannte fich Mac William Eighter; Ebmond Albanach Garl of Mago — Mac Billiam Aughter; ein be Burgh—Mac hubbord, ein Anderer Mac David.

## Ш.

## Rampf zwischen den Engländern bei Blut und den Engländern von Seburt.

1330 -- 1500.



1.

Bon dem Augenblice an, daß die englischen Barone in Irland zu Irlandern geworden waren, ahnete England, daß seine Eroberung gefährdet sei. Das führte dann zu den verschiedenartigsten Bersuchen, die Beute, die ihm zu entschlüpfen drohte, von neuem zu ergreisen, und dies wieder zu einem hundertjährigen Kampfe zwischen "Engländern bei Blut", wie die Engländer ihre entarteten Landsleute in Irland hießen, und "Engländern von Geburt", wie sie sich selbst nannten. Der Kampf wurde überall, wo sich ein Feld bot, im Parlamente, in der Kirche, auf dem Wahlplate, mit abwechselndem Glücke für die Kämpfer, mit stets wachsendem Elende für Irland durchgefochten.

Unter Ebuard III. begann diese Epoche endloser Anarchie. Seine Herrschaft bilbet eine Art lebergang, in der die alten und die neuen Bestrebungen der Krone und Englands eine Zeitlang Hand in Hand gehen. Die Machtlosigkeit der Krone gegenüber dem selbständigen Geiste und der Unabhängigkeit der Barone führt den willensstarken Eduard zuerst zu dem Bersuche, die irischen Lords zu zwingen sich seinem Lord Justiz, dem von England gesandten Ober-

richter, zu unterwerfen. Er befiehlt, und als feine Befehle keine Kolge haben, benkt er an Zwang. Fortwährend flehten bie Irlander von Beit zu Beit um englische Gesete, und Eduard fieht in ber Gemahrung diefer Bitte bas Mittel, die Barone und Lords zu bändigen. So verordnet er, daß in Zukunft nur Gin Recht für Englander und Erlander gelten foll. Das Parlament der Colonie aber fand eine Majoritat, die fich diefem Befehle des Ronigs mit Erfolg widerfeste. Um die Großen Englande, die in Irland Befigungen hatten und von benen er Unterftusung gegen bie "Englander bei Blut" hoffte, zu zwingen nach Irland zu gehen, erläft er eine Steuer gegen die Abmefenden (Abfenteetare). Aber auch diese blieb ohne sonderlichen Erfolg. Dann broht er in feinen Instructionen an feinen Couverneur in Irland, Sir Antonn Lucy, daß, wenn die Lords Irlands nicht beffer ihre Pflicht thun wollten, er ihre Lander zu eigner Sand nehmen murbe. Bulest will er diefe Drohung ins Wert fegen und alle Lanbereien gurudnehmen, die nicht von ihm felbft verlieben worden; augleich beabsichtigt er alle englisch-irische Offiziere und Kronbeamten burch Englander zu erfeten.

Alle biefe Mafregeln und Drohungen aber hatten nur die Folge, die "Englander bei Blut" zu belehren, welche Gefahr über ihnen schwebte. Diefer vorzubeugen, verbundeten fie sich untereinander in einer Conföderation zur gemeinsamen Bertheibigung, die von bem Orte, wo fie abgeschloffen wurde, ben Ramen Confederation of Kilkenny erhielt.

Als die Berhaltniffe auf diesem Punkte angekommen waren, als eine Kriste unvermeiblich schien — brach ber Krieg zwischen England und Frankreich aus, der dann Chuard nicht mehr erlaubte, seine ganze Macht und Aufmerksamkeit auf Irland zu richten.

Bon nun an fcheint ber Plan Eduards und feiner Rathgeber Irland gegenüber ein anderer zu werben. Anftatt bie Macht ber Barone burch bie Emanzipation ber Irlander und die Oberherrschaft der englischen Regierung zu brechen, finden wir jest erneuerte Gefete gegen bie Beirathen zwischen Irlandern und Englandern, Gefete, die verbieten, bag ein Irlander Major in einer Gemeinde werben folle, und endlich Gefete, bie bie größere Gelbftandigkeit bes Parlaments ber englischen Colonie jum 3mede haben. Es war bies natürlich, ber Krieg in Franfreich gwang bie englische Regierung, fich in Irland ber Mittel zu bedienen, die ihr ohne Dube geboten wurden, und amar: ber englischen Colonisten, die noch halbmegs an England hielten. Und biefen zu lieb mußte bann die alte Politif ber Colonie, Gelbftanbigfeit England gegenüber, Unterbrudung und Rechtlofigfeit für bie Irlander wieder aufgegriffen werben. Go verhinderte bie Eroberungefucht Chuards, die England ein Jahrhundert Arieg, Jahrhunderte has und Feindschaft mit Frankreich einbrachte, die Begründung der herrschaft Englands in Irland, durch die Germanistrung und Emancipirung der Irlander, die allein die Zukunft Englands bleibend sichern konnte.

Aber Alles, mas in diefer Beife die Regierung that, war nicht mehr im Stande, die "Englander bei Blut," die fich einmal ben Irlandern fester angefcoloffen hatten, wieder für England ober felbft für bie Colonie zu gewinnen. Die Irlander, die von ben Englandern jurudgewiesen murben, fanben in ben Englandern, die nach und nach ju Irlandern geworben maren, die tapferften Bunbesgenoffen gegen England und feine Colonie in Irland. Die Angriffe ber Irlander gegen biefe wurden immer heftiger und bie Grenzen, in benen England herrschte, immet enger. Bulest fah fich Ebuard III. bennoch genothigt, bie Gewalt, die er nicht jum Beften Irlands aufbieten fonnte, wenigstens jum Schuse ber Colonie ju verfuchen. Und fo forbert er bei Confiscation alle Englander, bie in Irland Befigungen haben, auf, ihm und feinem Statthalter ju folgen, mabrend er allen altenglischen Besigern, ben "Englandern bei Blut", aufs ftrengfte verbietet, auch nur bem Lager fich ju nabern.

Aber eine folche Politik mare nur mit hulfe ber ganzen Macht Englands möglich gewefen; durch ben Krieg mit Frankreich geschwächt, sah Eduard bald genug, baf er auf bem eingeschlagenen Bege ju feinem Biele tommen werbe, worauf er bann fich wieber in einem gang entgegengefesten Tone an die "Englander bei Blut" richten mußte. In feinem Statute von Rilfenny machte er mit ber englischen Colonie Friede, indem er abermals Irland von England ausichloß, Beirathen und Pathenschaft unter Irlandern und Englandern, ale Sochverrath, verbot, gegen irifche Namen, Sitten, Sprache und Gebrauche unter Englandern Confiscation verordnete; fich bem Brebongefete ju unterwerfen ebenfalle für Sochverrath erflarte, und ben Englandern unterfagte, ohne Buftimmung der Regierung Rrieg gegen die Irlander gu führen. Diefe Gefete verbieten enblich ben Englanbern gar, feinen Irlander ju erlauben, fein Dieh auf ben Beiben ber englischen Befiger grafen ju laffen:

Die Nothwendigkeit dieser Gesege beweist an und für sich, wie weit die Reaction bereits um sich gegriffen hatte. Sie hatten nur die Folge, die "entarteten" Engländer immer mehr an die Irlander anzuschließen, und das Endresultat war, daß, während der große Eduard Frankreich zu erobern suchte, die Macht Englands in Irland auf den "Pale", die Grafschaften Kildare, Meath, Dublin und D'Real (Louth) beschränkt wurde.

2.

Won Eduard III. bis Heinrich VII. und VIII. dauerte dieser Zustand fort und verschlimmerte die Lage bes Bolfes nur immer mehr. Die Kriege mit Franfreich, ber Rampf zwischen ben Yorks und ben Lancafter nahm die gange Dacht und Aufmertfamteit Englands in Anspruch. Irland gahlte mahrend biefer Epoche für England — mit Ausnahme eines Theiles ber Bewohner bes Pale, Die "irifche Unterthanen" nur "wild irish ennemies" unb "irish rebels," Frlander ober entartete Englander. Macht ber Irlander murbe von Jahr ju Jahr immer größer. Schon unter Beinrich IV. feben wir bas ftolze England gezwungen, ben Frieden von ben- irifchen Sauptlingen ju erfaufen, und biefe "black rent" zahlt England von nun beständig ben D'Connors, D'Meals und Anderen, mahrend feine Konige in Frankreich ben glanzenbsten Ruhm, Die schönften Alitter einernten und für biefen ben Erbhaf ber Frangofen gegen England ausfäen. Diefe ganze Epoche binburch begegnen wir bem ohnmachtigen Streben, bie Buftanbe Irlands burch ein Absenteegefet, burch Berbote gegen irische Art und Beise, gegen haar und Bart, durch Intoleranz und endlich durch von Zeit zu Zeit versuchte blutige Rache zu verbessern. Die Undulbsamkeit Englands ging so weit, daß unter heinrich VI. ein Parlamentsact allen Irländern, sogar nicht einmal mit Ausnahme der irischen Englander, verbot, sich in England aufzuhalten. In Irland selbst denken und handeln die "Engländer von Geburt" ungefähr ebenso wie ihre Landsleute jenseits des Kanals.). Durch den Rücktritt der Engländer

<sup>1)</sup> Unter Eduard II. "Unterbruckung wurde in jedem Diftrifte mit Straflofigfeit ausgeubt. Die Erpreffungen berjenigen, bie fich bie Freunde und Schuter bes irifchen Bolfes nennen und bie ihren Thaten ben Schein bes Gefetes gu geben miffen, ihr Beig und ihre Graufamteit, ihre Raubereien und ihre Mordthaten waren viel nachtheiliger als verlorne Schlachten ober gefallene Stabte. - Die Quelle der öffentlichen Berechtigfeit murbe fo verdorben und vergiftet. - Aufruhr, Raub, Mort und Anarchie maren bie natürlichen Folgen." Leland II. c. 3. "Unter Beinrich VI. Furneval (ber Chef : Souverneur) verließ bas Land mit bem Aluche aller berer - Geiftlichkeit und Beltlichen - belaftet, beren gand er vermuftet, beren Schloffer er fich jugeeignet deren Bermogen burch feine Erpreffungen gernichtet maren, ober bie Theil hatten in ber Roth, Die seinen unbezahlten Schulden folgte." Leland III. 1. Unter bemfelben Beinrich

bei Blut wird bas Parlament und die Regierung Des Pale immer englischer. Unter Seinrich VI. erläft ein Parlament in Trim ein Gefes, bag, wer fich die Dberlippe nicht rafire, "als Irlander behandelt und auf ber Stelle erfchlagen werden foll." Ein anderes Gefet unter berfelben Regierung verbietet allen Sandel mit Irlanbern, die Waare foll weggenommen werden, und halb bem, ber fie greift, halb bem Ronige gufallen, mahrend ber Raufmann ins Gefängnif geworfen Ein brittes Befet verbietet ben Irlandern unter die Englischen zu fommen, der Uebertreter wird als Spion behandelt und - gehängt. Unter Eduard IV. wird ein Befes erlaffen, das Bedem erlaubt, Beben zu töbten, ber kommt und geht, um zu fteblen, und ber teinen englischen Gewährmann aufweisen tann — (to kill any, that is found — — going or coming to rob or steal, having no faithfull man of good name or fame in their company in English apparel). - Der, der auf diese Beife Ginem, ber "fommt und geht, um ju rauben," ben Ropf ab-

klagte das Parlament, daß diese Erpressungen die Hauptursache des Elendes des Bolkes und der durch dieses bedingten Auswanderung sei. Lon den Lords Stanley und Lasbot, beide Ches-Gouverneurs, heißt es hier ebenfalls, daß sie ihre Schulden nicht bezahlt, während sie sich selbst in Irland bereichert hatten. — Moore. Hist. of Irel.

schneibet, erhalt für biefes Siegeszeichen ber Gerechtigkeit 2 Pfennige. --

Aber all diese Geses, die nicht an die Burgel griffen, nicht nach ihr zielten, hatten nur Eine Folge, das Land zu verwüsten, das Bott zu verwildern und Englands Macht in Irland immer mehr zu untergraben.

Julest ist der Justand Frlands der Art, daß unter Heinrich VIII. die ganze englische Besetzung sich kaum noch auf zwanzig Meilen erstreckt. In den State Papers (Vol. 2) kommt ein officieller Bericht über die Lage Frlands unter Heinrich VIII. vor, der zu merkwürdig ist, um ihn nicht hier im Auszuge anzusuhren; hier heißt es:

"Borerst muß Sr. Snaden wissen, daß dort in Irland mehr als 6 Countys genannt Regions sind, die von des Königs irischen Feinden bewohnt sind. — Hier regieren mehr als sechs Chiescapitains, die theils Königs, theils Königs Peers heißen, und die allein vom Schwerte leben, und keiner andern temporel Person gehorchen. Und jeder dieser Capitains macht Krieg oder Friede nach Sutbunken, und hat die Obergerichtsbarkeit in seinem Districte, und gehorcht keiner andern Person, weber englisch noch irisch, mit Ausnahme der Person, die ihn durch das Schwert untersochen würde."

"Ebenso gibt es bort mehr als 30 große Capi-

tains englischen Ebelvolkes, die berfelben irischen Ordnung folgen, und bieselbe Regel halten, und jeder von ihnen macht Krieg ober Friede, ohne die Erlaubniß bes Königs zu erfragen, oder irgend einer andern Person, mit Ausnahme bessen, der ber Stärkste ift, und ihn durch das Schwert unterjochen mag."

"Hier folgen die Countys, die dem Königsgefete nicht folgen, und die weder Justig, noch Cherifs unter dem König haben: Die County of Waterford, Corf, Kilfenny, Limerick, Kerry, Connought, Wolfter (Ulster), Carlagh (Carlow), Uryell (Monaghan), Meath (Westmeath), die halbe County of Dublin, Kildare und Werfort."

"Alles englische Bolf in diesen Countys hat irische Gewohnheiten, irische Sprache, irische Berhältnisse angenommen, mit Ausnahme in den Citys und ummauerten Städten."

"Hier folgen die Namen der Countys, die unter Königs Gefes stehen. Die halben Graffchaften von Uryell (Lauth), Meath, Dublin, Kilbare und Werfort."

"Alles gemeine Bolt diefer halben Grafichaften, die bem Königegefete gehorchen, ift in Mehrgahl irifchen Urfprunge, irifcher Sprache und itifcher Gebrauche."

"hier folgen bie Namen ber englischen Countys, die den wilden Irlandern Tribut gablen."

| Die County von Urgell jahrlich bem großen   |          |
|---------------------------------------------|----------|
| D'Menll 40                                  | ₹.       |
| Die County von Meath jahrlich D'Connor 300  |          |
| Die County von Rilbare jahrlich D'Connor 20 | •        |
| Der Ronigs - Echiquier bem M'Morough        |          |
| jährlich 80                                 | Mart.    |
| Die County Berfort jahrlich M'Morough       |          |
| und Arte Dboy 40                            | ₫.       |
| Die County Kilkenny und Tipperary -         |          |
| D'Carroll 40                                | •        |
| Die County Limerid - D'Brien Cerraghe 40    | •        |
| bem großen D'Brien 40                       | •        |
| Die County Corf bem Cormac M'Tenge 40       |          |
| Summa: 740                                  | €.       |
| "Dhaleich fein Rolf Unterthan bes Konia     | Baefenes |

"Dbgleich kein Bolk Unterthan des Königsgefeses ift, als die halbe Graffchaft Uryell, Meath, Dublin, Kildare, so sind doch so viele Richter auf den Königsbanken und in den Common Pleas, und so viele Barone des Echiquier, und so viele Offiziere, Minister und Clerks in jeder der besagten Graffchaften, als je dort waren, wenn das ganze Land dem Königsgesebe unterworfen war."

3.

Das war das Resultat der Eroberung Irlands am Borabende der Reformation. Bis in den Pale hinein hatte Irland nach und nach England wieder verdrängt, weil England verweigert hatte, Irland zu den Gesehen zuzulassen, die allein die Eroberung hätten rechtsertigen können. Die Barone, die diese Genugthuung Frland verweigerten, wurden Irländer, und zulest von England mit gleichem Stolze, vom Geschicke mit größerer Härte behandelt, als das unglickliche Irland selbst.

Am Borabenbe ber Reform aber schien eine neue Epoche für Irland beginnen zu sollen. Die "Engländer bei Blut", die Birmingham, die Burgo, die Offory, die Desmond, die Geraldinen endlich waren zu stark geworden, um länger ruhig die Unterthanen bes in Irland immer mehr hinschwindenden Englands zu bleiben. Die Desmonds dachten an die Krone Irlands, die Geraldinen (die Earls of Kildare) waren so standen, "daß kein Mensch in Irland sie zu regieren im Stande" war.

Roch mehr, das verwilderte Frland war steets bereit, Jedem, der Kampf versprach, ein schlagfertiges heer zu bieten. Richard, herzog von York, schus hier seine Macht, mit der er sich im Stande glaubte, nach der Krone Heinrich VI. greisen zu können. Simnel und Warwick sanden ebenfalls in Frland die Instrumente ihrer Intriguen, die Kämpfer ihrer Schlachten. Frland hatte nicht nur seine Eroberer besiegt, es bedrohte England mit der Anarchie, die England selbst in Frland geschaffen oder wenigstens vermehrt hatte.

Die Noth, die brobenbe Gefahr zwang endlich bie Ronige Englands, ernfter an Irland zu benten. Beinrich VII. fah tief genug, um die blutigen Lorberen, die Frankreich bieten konnte, für keinen Erfas gegen Irfands Anarchie zu halten. Er wendete baber feine Aufmertfamteit und feine Beftrebungen von Frankreich ab und Irland zu. Die Berfuche mit Simnel zwangen ihn zu ernftern Dagregeln, und mit bem Schwerte ging bei ihm ftete bie Staatetunft Sand in Sand. Er bachte vor Allem an bas feftere Anschließen ber englischen Colonie an England. Sein Stellvertreter, Sir Edward Ponnings, versuchte ju bem Enbe eine volltommene Reform ber Befet. gebung sowohl in Bezug auf Privatrecht, als auf bie constitutionellen Rechte der Colonie. Seine Absicht in beiben mar, bie Dadit ber großen Lords gu brechen und die Thatigkeit bes Parlaments ber Krone zu unterwerfen. Zu dem Ende erließ er ein Berbot gegen alle Copne and Livery-Auflagen 1), verbot die Befoldung von Bürgern und Freimammern der Städte durch die Lords, die Zulaffung der Lords in den Stadtrath, das Necht der Lords, bewaffnete Gefolge zu haben, Krieg und Friede ohne Erlaubnis des Couverneurs zu machen, Ranonen und Handgewehre

<sup>1)</sup> Es war bies ein irischer Brauch, den bie Englander ihren Befiegten abgelernt hatten. Gine Rriegereinquartirung, "bie bas Bolt wegfraß, als ob es Brot fei." "Diefe Erpreffungen find urfprunglich irifd, benn biefe hatten ben Gebrauch, bonagh (irifch Ginquartirung) auf ihr Bolt gu legen, und gaben nie ihren Kriegern Gold. - Diefe Erpressung bes Coen und Livery hatte zwei offentunbige Rolgen, erftlich leate fie bas Land mufte, und bann machte fie bas Bolt faul. Denn wenn ber Aderer bas gange Sahr hindurch gearbeitet hatte, fam ber Solbat und verzehrte in einer Nacht bie Frucht feiner Arbeit. Wozu follte er ba bas nachste Jahr arbeiten? - -Und beswegen folgte aus ber Roth Entvolkerung, Berbannung und Ausrottung ber beffern Unterthanen. Und bie, bie übrig blieben, wurden Dugigganger und Tagediebe, hoffend auf bas Ende ihres Elends und ber fchlechten Beiten, fo bag bie außerorbentlichen Erpreffungen bie mabre Urfache ber gaulheit ber irlanbifden Ration find." (Davies 131 u. 133 in O'Connell's State of Ireland, Die amerifanische Chition, 56. 57.)

zu besitzen. Endlich schloß er alle "Engländer bei Blut" von der Statthalterschaft in den verschiedenen befesstigten Pläzen des Pale aus. — In derselben Art, wie er die Großen zu entwaffnen suchte, dachte er an die Bewaffnung und Reform des Bolkes; er befahl den untern Classen beständige Uedung im Bogenschießen; er verbot die irische Art, bei Todtschlag den Stamm des Rörders zu einer Gelbstrafe anzuhalten, und verordnete, nach englischem Gesetze zu richten; aber er durfte nicht so weit gehen, die irische Sprache zu verbieten, denn das würde selbst die Mehrzahl der Bewohner des Pale zum Schweigen verurtheilt haben.

Endlich beabsichtigten diese Reformen die Unterordnung des Parlaments der Colonie unter die Regierung des Mutterlandes, und so wurde verordnet,
daß "alle lesthin im Königreiche England gemachte
Statuten, die auf das öffentliche Bohl desselben Bezug haben, auch in Irland als gute und volle Gesege" anerkannt und vollzogen werden sollen. Zu
demselben Ende wurde weiter verordnet, daß in Zukunft kein Parlament ohne des Königs Besehl gehalten und kein Akt ohne die Zustimmung der Regierung in England dem Parlamente vorgelegt werden solle. Dieser leste Theil der Resormen wurde
ganz besonders mit dem Namen der "Popnings-Law"
beleat.

Alle diese Reformen wurden mit hulfe des Parlaments der Colonie bewertstelligt. Dieses gab süch somit selbst in gewisser Beziehung den Abschied. Es erklärt sich das leicht, wenn man bedenkt, daß das Parlament der Colonie theils aus Krondeamten bestand, daß die "Engländer bei Blut" es in der Regel nicht besuchten, und daß es keinen Boden im Bolke, selbst im Pale nicht, hatte. Ihm sehlte somit alle ursprüngliche Kraft, und daher schwankte es stets zwischen Selbständigkeit und Ohnmacht, je nachdem England und Englands Könige kraftlos ober mächtig waren.

Die hartesten Schläge dieser Reform trafen aber die großen Lords "englischen Blutes." Während die unbedeutendern Barone "englischen Blutes" nach und nach vollkommen zu Irlandern geworden waren, bildeten ein paar Familien, die Buttler, die Geraldinen, eine Art Mittelglieder zwischen Irland und England!). Sie gehörten in Denk- und Lebensart zu Irland, ihr Interesse knupfte sie an England, so lange sie

<sup>1)</sup> Sie waren so schlechte Irlander als Englander und würden mit den Irlandern die Englander und mit den Englandern die Irlander vernichtet haben, um am Ende allein zu herrschen. Rach der Schlacht bei Knocktow, in der Kildare unter Heinrich VII. die Irlander besiegte, richtete sich Lord Cormanston zu jenem und sagte: "Wir haben

hoffen konnten, durch England Irland und den Pale zugleich zu beherrschen. Schwand diese hoffnung, so waren sie ganz Irlander und überzogen die Colonie Englands mit Kampf. Es erklärt sich von selbst, das diese Kamilien Alles aufdoten, die gegen sie gerichteten Resormen unmöglich zu machen. heinrich VII. hatte dies vorhergesehen, und einer der ersten Schritte Poynings war, das haupt der Geraldinen, Lord Kildare, nach England in Gesangenschaft zu senden. Die Buttler dagegen schlossen sich dem unglücklichen Bersuch Warven, an.

Heinrich's VII. Politik war stets, so viel als möglich Gewalt zu vermeiden. Deswegen kam ihm der Gedanke, zu versuchen, die Reform der englischen Colonie mit Hulfe des mächtigsten irisch-englischen Lords durchzusezen. Er begnadigte den gefangenen Kildare und sagte: "Weil Riemand in Irland den Kildare regieren kann, soll Kildare Irland regieren." Auf eine Weile that diese Politik die beste Wirkung, Lord Kildare wurde der tapfere Besieger der gegen den Pale verbundeten Irländer und Engländer dei Blut. Aber bald zeigte sich, daß der Geraldine nur an seine eigne

unsere Feinde geschlachtet (slaughtered), aber um die gute That voll zu machen, muffen wir weiter geben, — und ben Irlandern, die auf unserer Seite sind, die Kehle absichneiben." Leland II. c. 6.

Berrichaft bachte; er mußte entfest werben und murbe bes hochverrathe angeflagt. In ben Geralbinen concentrirte fich von nun an ber Rampf ber "Englander bei Blut" gegen die "Englander von Geburt." Diefer Rampf zieht fich burch bie Berrichaft ber beiben Beinriche, bes fiebenten und achten, durch. Bon bem Throne bes Bicefonigs jum Tower, und von diefem wieder jum Throne ift von nun an ein Umschwung, ber für jeben Rilbare wie bem Tage bie Nacht folgt. Die Reformationsbestrebungen Beinrich's VIII. verwickeln biefen Rampf, indem die Geralbinen in ihnen ein neues Mittel suchen und finden, Irland, burch Unhänglichkeit an den alten Glauben noch mehr an fich zu feffeln. Aber tros biefes Beigeschmackes verliert er nie feinen Sauptcharafter, den bes Biderftandes "englischen Blutes" gegen "englische Geburt." Die Entwickelung ift ein offener Rrieg ber Geralbinen gegen Beinrich VIII., - Berrath von Seiten ber Stellvertreter bes Konigs, um fich ber Baupter der gangen Familie zu versichern, und endlich die blutige. hinrichtung von Bater, Sohn und fünf Onfeln. -

Mit biesem Schlage endigt der Kampf ber "Engländer bei Blut" gegen die "bei Geburt". Das Beispiel schreckte die Buttler und ließ sie zum ersten Male seit Jahrhunderten wieder im Parlament der Colonie erscheinen. Es ist nicht zweiselhaft, daß dieser Kampf sehr balb von Andern wieder aufgegriffen worden ware, ja er seht sich, ohne so scharf hervorzutreten, noch eine lange Zeit in den folgenden Geschichtsepochen fort. Aber die Ereignisse haben einen größern Charakter, die Interessen eine höhere Bedeutung, und beswegen verschwindet der kleine Fluß in dem gewaltigen Strome, der die nächsten Epochen durchzieht. —

## 4.

Wir sind bei dem Beginnen einer ganz neuen Epoche in der Geschichte Trlands angekommen. She wir uns mit dieser naher befassen, übersehen wir noch einmal die Ergebnisse der vorhergehenden.

Irland wurde von England erobert, aber die Eroberer verweigerten ben Eroberten den einzigen Erfat, den sie ihnen für ihre Freiheit und ihre Habe bieten konnten, englische Gesete, germanische Institutionen, europäische Cultur.

Die erste Folge war bann, daß die eroberten Frländer — Frländer und Celten blieben; die nächste, daß die ftolzen Eroberer, ohne es zu ahnen, ohne zu wissen wie, zu Frländern und Celten in Denkart, Lebensart, Kampfart, Sprache, Sitten und Gebräuchen wurden.

Diese Celtisirung der germanischen Eroberer führte zu neuen Eroberungsversuchen von Seiten der "Engländer von Geburt", zum Rampfe der "Engländer bei Blut" gegen die neuen Ankömmlinge bes Mutterlandes. Dieser Rampf sah fast alle Großen Irlands englischen Blutes, die Birminghams, die

Desmonds, die Kilbare ihre Contingente für Galgen und Richtbeil liefern, bis er zulest zum Untergange ber größten, aber englischen Erobererfamilien in Irland, zur politischen Dhumacht ber übrigen führte.

Der Kampf zwischen englischem Blute und englischer Geburt gab den Irländern Gelegenheit, den Engländern eine Provinz nach der andern wieder abzuringen, so daß am Ende nur ein paar Grafschaften noch der englischen Oberherrschaft gehorchten. Und selbst hier war diese Oberherrschaft nur scheindar. Das Bolf war in Mehrzahl irisch, sprach kein Englisch '). Und auf diese Weise wurden selbst im Pale irische Art und irische Gebräuche so Mode, daß wir Sir Edward Poynings gezwungen sehen, sie bekampfend, ihnen halbwegs eine gesesliche Geltung zu verschaffen.

Der ewige Rampf zwischen Stland und England, zwischen englischem Blute und englischer Geburt hatte bas Land verwüstet, das Bolk nur immer mehr verwilbert. Seuchen und hungerenoth wechselten mit Kampf und Tobtschlag ab. Die irische, die cel-

•/

<sup>1)</sup> In bem Schluftampfe ber Geralbinen rebete ein Englander bie Geleitsleute Lord Kilbare's an; — Keiner verftand Englisch, und beswegen glaubten sie, bag ber Redener sie zum Kampfe auffordere, während er zum Frieden rieth.

tische Anschauung war dieselbe, wie vor der Eroberung, dieselbe Anarchie, dieselbe Zersplitterung herrschte. Wie vor der Eroberung sah jeder Große "sein Fleckchen Landes für sein Vaterland") an, wie vor der Eroberung sehlte dem guten Eigenschaften des Volkes das Zauberwort, das dieselben zum Besten des Ganzen zu benugen gelehrt hatte.

England hatte seinen hohen Beruf verkannt und Irland blieb, tros all des englischen und irischen Blutes, vor wie nach Frisch und Celtisch.

So erntete England, anstatt ein Brudervolk zu erwerben, Jahrhunderte Kampf und Unheil von Frland; so wurde Irland, anstatt die Kornkammer Englands zu sein, zur Pflanzschule für Aufruhr und Anarchie.

Die Geschichte schreibt ihre Urtheile oft mit Blut, auf bag die Zukunft sie nicht vergeffe. —

<sup>1)</sup> Leland III. c. 7. An einer andern Stelle, die sich auf die Beiten Elisabeth's bezieht, sagt Leland: "So wenig hatten die Irlander sich civilisirt und so sehr war die altenglische Nace entartet, daß die Art und Weise der süblichen Insurgenten dieselbe war, wie die, welche bei der ersten Sinwanderung der Englander dieses übelberüchtigte Land auszeichnete." IV. c. 5.

## IV.

## Reformation.

1500 --- 1600.



1.

Es ist mehr als Zufall, wenn die Reformation die Grenzen der germanischen Bölker nicht überschritten hat. Die Romanen im Süden, die Slawen im Often und die Irländer im Besten wurden von der Bewegung, die Luther aufregte, nur mittelbar und oberstächlich berührt. Die Reformation war die Folge einer Welt- und Gottanschauung, die in dem Culturzustande, in der Denk- und Handlungsweise der Bölker, bei denen sie entstand und bei denen sie Eingang fand, begründet war. Wo dieser Boden sehlte, konnte der zufällig ausgestreute Samen keine Wurzel sassen.

In Irland aber fehlte er fast mehr, als sonst irgendwo in Europa. Die Katholiken sagen, es gebe eine alte Prophezeiung, die Irland zur festen Burg des Katholicismus mache, indem sie behaupte, daß, wenn der Katholicismus in Irland gefallen sei, er nirgend mehr in der Welt sich halten werde. Die Priester benutten diese Sage, um das Bolk gegen den Protestantismus in Begeisterung zu erhalten. Und sie ist wahr, denn Irland, in dem Zustande, in dem es im 16. Jahrhundert war, in dem es in

gewiffer Beziehung noch heute ift, war und ift von allen Ländern Europas bas am wenigsten gur Reformation geeignete.

Die Reformation war ber Sieg des Denkens über den Glauben. Es ift nicht meine Sache hier, zu entscheiben, ob die Reformation diesen Sieg auf die rechte Weise begründet hat, ob sie nicht etwa das Denken auf ein Feld (bie Religion, die Bibel) hin- überspielte, in dem es nicht zu Hause ist; od sie nicht einen Zwitter zwischen Religion und Philosophie schuf, der der einen zu wenig, der andern nicht genug gab. So viel ist sicher, daß sie eines denkenden Bolkes bedurfte, um aufgefast und durchgeführt zu werden. — Und die Irländer waren kein den kenden, sondern ein Gefühlsvolk. — Die Engländer, die die Germanistrung Irlands verhindert hatten, hatten zugleich die Reformation Irlands un- möglich gemacht.

Dazu aber kamen eine Menge anderer Rebenursachen, die der Reformation Irlands entgegenstrebten. Der Anstoß ging von England aus, die "englische" Geistlichkeit in Irland zeigte sich ihr gewogen, und das schon wurde genügt haben, um sie der "irischen" zu verdächtigen. Das Bolk war nicht für sie vorbereitet, und die "englischen" Resormatoren dachten so wenig daran, daß sie mit Irlandern in Irland zu thun hatten, daß sie geboten, den neuen Sottesbienst nur in "englischer" Sprache zu halten. Gerade die Reform des Gottesdienstes in der Sprache bes Volkes, der Grundstein und die volksthümlichste Seite der Reformation, wurden somit in Irland vernachlässigt. Der "englische" Gottesdienst aber war den Irlandern ebenso unzugänglich, als der lateinische, war eine Reuerung, ohne eine Erleichterung zu sein, und gab überdies von vornherein den Bestrebungen der Reformatoren in Irland den Beigeschmack einer Anmaßung des Eroberers gegen den Eroberten.

Die äußere Lage bes Bolkes und seiner Geistlichkeit trat bann der Reform als lettes hindernis entgegen. Das Bolk war arm, die Geistlichkeit nicht
reicher. Es gab der fetten Pfründen nicht viele, und
wo es deren gab, wurden sie im ersten Sturme weggesischt. So blied Nichts für die reformatorischen
Geistlichen übrig, und da diese trot ihres Eisers sehr
praktische Engländer waren, so fanden sie es sehr bald
nicht recht thunlich, sich des Erbes der katholischen
Geistlichkeit, Armuth und Elend, zu bemächtigen.
Rachdem die Reformation von der Regierung mit
Ernst betrieben, von der Aristokratie haldwegs geduldet wurde, gelang es leicht, die katholische Geistlichkeit einer Menge Kirchen zu vertreiben, — aber
es war kast nicht möglich, sie zu ersehen. —

Go blieb bas Bolf fatholifch.

2.

Alle diese der Reformation widerstrebenden Elemente treten aber erst nach und nach hervor. Im ersten Augenblicke konnte Heinrich VIII. fast glauben, daß er in Irland leichter zum Ziele kommen werde, als in England selbst.

Der Gieg bes Königs über bie Geralbinen, bet in die erfte Epoche ber Reformbewegungen fallt, erleichterte biefe nicht wenig. Die Großen bes Lanbes, sowohl bie entamteten englischen Lords, als bie urfprunglich irifchen, die mit Kilbare gemeinschaftliche Sache gemacht hatten, maren eingeschüchtert, erfannten in ihrem Unterwerfungsafte bie Suprematie bes Ronigs an und mußten fich die Gnabe des Siegers gefallen laffen. Und biefer zeigte fich wirklich febt gnabig, - er lieg ben Begrunder feiner Dacht in Briand, Carl Leonhard Gren, - enthaupten, mabrend er für Irland Generalparbon verfundete. Und um bie irlandifchen Großen noch mehr fur fein Bert ber Reform ju gewinnen, hebt er jugleich bie bie Dacht des irifchen Parlaments befchrantenden Ponnings - Laws auf unbestimmte Beit auf.

Diese Mafregein halten mit benen zur Durchsehung ber Reform Schritt. In bem Parlamente,
in bem die Suprematie bes Königs anerkannt werben sollte, leisteten nur die Geistsichen (die Proctors)
ernstern Wiberstand und wurden in Folge einer gesehlichen Spisfindigkeit als "beistigende Rathe" (Counsellors assistants) von allem Stimmrechte ausgeschlosen. Das so gesäuterte Parlament zeigte sich bann
später schon mehr bereit, den Wünschen bes mächtigen Königs nachzukommen 1).

Der Sieg über bie Geralbinen und beren Bunbesgenoffen erfchien aber bem Konige gleichfam als

<sup>1)</sup> Ein Theil der höhern Seistlickeit des kandes, zwei Erzbischöfe und acht Bischöfe, Bischof Brown an ihrer Spike, erkannten schon 1539 mit der Suprematie des Königs über den Papst die Resormation an. Ob sie, wie Bischof Brown, ebenfalls mitunter zu spät kamen, um an der Beute der Kirchengüter Theil zu haben, ist nicht geschichtlich bekundet. Shr Borkampser aber verlangte, nachdem er hier und dort schon ein Erklestliches gerettet und gesichert hatte, nur "a very poor house of seiars" für sich und hatte den Kummer, zu sehen, daß schon ein Anderer ihm den Rang abgelausen hatte (Moore). Ein katholischer Seschichtschreiber Irlands (History of Ireland, dy Hugh Reilly. Presade. —) sagt: "Es war die Ansicht des heiligen Paulus, "Göttlichkeit ist großer Gewinn", aber die reformirten Heiligen dieser Zeit kehren die Sache um und

eine Art Wiedereroberung Irlands. Und er war wirklich in gewisser Beziehung nicht weniger. Deswegen glaubte er, seine eigne Macht und auch das Ansehen der Colonie erweitern zu können. Er berief (1541) ein neues Parlament, das nicht nur die Suprematie des Königs bestätigte, sondern auch den bisherigen Titel der Könige Englands, als "Lord von Irland", in den des "Königs von Irland" umänderte. Und zu diesem Parlamente derief Heinrich VIII. nicht nur die Lords des Pale und die andern Lords englischen Blutes, sondern auch die ersten und mächtigsten Häuptlinge altirkändischen Blutes, D'Brian, D'Moore, D'Reilly, Mac William u. s. w.

Diese Maßregel — verbunden mit dem Ernste, den die Regierung gegen die Geraldinen und ihre Berbundeten, so lange sie in Waffen erschienen, bewiesen, hatte den glücklichsten Erfolg. Es wurde eine Zeitlang Mode, englisch gesinnt zu sein. Alle Lords englischer Geburt und englischen Blutes, alle irländischen Chefs erkannten die Oberherrschaft, die Suprematie des neuen Königs an. Und es war den

fagen: "Großer Gewinn ift Gottlichkeit". Es scheint bies schon im Beginne ber Reform in Irland mahr zu fein; wir werben sehen, wie sich biese umgekehrte Marime St. Paul's in Jutunft im Großen geltend macht.

Irlandern Ernst genug mit ihrer Unterwerfung. Franz I. wendete sich vergebens an den Shef von Enconnel, der in Frankreich und Rom geledt hatte, um ihn zu veransaffen, gegen Heinrich zu wirken. Anstatt Bundesgenossen fand Frankreich in den Hilfstruppen, die die irländischen Großen und Chefs für Heinrich VIII. auftrieden, die entschlossensten und gefährlichsten Feinde. Derselbe loyale Geist scheint auch den Feinden des Königs in Irland selbst entgegengewirkt zu haben, und ging in einzelnen Fallen so weit, daß z. B. ein Bater, Fig-Patrik, Baron von Upper Afforn, seinen eignen Gohn auslieferte, weil er ein hochverrätherisches Berbrechen begangen hatte ').

Eine Menge einzelner Anzeichen bekunden dagegen, daß es sich für die Krone im Ganzen nur
barum handelte, ihre Plane, Ausbehnung der Macht Englands und des Königs durchzusezen. In demselben Augenblicke, wo man die D'Riels, D'Brians
u. f. w. zum Parlamente der Colonie berief, wo
man ihnen englische Lordtitel gab, wo man sie mit Häusern in der Umgegend von Dublin beschenkte,
erneuerte man die alten Gesetz gegen heirathen und
Pathschaften unter Irländern und Engländern. Man
erlaubte den Chefs, die man zu Parlamentsmitglie-

<sup>1)</sup> Leland III. c. 7. Am Ende.

T.

bern und Lords ernannt hatte, vor wie nach ihre Untergebene nach irischen Gesegen und irischer Art zu regieren. Und es scheint dies fast mehr als ein laisser aller gewesen zu sein. Denn einzelne Chefs, D'Byrne aus Wicklow, D'Ferghal von Annaly, gingen in ihrem neuen Enthusiasmus für England so weit, daß sie ernstlich wünschten, ihre Länder zu engslischen Grafschaften in Shireland — Land nach englischem Gesege gerichtet, — umgewandett zu sehen. Und Beide wurden mit ihrem Antrage abgewiesen ). Es würde schwer sein, dies zu erklären, wenn wir nicht schon früher gesehen, daß die englischen Beherricher Irlands es ihrem Interesse angemessen glaubten, das Bolt in seinem rohen und rechtlosen Justande zu erhalten.

<sup>1)</sup> Leland III. 7.

3.

Die Reformbestrebungen Seinrich's VIII. fanden in Inland Anfangs fo wenig Biberftand, dag es bas Anfeben hatte, als follten fie ebenfo wenig 3mang und Blut toften, wie einft die Ginführung bes Chriftenthums. Nach und nach aber machten fich bie Elemente, bie im Bolte ber Reform widerftrebten, immer mehr geltenb. Die Lords - Chefs Irlands felbst waren nicht reif für sie, und wenn sie diefelbe erst rubig hinnahmen, so war baran einmas ber Schrecken, ben ihnen bie Siege Leonbard Gren's und bas Befchick ber Geralbinen eingeflößt hatten, und bann vor Allem ber Umftand fould, baf fie felbft nicht recht mußten, worauf bie game Reform abzielte. Rad und nach wurde dies aber immer tarer; bie alte Beiftlichkeit bes Landes belehrte biejenigen, bie aus Unwiffenheit gehandelt hatten, und bie neue mar meift nicht im Stande und geeignet, bie Großen und bas Bolf eines Beffern ju überzeugen. Irland war auch fur bie englischen Geiftlichen ein Land ber Abenteuer und fomit tamen

meist nur Abenteurer nach Irland 1). Für biese aber gab es nur Ausnahmsweise "a very poor house of friars" zu consisciren. Wo es reiche Kirchen zu saifüren gab, geschah bies im Namen bes Staates und ber Religion; bie werthvollen Gefäse und Kirchengerathschaften wurden "ohne Scham und Rückschtöftentlich verkauft" und bas Gelb eingesteckt 2).

Die Armuth ber Kirchen wurde auf diese Beife immer größer, und die Folge war, daß selbst die bestgesinnten reformirten Geistlichen nicht im Stande gewesen sein wurden, sich zu halten und zu erhalten. Rachdem die Consiscation Richts mehr bieten konnte, zogen die Neuerer wieder aus und ließen dem katholischen Geistlichen die Nuinen zuruck, die von nun an für ihn und seine Lehre Zeichen und Bunder thaten.

So trat nach und nach immer mehr die ohnebies in allen Berhältniffen liegende Reaction ein, die endlich unter ber Regierung ber Königin Maria wieber die gefehliche Anerkennung erhielt.

Wie die Berfuche ber Reform ohne Gewalt in Irland geblieben waren, fo fand auch die Restau-

<sup>1)</sup> Spenser, State of Ireland 139 fagt: "Offenbare Simonie, gemeine habsucht, Unzucht und im Allgemeinen unsordentlicher Lebenswandel bezeichnet die gewöhnliche Beift-lichteit."

<sup>2)</sup> Leland III. c. 8.

ration ohne folche ftatt. Im Gegentheil suchten und fanden die in England verfolgten Protestanten bei ben Katholiten Irlands Schus und Gastfreundschaft').

Dies hin - und herfchwanken hatte aber wir Folge gehabt, daß alle Welt mehr oder weniger burch die Reform ober die Restauration unmittelbar in feinen Glaubensanfichten berührt worben mar. Bebermann mar verantagt worden, über bie Ereigniffe ber Beit nachzudenken, und fo machten fich die Urfachen geltend, die fich der Reform in Irland widerfesten. Unter Beinrich VIII. ware fie vielleicht mit Borficht und Klugheit möglich gewefen, wenn man bie Unwiffenheit des Boltes benutt, die Sabsucht der Neue. ter beschränkt, die irlandische Geiftlichkeit gewonnen hatte, wenn man mit einem Worte bei ihr an Stland und die Friander und nicht ftete an England und die Engländer gedacht hatte. Nach der Reftauration unter Königin Maria mar Frland zu einem feften, wenn auch nur negativen Bewußtsein feines Ratholicismus gelangt, bas von nun an nicht mehr auszurotten war.

Dies Bewußtsein selbst hatte bann aber eine anbere Folge, beren Spur wir in Zukunft auf Schritt und Tritt wiederfinden werden. Die Frlander in

l) Leland III. 8.

ihrer cettischen Auffassung der bürgerlichen Berhältnisse waren dis jest nie auf den Standpunkt gekommen, sich als ein Ganzes zu betrachten. "Sedes Thefs Eigenthum, Besischen, war — sein Vaterland." Sie hatten so wenig ein Gefühl, als Irländer etwas Gesondertes zu sein, daß sie die Engländer, sobald der Kampf aufhörte, die "Engländer bei Blut" unmittelbar und ohne Beschräntung als die "Ihrigen" anerkannten. Sie waren auf der Stuse der Stammentwickelung siehen geblieben.

Die Reformation, im Gegensatz zu bem Racholicismus Irlands, entwickelte aber nach und nach in
ben Irlandern ben Begriff und das Bewustsein, daß
sie ein gesondertes Ganze bildeten, daß sie ein Bolf
seien. Und von mun an treten dann, wo früher die
"Engländer bei Blut" die Hauptvolle spielten, wieder die irischen Shefs als die Leiter der Aufstände
gegen England hervor. Diese Aufstände selbst veralsgemeinern sich immer mehr durch ganz Irland, denn
sie haben seht ein Gesammeinteresse und ein gemeinsames Losungswort: "Gott und unser armes
Land."

## 4.

Unter ber Regierung der Königin Elisabeth entwickeln sich die neuen Gestaltungen immer mehr. Die Reformation, und die festere Begründung der Herrschaft Englands in Irland sind die leitenden Gedanken dieser ganzen Regierung. Bas Heinrich VIII. begonnen, oder besser, angedeutet hatte, follte unter Elisabeth vollendet werden.

Aber es hat ben Anschein, als ob es ben Rathen ber großen Königin um die Reformation doch weniger Ernst gewesen. Die Strafgesese (Penal statuts) gegen die Katholiken schlummern in Irland, während sie in England mit Macht durchgesest werden. Einer der Gouverneurs der Königin, Sir Sidnen, glaubt sie strenger handhaben zu muffen, und verhaftet mehre Katholiken, die sich ihnen nicht unterwersen wollen. Er erhält von London aus Befehle, die Berhafteten loszulassen und mit mehr Klugheit zu versahren. Sa, nach einer Anekdete zu schließen, scheint man überhaupt in England nicht viel auf den Katholicismus der irischen Großen gegeben zu haben. Als Tirone in seinen Ausständen Glaubensfreiheit verlangte, antwor-

tete ihm Effer: "Las Dich hängen, Du sprichst von Religionsfreiheit! Dir liegt so viel an religiöser Freiheit — als meinem Pferde." Die Antwort des irischen Häuptlings ift nicht bekannt; die Anekdote aber bekundet wenigstens, daß Effer nicht an den Glaubenseifer des Irlanders glaubte, — und wahrscheinlich noch mehr, daß Effer von sich selbst auf Andere schloß.

Biel ernster bachte England an die festere Begründung seiner Macht in Irland. Aber das Mittel, das es dazu anwendete, war nicht nur ein grausenhaftes, sondern auch ein vollkommen verkehrtes. Die Engländer dachten nicht an die Begründung ihrer Macht in Irland durch die Irländer, sondern — durch die Zernichtung, durch die Austottung der Irländer. Diese Ansicht kam unter Elisabeth zum Durchbruche, zur klar gedachten, kalt erfasten und strenge durchgeführten Absicht.

Erst scheint noch eine Zeitlang eine Art Uebergang stattzusinden. Man theilt das Land in Shires, gibt ihm englisches Recht und englische Richter. Die Bewohner werden aufgefordert, ihr Land der Krone abzutreten und es von dieser als tenants zurückzunehmen, wofür ihnen Schus und Recht versprochen wird. Die Autorität der Chefs wird für ungesesslich erklärt und keine andere als die der Krone anerkannt. Einer der Gouverneure, Perrot, glaubt in dem Geiste

biefer Beschluffe die Irlander durch die Gesete Englands regeneriren zu können, handelt mit Umsicht und Gerechtigkeit, erntet in Irland die besten Erfolge — in England die Ungnade seiner Herren und Meister ein und sieht sich dann in Irland selbst auf Schritt und Aritt gehemmt ').

Er hatte ben Sinn feiner Inftructionen nicht verftanben; er hatte nicht gelernt zwifchen ben Beilen lefen. Zwifchen biefen aber ftand bie Politit ber Rathe ber Ronigin und diefe Politif hief: "Benn mir uns abmuhten, um biefes gand gur Drbnung und Civilifation ju bringen, fo murbe baffelbe balb Dadt, Bedeutung und Reich = thum gewinnen. Dann murben bie Einwoh: ner England entfrembet werben; fie wurden fich in bie Arme einer fremben Dacht werfen, ober vielleicht fich felbft als unabhanund getrennten Staat hinftellen. Laft une eher ihre Unorbnung anschuren, benn ein schwaches und ordnungsloses Bolt fann es nie versuchen, fich von ber Rrone Englands zu trennen."2) -

Das haar straubt sich - und ein folcher Ge-

<sup>1)</sup> Leland IV. c. 3 (II. B. S. 308).

<sup>2)</sup> Derf. IV. c. 3 (II. 301).

danke, ein solcher kalter Fluch konnte zur Politik von Jahrhunderten werden. Grausenhaft, grausenhaft, — und eine solche Politik wurde im Ramen Gottes und der Gerechtigkeit ausgeführt, in der einen hand das Schwert und die Brandsakel, in der andern die Bibel und die Ragna Charta!

Der Geschichtschreiber Frlands, nachdem er diefes Glaubensbekenntniß der Räste der Königin niedergelegt, fährt fort: "Sir h. Sidnen und Sir
John Perrot, die beibe die Angelegenheiten Frlands und die Stimmung der Bewohner genau kannten, sprechen ihre unbedingteste Entrüstung über
eine solche gräßliche Politik aus, — die unterdeß
ihren Weg bis ins englische Parlament gefunden hat." — Wir werden sehen, daß der
Weg hinein leichter war, als der wieder hinaus.

Spenfer, der vielbelobte, war einer der Rathe der Königin und sein Rath ging dahin: "Niemand sollte durch das Schwert oder durch Krieger erschlagen werden; dagegen muß man die Irlander vom Ackerbau fern und ihr Vieh von den Beiden abhaten, damit sie sich auf diese Weise in Ruhe selbst aufzehren und verschlingen"). Man hepte und half auf jede Weise nach; denn "man hielt es für keine

<sup>1)</sup> Spenser Ireland 165.

schlechte Politit, die Frander die Einen gegen die Anbern aufzureizen, auf daß ihre Privatstreitigteiten das Gefammtbeste förderten"), das
Gesammtbeste Englands und der englischen Abenteurer
in Irland. Und der Friede selbst mußte das Mittel
der Zerstörung liefern; denn der Sieger bedingte sich
stets aus, daß der Bestegte die Reihen seiner heere
vermehren musse, — wo jener bei der nächsten Gelegenheit "mit mehr Politik als Menschlichkeit dasur
sorgte, daß die irischen Soldaten in Arbeit und Gesamt gesest wurden, und bann sich bei der Königin
damit groß that, daß auf diese Weise die Zahl
ihrer geheimen Feinde vermindert würde"").

In bemselben Seifte handelten dann in der Regel die Gouverneurs. Als Connought in Counties eingetheilt und dem englischen Sosepe unterworfen worden, wurden die Einwohner als "Fremde und keinde" behandelt und mit "flotzer Verachtung" von jeder Würde, jedem Amte ausgeschiossen 3). Die englischen Beamten aber, "die Sherifs kauften ihre Pläpe von den Gouverneurs und handelten mit Ueberwarth (insolence) und Unterdrückung, bestahlen die alten

<sup>1)</sup> Peccata Hibernia 650.

<sup>2)</sup> Leland IV. 5 (II. 391).

<sup>3)</sup> Derf. IV. 2 (II. 256).

Bewohner und zwangen fie, Schut bei ihren alten Chefe qu fuchen" 1).

Diese Politik führte bann natürlich du Aufständen von Seiten der Irländer. Perrot selbst sagt: "daß er verschiedenen Gelegenheiten begegnet, in denen die alten Bewohner provocirt und durch Ungerechtigkeit, Strenge und Unterdrückung zum Aufstande gezwungen worden seien").

Doch ebe wir zu biefen Aufftanden felbst schreiten, ift es nothwendig, noch eine ber besondern Urfachen berselben insbesondere zu berudfichtigen.

Schon unter heinrich VIII. schlug ber bamalige Gouverneur eine neue Colonisation Irlands vor. Bon diesem Augenblide an scheint der Plan einer solchen der englischen Regierung vorgeschwebt zu haben. Unter Eduard VI. wurden bereits zwei Grafschaften Leix und D'Fally consistirt und neuen Pflanzern überliefert. Unter Elisabeth dachte man mehr im Großen an ein solches Unternehmen. Der Aufstand eines irischen Hauptlings D'Neils gab Gelegenheit zur Consistation des größten Theils von

<sup>1)</sup> Leland IV. 3 (II. 315). Bon Billiam, einem ber Souverneurs unter Elifabeth heißt es: "Seemed to court every occasion of inflaming — the fire of disaffection." Derf. IV. c. 3 (326).

<sup>2)</sup> Derf. IV. c. 3 (II. 313).

Ulster, der Untergang der Familie der Desmonds — auch ihr Tag war gekommen, so gut wie der der Geraldinen — zur Consiscation eines großen Theils von Munster. Oft waren es nur kleinere Besigungen, um die es sich handelte. Dann genügte eine Jury von Soldaten, die in zweimalvierundzwanzig Stunden den Eigenthümer Hochverraths oder so was anklagte, verurtheilte, hinrichten ließ und seine Güter zum Besten ihres Ofsizers für verfallen erklärte 1).

Die Consiscation von Ulster führte ben Secretair ber Königin zu dem Plane einer neuen Plantation — Anbauung dieser Provinz. Das heißt: Er unternahm es, die Aecker des Landes an Abenteurer zu verkaufen; Jeder, der sich ihm zu Fuß anschloß, sollte 120, Jeder zu Pferd 140 Acker erhalten, wofür er eine jährliche Rente von 1 Pfund per Acker zu zahlen hatte. Der Sohn des Projectmachers wurde in Irland ermordet. Dann übernahm ein Esser die Fortsehung des Werkes unter anderen Bedingungen. Jeder, der ihm zwei Jahre mit einem Pferde diente, erhielt dafür 400 Acker, zu Fuß 200 Acker und zahlte eine Jahresrente von 2 Pfund per Acker. Aber auch diese Unternehmung stößt auf

<sup>1) 3. 23.</sup> Leland IV. 3 (II. 329).

aderlei hinderniffe, bis Effer gulest ebenfalls an Gift ftirbt, mahricheinlich durch Leicefter ermorbet.

Die Plantationen im Süben, in ber Proving Munster, gaben in England zu einem Schreiben von Seiten ber Regierung Veranlassung, worin biese alle Erbhalter auffodert, ihre "jüngern Brüder" in diesen Plantationen zu betheiligen. Es handelte sich um das Vertheilen von einer halben Mittion Acker und die Regierung beschloß ausbrücklich, daß kein Irländer dabei zugelassen werden sollte. Aber die "füngern Brüder" zogen meist vor, sich das Land zutheilen zu lassen und Unternehmer sich sich hinzusenden, Agents ignorant, negligent and corrupt, wie der Geschichtschreiber") sagt, die dann das Land auf sebe Beise aussaugten, um so rasch als möglich so viel Geld als thunlich aus demselben zu machen.

Und was wurde aus den irländischen Bewohnern des Landes? Wir wiffen, daß nach dem irischen Gefese kein festes Eigenthum bestand. Diese Ansicht hatte sich bis auf die Zeit, von der wir sprechen, fortgesest. Aber nach ihr hatte seder Stammangehörige wenigstens sein gutes Recht zu seinem Antheil an dem Ganzen. Auf dies Recht wurde nicht die entfernteste Rucksicht genommen. Der Shef emporte sich, er

<sup>1)</sup> Leland IV. c. 3 (II. 311).

wurde vertrieben und bie Guter aller Angehörigen bes Stammes confiscirt. Wo die Plantation stattfand, trat der neue Eigenthumer an die Stelle des
alten, — wenn er einen folchen noch vorfand, wenn
die Politik eines Spenser nicht aufgeraumt hatte. In
Munster scheint dies halbwegs der Fall gewesen zu
sein, denn der Geschichtschreiber sagt," daß die sublichen
Provinzen vollkommen entvölkert erschienen und mit
Ausnahme der Städte eine hibofe Scene des hungers und des Elends zeigten").

<sup>1)</sup> Leland IV. c. 3 (II. 301).

5.

Ift es zu verwundern, daß die Aufstände nun immer häusiger und immer allgemeiner wurden? Die Irländer, bei denen es zu Anfang der neuen Bestrebung zur Anglistrung Irlands Mode geworden war, englisch zu sein, die sich für England wie Englander schlugen, die noch sest sebe Gelegenheit ergriffen, sich durch ihre Ergebenheit an England zu retten, so oft sie Rettung hoffen zu können glaubten ), — wurden nach und nach zu immer allgemeinern Ausständen getrieben. Als Mac Maurice die Fahne des Aufruhrs erhob, verbreitete sich die Flamme durch ganz Irland. Die verschlagenen Reste der spanischen Armada brachten ebenfalls einen Hoffnungsstrahl und mit ihm eine Schilberhebung in ganz Irland.

<sup>1)</sup> Rach einer Landung der Schotten in Uster erbaten sich die irischen Chefs 1100 Soldaten zu erhalten, um der Regierung die Mittel zu geben, das Land zu vertheidigen. Sie verlangen zugleich englische Gesehe. Leland IV. c. 3. (11. 303).

D'Reals, Carls of Tirone, Aufstand aber war der lette und bedeutendste dieser Spoche. Er hatte keine Gelegenheit vorübergehen lassen, seine Anhänglichkeit an England an den Tag zu legen, er war in der Unterdrückung eines irischen Ausstandes verwundet worden. Er klagte in England gegen die Ungerechtigkeiten der englischen Regierung in Irland, und wurde nicht gehört. Die englische Regierung in Irland, und wurde nicht gehört. Die englische Regierung in Irland klagte ihn dagegen an, und er vertheidigt sich, aber Fis William der Gouverneur, "die Würde und Unparteilichkeit eines guten Gouverneurs vergessend,"schieft die Klage nach England — und behält die Bertheidigungsschrift des Beklagten zurück, wie Leland berichtet.

Die "eindeutigen" englischen Politiker diefer Zeit bezüchtigen Tirone der Zweideutigkeit. Es würde schwer sein, ihn gegen diesen Borwurf zu vertheidigen, aber wahrlich — er hatte es mit Leuten zu thun, die kein Recht haben, ihm seine Art zu handeln zum Borwurfe zu machen.

Sein Aufstand war der erfolgreichste, der seit Jahrhunderten in Irland stattgefunden hatte. Ganz Irland schloß sich ihm an, denn er rief sein Bolk in einem Maniseste auf, mit ihm für "Gott und ihr unglückliches Land" our god and our poor country einzutreten. So war er zehn Jahre lang im Stande, der Politik und ber Macht Englands die Spipe zu

Bieten. Er schlug ein englisches heer von 5000 Mann mit einer gleichen Macht und gab den Frländern ein folches Bertrauen, den Engländern solchen Schrecken, daß ein paar hundert Frländer oft tausend und mehr Engländer in die Flucht jagten. Die ersten heerführer Englands Norris, Nussel, Burg, Bagnat, Cliffort, nupten sich Einer nach dem Andern gegen ihn ab. Effer, zugleich der Liebling des englischen Bolkes und der "jungfräulichen" Königin, konnte ihn mit 20,000 Mann nicht vernichten. Der untergehende Frländer hatte wenigstens den Trost, das Idol des englischen Bolkes zertrümmert, den Liebling der Königin aufs Richtgerüst geschickt und das herz seiner Feindin, wenn auch nur mittelbar, gebrochen zu haben.

Endlich aber fiel ber lette irische Chef, weil er fich fur machtig genug hielt, seinen Gegner verachten zu tonnen.

6.

Wit Tixone fant and Irland unter den Schlägen . Englande jufammen. Und biefe Schläge waren der Art, daß sie ewig blutende Narben zurückließen.

Die Engländer hatten nach und nach vollkommen den Grundsas der von den Rathen Elisabeths vorgeschlagenen Berfahrungsweise befolgt. Der Krieg, den sie führten, hat erst in neuster Zeit in Afrika einen Ramen erhalten, und zwar den der — Razzias. Word und Raub, Zecksrung der Ernte, Brandstiftung, Wegtreiben des Viehes, keine Gnade für Greis, Weib und Kind, — was das Schwert nicht traf, das erreichte der Strang. Wo eine englische Heeresabtheilung durchgezogen war, "da blieb nichts Lebendiges übrig, weder Mann noch Vieh, weder Korn noch Kuh")". Die Elenden wissen, was ihnen broht, und wo der Feind einbricht, wagen sie kaum zu sliehen, bieten sie sich freiwillig dem Untergange dar mit Weib und Kindern, vorziehend von den Sol-

<sup>1)</sup> Peccata Hibernia 189.

baten erschlagen zu werben, anstatt dem sichern Hungertobe anheimzufallen 1). Oft fand man große Haufen dieser Provinzbewohner, Mann und Weib und Kind, in Schlössern oder Häusern, die dann in Feuer geseht wurden 2). So wurden oft die bestbevölkerten und gesegnetsten Gegenden unversehens leer an Menschen und Vieh 3). Die Masse des Volkes wurde wie in einem Mörser zerstoßen, mit Schwert, Hunger und Vestilenz 1)."

Die Friander wurden thatsachlich verhindert, zu sien und ihr Land zu bebauen '). So starben Taufende durch Hunger, und jede Strafe war verrammt durch unbegrabene Leichen. Die hibosen Mittel, bie sie suchen mußten, um den Hunger zu stillen, waren eben schrecklicher als der Hunger selbst. Der Ge-

<sup>1)</sup> Hollinshed VI. 433. Leland IV. 2.

<sup>2)</sup> Lombard Com. de Hibern. p. 535.

<sup>3)</sup> Spenser State of Ireland. 165.

<sup>4)</sup> Davies. Im Sahre 1600 fand am 12. Aug. eine solche Razzia statt, bei ber 200 Kuhe, 700 Pferde und 500 Schafe eingebracht wurden. Am 23. Aug. 10,000 Pf. St. Werth Korn zerstort, 1000 Kuhe, 500 Pferde eingebracht. Am 18. Decbr. 1000 Kuhe, 200 Pferde, Schafe. Cox. 428. 434.

<sup>5)</sup> Leland IV, c. 5.

<sup>6)</sup> A. a. D. IV. 5. (II. S. 419).

schichtschreiber Frlands magt es nicht, den Schleier von dem grausenhaften Bilbe, auf das er in den Quellen stieß, zurudzuziehen; Andere sprechen das Wort aus und es heißt: "Sie waren genöthigt Pferde, Hunde und todtes Aas zu essen, und — ebenso die ausgegrabenen Leichen todter Menschen ")."

So wurde Irland jum zweitenmale von England erobert, — und bann vertheilt. —

<sup>1)</sup> Hollinshed 459.

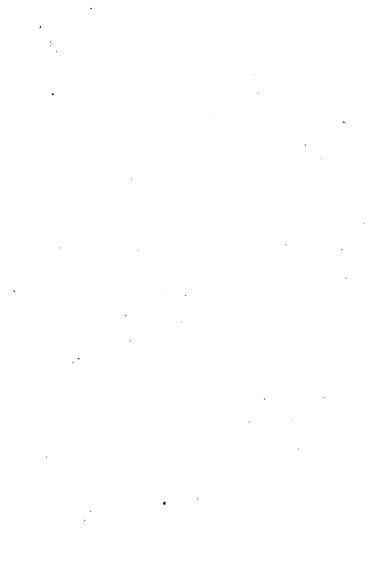

## V.

## Herstellung des "englischen Interesses" in Irland.

1600 — 1660.

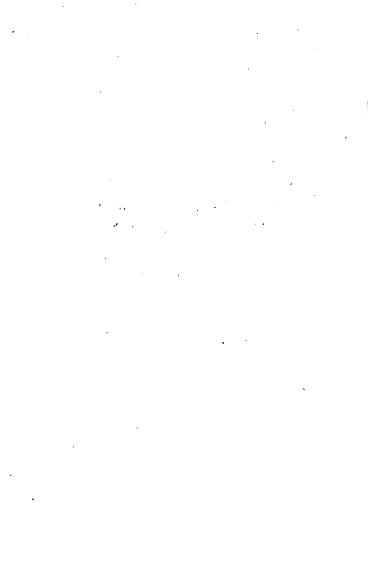

1.

Das besiegte, niebergetretene, dernichtete Trland magte nun faum mehr aufzuathmen; und wo hier und bort ein Seufzer laut murbe, ba antwortete ein Mountjon, ber Gouverneur, "bag er Ronig James' Schwert gieben werde, um damit König John's Charta zu zerhauen."-

Die Regierung Sames' I. fcbien mit guten Abfichten für bas ungludliche Land zu beginnen. James erließ erft eine Art Generalparbon, und bann mehre Gefete und Dagregeln zur Reformation, zur Anglifirung der Irlander. Er brach die Dacht der irifchen Chefs, indem er die Beomanry aus ihrer Sand nahm und fie birect unter ben Befehl und ben Schus bes Ronigs ftellte. Den altirifchen Gebrauch der "Tainiften und Gavelfind," die alte Gerichtsart, wurde abgeschafft und englische Gerichte und Gesete eingeführt. Eigenthum, bas bis jest nur auf bem bewegten Sanbe emigen Bechfels gefußt hatte, erhielt eine feste Grundlage, die Regierung verordnete, daß alles Land, das die Großen unmittelbar befäßen, ihr Gigenthum fein und bleiben und bag ebenfo bas Land, bas im Befige

I.

ihrer Anhänger, auch diesen eigenthümlich und erblich, gegen eine jährliche Rente, zustehen solle. Endlich sicherte eine Gnaben-Commission die Irländer gegen alle Ansprüche der Krone. Später wurden mit Hulfe des Parlaments die Gesete gegen das heirrathen, Pathestehen und den Handel zwischen Irländern und Engländern aufgehoben. Auch in Bezug auf die kirchlichen Berhältnisse trat eine mildere Stimmung ein. Die Penal-Geset gegen die Katholiken bestanden fort, aber wurden nicht strenge gehandhabt.

Das Bolk freute sich bieser neuen Gestaltungen und nahm die Reformen mit Dank an. Die englischen Sendgerichte, "obgleich den irischen Lords nicht ganz genehm, waren dem gemeinen Bolke höchst willkommen, das, wenn auch roh und barbarisch, doch sehr bald den Unterschied zwischen der Thrannei und Unterdrückung, unter der es vorher lebte, und der gerechten Regierung und dem Schutze, die wir ihm für die Zukunst versprachen, einsah ")". — "Die ganze Rasse der Altirländer lernte das System der englischen Politik günstiger beurtheilen, wenn es mit allgemeiner Unparteilichkeit, ohne Unterdrückung oder Strassossisch, ausgeübt wurde ")."

<sup>1)</sup> Davies (gleichzeitiger englischer Richter und fpater Prafibent bes Unterhauses) in Leland IV. c. 6. (II. 431).

<sup>2)</sup> Leland a. a. D.

Aber diese Politik bauerte nicht lange. Man hatte sich in England zu sehr baran gewöhnt, Irland für eine stets bereite Beute anzusehen. Die früheren Consiscationen waren ein zu einfaches, zu naheliegendes Mittel, sich zu bereichern, um so ganz und gar vergessen zu werben.

"Arthur Cecil, der Secretair für Frland, verwendete Einen, Namens St. Lawrence, um die Earls von Tyrone und Tyronnell, den Lord von Delvin und andere irländische Chefs in ein Scheincomplot zu verwickeln. Als diese Chefs hörten, daß Zeugen gegen sie befoldet werden sollten, sichen sie unkluger Weise von Dublin und bestätigten so die Anklage gegen sie. Sie wurden für Rebellen und sechs ganze Grafschaften in Ulster als Krongut verfallen erklärt, was Alles war, was ihre Feinde beabsichtigten 1)." Leland ist nicht so bestimmt, aber seine vage Anklage ist fast ebenso klar, denn er sagt: "Ein Brief, der in die Privy-Council-Kammer des Schlosses siel, deutete (intimated) einen von den Earls von Tyrone und Tyronell gebildeten verrätherischen Plan an 2)."—

Diefe Lords mochten ihre Grunde, subjective und objective, haben, ju fliehen — und ihre Flucht führte

<sup>1)</sup> Dr. Anderson's Royal genealogies p. 786.

<sup>2)</sup> Leland IV. 6. (II. 436).

zur Confiscation von 500,000 Ader Landes in ber Proving Ulfter. Der fo eben angebeutete Unterschieb amifchen bem Eigenthum ber Lords und ihrer Bauern und Pachter murde außer Acht gelaffen und bas Bolf für bas angebliche Berbrechen ber Lords mitgeftraft. Dann wurde bas Land vertheilt, und gwar erhielten englische und schottische Abenteurer Unternehmer - "jungere Sohne," wie wir fruber faben, ben Ginen Theil; einen zweiten erhielten bie Servitors, alte Solbaten ber Razzias; ben britten enblich altirische Chefe und Ginwohner bes Landes. Die Irlander follten bas offene Land, Die Gervitors die gefährlichsten Doften, die englischen Unternehmer bie festesten Theile bes Landes bewohnen. Den Englandern und Servitors murbe verboten, ihr Land irlanbifden Bauern abzutreten, fie murben angehalten, fefte Pachtvertrage ju geben (21 Sahre ober 3 Leben), englische Baufer zu bauen und biefe in Borfer und Stabte zu vereinigen. Die Corporation von London erhielt ben größten Theil ber Graffchaft Derry -von ba an Londonberry genannt 1).

Die Thatsache einer folden Austreibung ber rechtmäßigen Gigenthumer aus ihrem Besige ift an und für fich verlegend genug, mas aber bem Rechtsgefühle

<sup>1)</sup> Leland IV. 6. (II. 444 fg.).

noch weher thut, ift der Schein des Rechts und der Gesetlichkeit, unter dem sie vollbracht wird. Es liegt eine gewisse Redlichkeit in offener Eroberung, ja in kedem Straßenraube; aber wer raubt und sich dabei hinter den Busch des Gesets verstedt, zeigt nur, daß er das klarste Bewußtsein seines Unrechts hat.

Die Engländer in Irland vergaßen selten zu bekunden, daß sie wohl wußten, was Recht sei, — aber
für vortheilhaft fanden, es nicht zu achten. Bu dem
Parlamente, das der Krone die sechs Grafschaften
von Ulster zuerkennen sollte, wurden Unberusene,
Geächtete (outlawers) und Ercommunicirte, auf die
man rechnen konnte, gewählt und das Haus beschloß,
daß dieselben, "um die Geschäfte nicht zu unterbrechen,"
Sis und Stimme haben sollten"). So fand man
eine geneigte Mehrzahl. Davies, der Richter, der
Präsident des Unterhauses, rechtsertigt die Consiscation
und zwar in folgender Art:

"Erftens gingen die Befiger nie gefetliche Chen ein, und somit haben sie teine gefetliche Erben."

"Zweitens bauten fie nie Saufer, noch legten fie Baum- und Gemufegarten an, noch forgten fie auf irgend eine Beise für ihre Nachsommen." —

<sup>1)</sup> Montmorris I. 169.

— "In Wahrheit, Eure Majestett fann biefen Schritt nicht nur als geseslich thun, sondern ist durch bas Gewissen gebunden, ihn zu thun!)."

So wurden von Gott und von Rechts wegen — Taufende von Frlandern ohne Recht und Gewiffen ihres Eigenthums für verluftig erklart.

L'appetit vient en mangeaut. Die Confiscationen führten zu neuen Confiscationen.

"Es mar bas ein Beitalter ber Projecte und ber Der Beift ber Menfchen mar gang befonders mit der Leidenschaft für neue Entbedungen - und Anpflanzung von gandern befeffen. Und bie, die zu arm oder zu geistlos waren, sich in entfernte Abenteuer einzulaffen - verfuchten ihr Glud - - in Brland! bem Vorwande, bes Königs Revenuen in einem Lande, mo biefe weit geringer als bie Auslagen ber Regierung maren, zu vermehren, murden angefest Commiffionen, fehlerhafte Titel und verschleuderte Rronguter aufzusuchen, beren größter Bortheil bann gewöhnlich bem Projectemacher zufloß, mahrend ber Ronig mit einem unbedeutenden Theile des fo Gewonnenen ober einem fleinen Borfchuf in Renten aufrieben fein mußte 2)."

<sup>1)</sup> Davies 276. 2) Leland IV. 8. (II. 483).

So fanben biefe Commiffionen 66,000 Ader amifchen ben Fluffen Arctlam und Shlane, Die confiscirt und angepflangt, b. h. vertheilt murben unter englische Abenteurer. In ben Grafichaften Leintrim. Longfort, Bestmeat, Queen- und Ringscounty wurben auf diefelbe Beife 385,000 Ader aufgetrieben. Das Alles geschah wieber unter bem Scheine bes Rechts, im Ramen bes Gefetes. 280 teine gefdriebenen Titel waren, wurde bas Land für Krongut erklart. Bo ein Stud Land mar, bas einft einem Englander zugehört hatte und jest einem Irlander zugehörte, wurde baffelbe für Abfentee-Land erflart und fiel fo nach ben verschiedenen Absenteegesegen ebenfalls ber Krone - b. h. ben Abenteurern anheim. Wo dies nicht half, griff man langft vergeffene Gefete, bis an Beinrich II. hinab, auf und fand ftete einen Recht 6titel - wo man einen Raub beabfichtigte. Und bie Irlander felbft mußten bas Urtheil über Diefe Rechtsanspruche abgeben. Sie wurden als Jury aufgefordert, nach Recht und Gemiffen gu fprechen; und sprachen sie bann nicht nach ber Laune und bem Interesse der Abenteurer, so wurden sie tenfurirt und von der Schlof-Rammer zu harten Strafen verurtheilt ').

<sup>1)</sup> Lord Chichefter Desideria curios. Hib. 1. 263. Leland IV. c. 8 (II. 480).

Und was fagte bas ungludliche Frland zu biefen Lehren über englisches Recht und Gefes?

"Die Wegnahme der Länder, deren Bester letthin Rebellion beabsichtigt (meditated) hatten und den Urtheilen des Gesess entsichen waren, erregte wenig Ragen und Murren. Aber als die Regierung zu ben Concessionen Heinrich's II. ihre Justucht nahm, um die durch mehrhundertjährigen Besitz anerkannten Litel anzugreisen, hatte diese scheinbare Strenge (apparent severity — göttliche Naivetät, wenn nicht teussischer Hohn) ihren vollen Erfolg bei denen, die nicht mit den Rassinnements des Gesess bekannt und nicht voreingenommen waren zum Vortheile der Gerechtigkeit solcher Rassinnements, wenn sie dazu angewendet wurden, sie ihres alten Eigenthums zu berauben 1)".

Rechts bestand bie graufenhafteste offenbare Rechts-losigfeit.

"Andere Klagen geringerer Art wurden laut, und nicht ohne Ursache; mitunter absichtlich vergrößert burch die Partei der Unzufriedenen. Solche waren: die Expressungen und Bebrückungen der Soldaten auf ihren Umzügen von einem Quartier ins andere,

<sup>1)</sup> Leland IV. 8 (II. 481).

V. Berftellung bes englischen Intereffes in Irland. 105

zur Eintreibung ber Königsrente, ober zur Aufrechthaltung der Civilmacht; eine firenge und tyrannische
Ausübung der Kriegsgesete in Zeiten des Friedens,
eine gefährliche und unconstitutionelle Macht des Privy-Council durch Entscheidung von Prozessen, die dem gemeinen Rechte unterworfen waren; dessen strenge Behandlung von Zeugen und Geschwornen in der Schloß-Kammer, wenn deren Zeugnis oder Urtheil der Regierung missiel; die drückenden Erpressungen der protestantischen Geistlichkeit für die Ausübung ihres Amtes und die Strenge der geistlichen Gerichte ')."

Und tros bem herrschte die vollkommenste Ruhe im ganzen Lande, so daß das Heer, unter dessen Schut die eben geschilderte Politik gehandhabt wurde, kaum aus 1500 Mann bestand. "Dbgleich die Gewohnheiten und der Charakter der Aktirlander nicht augenblicklich vollkommen zur Civilisation umgewandelt werden konnten, so waren dennoch die Fortschritte, die sie in der Reformation ihrer eignen Race machten, so wie die Einführung britischer Bewohner in die verschiedenen Plantationen, ein bedeutendes Gegengewicht gegen die Unruhigen und Unzufriedenen.

Diefe Ruhe bachte bann bie Regierung James' I.

<sup>1)</sup> Leland IV. 8 (II. 484).

<sup>2)</sup> Derf. a. a. D. (II. 478). ...

in ben lesten Lebensjahren biefes Konigs bagu gu benuben - um die gange Proving Connought gu confisciren und anzubauen." - Der Rechtstitel hierzu ift einzig in feiner Art. "Die Lorbs und Chelleute von Connought, mit Ginschluß ber Graffchaft Clare, mußten unter Glifabeth ihre Staaten ber Rrone übertragen, aber hatten fast allgemein vergeffen, ihre Uebertragung einschreiben zu laffen und ihre Patente zu lofen. Diefer Mangel murbe von König James gut gemacht, ber im breigehnten Jahre feiner Regierung eine Commiffion erließ, die Uebertragung (surrenders) ihrer Guter zu empfangen, welche er ihnen und ihren Erben in neuen Patenten guruderftattete, um von der Krone bei Ritterbienft in dem Schloffe ju Athlone gehalten ju werben. Ihre Uebertragungen murben gemacht, ihre Patente erhielten bas große Siegel, aber burch Nachlässigfeit eines ber Beamten murben fie nicht in ber Rangelei eingeschrieben, obgleich fie fur biefe Ginfchreibung breitaufend Pfund bezahlt hatten 1)."

Und biefer Formfehler wurde mit Einstimmung bes Königs, der für den Fehler bezahlt worden mar, jum Rechtsgrunde der Confiscation ber gangen Proving.

<sup>1)</sup> Leland IV, 8. (II. 491).

## V. Herstellung bes englischen Interesses in Irland: 197

Aber die englische Regierung mochte Größeres beabsichtigen, denn eine Ausbeutung der Irlander im Interesse der Engländer. Bielleicht wollte man ganz Irland — englisch machen, in ganz Irland ein "englisches Interesse" schaffen, wie man sich ausdrückte und wie dies mit einem Theile des Nordens geschehen war. Es wäre menschenwürdiger, wenns so wäre. Aber die Connought - Edelleute wußten besser, um was es sich handelte. Sie boten eine doppelte jährliche Aussage, 10,000 Pfund, "so viel als der König bei der Plantation hätte gewinnen können;" — und der Borschlag wurde mit der verdienten Ausmerksamskeit (due attention) ausgenommen. Der König ließ mit sich handeln, und nur der Tod James' unterbrach den Bertrag ).

<sup>1)</sup> Loland IV. S. (II. 492).

2.

Die Frlander aber waren dem Ziele zu nahe gefommen, um nicht zu versuchen, es unter bem Rachfolger Sames' zu erreichen; und Karl I. verlangte nicht beffer, als fich feine Politit und Gerechtigteit Irland gegenüber abkaufen ju laffen. Die irlanbischen Katholiten boten eine freiwillige Abgabe von 120,000 Pf., wogegen ber König ihnen gewiffe "Gnaben" (graces) ertheilen follte. Und biefe bestanden barin, bag bes Konigs Titel fur alle Eigenthumenachsuchungen auf 60 Jahre beschränkt fein, daß die Ratholiken gegen einen Civileib über bie Suprematie bes Könige bas Recht haben, in ben Gerichtshöfen ju practifiren, und endlich, bag bie Eigenthumer von Connought zu einer neuen Enregiftrirung ihrer Patente zugelaffen werben follten. Außer biefen enthielten bie "Graces" noch mehrere Sonberverfügungen gegen die Anmagungen ber proteftantischen Beiftlichen 1), gegen bas Berbot bes iri-

<sup>1)</sup> Besonders gegen die Gefängnisse in deren Privat-

schen Pflugs 1) und bas nächste irifche Parlament follte biefe "Gnaben", beftätigen. - Der Ronig genehmigte ben Bertrag, erhielt ben Preis - und vollzog ihn nie!

In Bezug auf Religion mar feine Regierung toleranter als bie vorhergehenden. Er erlaubte eine indirecte Restauration ber tatholischen Rirchen, Rtofter und Erziehungeanftalten felbft in Dublin. Anbere verhielt es fich mit ben übrigen Beftimmumgen ber "Gnaben" bie absichtlich zurudgehalten wurden. Als bie ftipulirte Summe gezahlt mar, brobte Rarl, Die "Gnaben", Die er im Parlamente feierlichft verfbrochen hatte, nicht zu erlaffen, wenn die "freiwilligen" Subsibien nicht bantvoll fortgefest werben warben?) .

Sir Thomas Bentworth, fpater Lord Straffort, flöfte bem Könige biefe Politik ein und war als Gouverneur von Irland ihr Bollzieher. "Er be-

baufern gur Gefangennehmung ber gegen bie Rirchengefete Sunbigenben. Leland IV. 8. (11. 500).

<sup>1)</sup> Diefer wurde verboten, um bie Ginführung eines befferen zu forbern. Aber bie Regierung begnügte fich mit bem Berbot, jog bie Strafe regelmäßig ein und machte fo aus ber Sache einfach eine Fiscalfpekulation. — Sie bachte nicht baran, bafur ju forgen, bag ber alte Pflug burch beffere erfest werbe. Leland IV. 8. (II. 500).

<sup>2)</sup> Leland V. 1. (III. 9).

trachtete Irland als ein erobertes Königthum')" und diese Ansicht führte ihn zu der weitern, daß alle Irländer ohne Unterschied ihre Bürgerrechte verloren hätten?). Er schrieb an den König, "daß er nicht gebunden sei, weder in Gerechtigkeit, noch Ehre und Gewiffen" die Graces zu gewähren?), und der König fand es für angemessen, wenigstens die Gewährung hoffen zu lassen, um auf diese Weise neue "freiwillige" Abgaben aus dem unglücklichen Lande zu erpressen.

Straffort aber hatte weiter aussehende Plane als sein Herr und König. Er griff den Gedanken der Plantation Connought's von neuem auf. Er hoffte dadurch der Krone eine jährliche Revenue von 20,000 Pfund zu sichern<sup>4</sup>), und zu dem Ende beabsichtigte er alle Titel jedes Bestigthums umzustofen<sup>4</sup>). Und das Alles, wie stets, von Rechtswegen, mit dem Geset in der Hand, durch den Spruch des Gerichts geheiligt. So wurde gefunden, "daß in dem Schenkungsakte Heinrich III. für Richard de

<sup>1)</sup> Leland V. 1. (III. 16).

<sup>2)</sup> Derf. a. a. D.

<sup>3)</sup> Straffort State Letters 279, 280.

<sup>4)</sup> Leland V. I. (III. 15).

<sup>5)</sup> Derf. a. a. D. (III. 31).

Burgh fünf Cantreds (Befigungen von 100 Dörfern) in der Rabe von Athlone der Krone vorbehalten waren; bag biefe Schenfung bie gange Proving einschließe, die bann, wie man behauptete, von Aebh D'Connor, bem irifden Chef, vervont worben; bag bie Befigungen ber be Burghe auf Chuard IV. gefommen und der Krone durch ein Statut Beinrich's VII. augesprochen worben maren. Die Spipfinbigfeit ber Gesethundigen wurde zu Sulfe gerufen, um alle Patente, die von ber Regierung ber Königin Elifabeth an ben Befigern ertheilt murben, ju gernichten 1)."

Es war bas nur um ber Korm willen, benn Straffort in feinen Briefen fagt, bag, ba bie Proteftanten für die Plantation und nur die Ratholiten bagegen feien, und jene bie größere Bahl bilbeten, man ber Sulfe ber Majoritat ficher fein tonne. "Ja, im Kalle, bag fein Titel ba ware, burch ben biefe Gegenben ber Krone jugesprochen werben fonnten, murbe ich bennoch nicht verzweifeln, aus Staatsgrunben, jum Beffen und gur Sicherheit bes Königthums biefelben bem Ronige butch einen Immebiat-Parlamente-Act zugesprochen zu feben 3)."

<sup>1)</sup> Leland V. 1, (III. 32).

<sup>2)</sup> Straffort State Letters I. 353. - "Bofur wurde

Aber ber gesetliche, ber gerichtliche Weg hatte feine Borzüge. Auf diesem mußten die Geschwornen ber Provinz sich selbst den Stad brechen. Deswegen wählte man eine Jury ans den reichsten Bewohnern, und zwar, um sie für den Fall, daß sie anders dächten, als man wünsche, und den Ruth hätten, ihre Ansicht auszusprechen, "zu einer runden Summe für den König in der Schloftammer anhalten zu können.)."

unter Bord Gray ein Parlament im 28. Jahre heinrich's VIII. gehalten, wenn nicht um bie Geralbinen zu faffen und bie usurpirte herrschaft des Papstes zu vernichten?

Wozu hielt der Earl von Effer sein erstes Parlament in 3 und 4 Jahre König Philip und Königin Maria's, wenn nicht um Leir und Affaley der Krone zu sichern?

Was war die Hauptursache, daß Sir H. Sidney im 11. Jahre der Königin Elisabeth ein Parlament hielt, wenn nicht um den Ramen der D'Reill auszurotten und der Krone den größten Theil von Ulster zu sichern?

Und endlich, was war die hauptursache, weswegen Sir I. Perrot sein Parlament versammelte, wenn nicht um zwei große Peers des Reiches, Biscount Baltinglus und den Earl von Desmond zu richten und ihr und ihrer Anhanger Land der Krone zu sichern?" — Davies 340.

1) "That they might answer the king a round fine in the castle-chamber in case they should prevaricate." Straff. Lett. I. 442, Leland V. 1. (III. 33).

Man war so scrupulös. Straffort sagt: "itm ben Geschwornen Sr. Majestät Ehre und Gerechtigteit zu verkänden, hielt ich es für gut, sie wissen zu lassen, daß es Ihrer Majestät gnädiges Plaisir wäre, daß Zedermanns Rechtsbeistand zur Vertheibigung seiner Rechte gehört werden solle, eine Begünstigung, die vorher in einem berartigen Falle nie zugestanden worden war 1)." Man weiß nicht, was man zu diesem Hohne sagen soll; die Geschwornen aber wusten sehr wohl, was sie davon zu deuten hatten, und so wurde der Königstitel gefunden, ohne Scrupel und Anstand, — without scruple or hesitation 2)."

Rur in Giner Grafschaft, ber von Galway, bezweiselte die Jury den Rechtstitel des Königs. Dafür mußte der Sherif 1000 Pf. Strafe zahlen, und jeder der Geschwornen in der Schloß-Kammer nicht weniger als 4000 Pf. Die Geschwornen wurden eingesperrt, die sie Summe bezahlt und überdies Lord Straffort auf den Knien für ihre Beleidigung Abditte gethan<sup>3</sup>). Es scheint aber, als ob es Andern noch schlimmer ergangen, denn in dem Journal des Hauses der Gemeinen heißt es, daß Geschworne, die

<sup>1)</sup> Straffort Lett. I. 442.

<sup>2)</sup> Leland V. 1. (III. S. 33). Straffort Lett. I. 445.

<sup>3)</sup> Leland. V. 1. (III. 34).

ihr Urtheil nach bestem Biffen und Gewiffen abgegeben, in der Schloß-Rammer nicht nur zu Gelbstrafen verurtheilt, sondern mitunter an den Pranger gestellt, und zwar mit abgeschnittenen Ohren und durchstochener Zunge, und endlich selbst mit gtühendem Eifen auf der Stirne gebrandtmarkt worden seien 1).

Um ber königlichen Richter steth sicher zu sein, bewilligte man bem Lord - Chief - Justice und bem Lord-Chief - Baron 4 Pfennig an jedem Pfund von ber ersten Jahrebrente, die aus einem von ihnen dem Könige zuerkannten Grundstücke erhoben wurde. Bon da an gingen sie "so vorsichtig und rasch zu Werke, als ware es ihr eignes Privatgut<sup>2</sup>)."

Eine zweite Titelerneuerung, auf dieselbe Beise durchgeführt, fand in der Grafschaft Wicklaw statt und kostete die Eigenthümer 15,000 Pfund<sup>3</sup>). Neben diesen Eingriffen in die Eigenthumsrechte der Irlander sehlte es nicht an andern Berlezungen alles Rechts und aller höhern Gefühle. Sir John Talbot, der im Parlament sich gegen Straffort und sein Bersahren ausgesprochen hatte, mußte diesem öffentlich auf seinen Knien Abbitte thun. Die gewöhnlichen

<sup>1)</sup> Commons-Journal. I. p. 309.

<sup>2)</sup> Straffort Lett. II. 41.

<sup>3)</sup> Leland V. (III. 40).

V. herftellung bes englischen Intereffes in Irland. 115

Gerichte, wie eingeschüchtert sie auch waren, genügten Straffort nicht, und so führte er die Sigh-Commission-Court ein, die nichts Anderes als eine förmliche Inquisition war. Sie sollte die Geistlichkeit beaufsschtigen, die geistlichen Gerichte unterstüßen, Polygamie und Chebruch bestrafen, für die Bedürfnisse der Geistlichkeit sorgen, die milben Gaben beaussichtigen, um so eine Gemeinschaft der Religion zu bewirken und "nebendei wo möglich der Krone eine gute Revenue zu sichern!)." Der Plan Strassort's und Laud's, eine gemeinsame Religion für England, Schottland und Irland einzusühren, sollte durch diese neue Inquisition geleitet und gefördert werden.

Endlich befaste sich Straffort auch mit den irländischen handelbangelegenheiten. Der Wollenhandel hatte dort Zuß gefast, — Straffort wirkte ihm entgegen, weil er in England betrieben wurde. Dagegen förderte er die Linnenfabrikation. —

<sup>1)</sup> Leland V. 1. (III. 29).

**3**.

Das gebrochene Irland mußte sich diese Regierungsart gefallen laffen, — aber grade weil sie hier so leicht durchzusühren war, wurden Karl I. und seine Rathgeber in dem Glauben bestärkt, daß eine derartige Regierungsweise auch anderswo möglich sei. Irland war nicht die Ursache, wol aber eine der Beranlassungen der englischen Revolution, und die irländischen Berhältnisse bahnten Karl I. den Weg — zum Blocke und Cromwell den — zum Fuße des Thrones.

Die Bersuche Karl's, die Schotten zu ber beabsichtigten britischen Religionseinheit zu bringen, und
ber Widerstand, den er hierbei fand, riefen Straffort
nach London. Er blieb lange genug bort, um bei
seiner Rückunft auch Irland verändert zu sinden.
Die Opposition, die in England immer kräftiger
wurde, hatte auch in Irland Boden gefaßt. Das
irländische Parlament klagte über Noth und Elend
und sandte eine Commission an das englische Parlament, um sich gegen die Regierung und ihre Maßregeln zu beschweren.

Das war die Beranlassung, die endlich Straffort zum Henkerbeile führte. Er wurde für sein Umrecht an Irland bestraft, — ohne Iweisel, aber seine Richter dachten so wenig an Irland, das Straffort, ber sie sehr wohl kannte, unbedingt zugab, er habe Irland als ein erobertes Land betrachtet und behandelt. Er wuste, das dies nur für ihn sprechen werde, und wenn er dennoch verurtheilt wurde, so geschah dies nur, weil man in ihm den König treffen wollte.

Der Geift der Opposition war auf biefe Beife, mit Bulfe ber Greigniffe in England, auch über Irland gekommen. Aber er mußte nothwendig hier ein anderer ale in England fein. Dort maren es eine fraftige Ariftofratie und ein aufstrebenber Mittelftand, die feine Alleinherrschaft wollten. In Irland aber gab es feine entfprechenben Clemente zu einer ähnlichen Auffaffung ber Berhaltniffe. Die Parteien Arlands maren andere, als bie Englands. Gie bestanden aus den Altirlandern, den altengliichen Coloniften und ben neuen Pflangern, ben Abenteurern. Alle brei hatten ihre Urfachen, unzufrieden zu fein, - bie Brlanber, weil es für fie tein gefichertes Recht, fein Gigenthum und feine Religion mehr gab; die altenglisch en Colonisten, weil man auch ihre Burger- und Parlamenterechte verkannte und ihre Religion - fie waren meift katholisch — verlest hatte; und endlich die Abenteurer ebenfalls, weil diese im Norden meist aus schottischen Presbyterianern, in den übrigen Provingen großentheils aus englischen Puritanern bestanden, die somit ebenfalls dem Könige entgegen waren.

Am tiefsten verlett mußten sich natürlich die Altirlander fühlen. Alles, was dem Menschen heitig ift, war in ihnen angegriffen worden. Gott 1), Bater-

<sup>1)</sup> So lange Rarl I. in Irland herrschte. wurde Reli= gionsbulbung fo ziemlich aufrecht erhalten. Dit bem Giege des englischen Parlaments aber ward auch die Unduldsam= feit in Irland wieber Grundfas. Die irlanbifchen proteftantischen Bischöfe erklarten ichon 1626 bie "Religion ber Papiften für Aberglaube und Gogenbienft, ihren Glauben und ihre Lehre für Berthum und Regerei, ihre Rirche für Apostafie". Sie sprachen sich birect gegen Tolerang als Theilnahme an all biefen Berbrechen aus. 1629 wollte ein katholischer Bischof Meffe in Cockftreet : Rirche lefen, murbe baran mit Gewalt verhindert und babei ber Altar, die Beiligenbilber u. f. w. von ben Solbaten umgeriffen. Es gefchah bies in Rolae des Berbots Urban's VIII., den Gib ber Trene und Suprematie zu leiften. 1633 fchlos die Regierung alle Ratholiten, die den Gib ber Suprematie nicht leiften wollten, von allen Civil- und Militairamtern aus. Aber, wie gefagt, erft mit bem Siege bes Parlaments murbe bie Unbulbfam= feit vollfommen. Gir John Clothworth erflarte im Darlament, bag bie Bekehrung ber Papiften in Irland mit ber Bibel in ber einen, bem Schwerte in ber anbern Sand gu

V. Herstellung bes englischen Interesses in Irland. 119

land und Eigenthum — waren für sie Begriffe, bie sie nothwendig zur Empörung treiben mußten. In England dachte man an sie als an ein erobertes Barbarenvolk, in Irland behandelte man sie als ein solches — was Bunder, daß sie, als der Geist des Aufruhrs unter den Bölkern Englands umging, nicht zurücklieben?

Es bilbete sich eine Verschwörung, die nach und nach immer weiter um sich griff. The sie aber noch jum Ausbruche reif war, wurde sie der Regierung verrathen, und diese blieb unthätig, ließ geschehen. Als die Sache endlich dem Ausbruche nahe war, erbielten die Regenten Irlands, die Lords Justices, Parson und Borlase, abermals Nachrichten und zwar über die Versammlung der Verschwornen und die Stunde ihrer Jusammenkunst. Und abermals ließen sie geschehen. Zulest kam einer der Verschwornen selbst am Vorabende des zum Ausbruche bestimmten Tages und gab Nachricht über das Vorhaben seiner Mitverschwornen, und auch sein Geständnis hatte erst gar keine Folge, und endlich nur die der Vertheibi-

bewerkstelligen sei. Pym war damit einverstanden. 1652 wurde das Geset Elisabeths erneuert, wonach die katholischen Priester gehangt, enthauptet und geviertheilt werden sollten.

gungemaßregeln und der Berhaftung einzelner der Berfchwornen').

Es läßt fich faum anders benten, ale bag biefem Richtsthun Abficht jum Grunde lag, und fo erflart es der Gefchichtschreiber Irlands. Es wird bies aber über allen 3weifel erhoben, wenn man bas Benehmen ber Regierung ber ausgebrochenen Rebellion gegenüber Der erfte Angriff ber Rebellen auf Dublin mislang, aber er mar bas Beichen mehrer Aufstände an verschiedenen Orten, besonders in der Proving Die Regierung ließ abermals gefcheben. "Ein bedeutender Theil des Beeres war versammelt, neue Regimenter waren gebilbet, die foniglichen Dagazine hinlanglich verfeben; ber Rebellenhaufe bagegen, ber in ber Graffchaft Louth lag, ohne Bulf6mittel und entmuthigt. - Brifche Rebellionen waren oft burch viel geringere Beere als bas, über welches bie Regierung jest gebot, unterbrudt worden. Aber bie gegenwärtigen Chefgouverneure maren gegen jebe fraftige That. Sie fagten, bag ihre Baffenvorrathe nicht ausreichten; ein Bormand fo unmahr und frivol, bağ jeber Kriegsmann barüber erftaunt mar. - Die, die tiefer in den Charafter und die Grundfage ber Chefgouverneurs faben, glaubten, und nicht ohne

<sup>1)</sup> Leland V. 3. (III. 96. 111. 113).

V. herftellung bes englischen Intereffes in Irland. 121

Grund, daß sie keineswegs beabsichtigten die Rebellion in ihrem Beginne zu verhindern, sondern daß sie im Geheimen wunschten, die Tollheit der Irlander möge freien Lauf nehmen, damit ihre hoffnungen auf Gewinn durch neue umfaffende Consistationen in Erfüllung gehen könnten. Noch hatten die tiefern Politiker irgend Scrupel zu unterstellen, daß diese kalten und zurücklattenden: Gouverneurs in Folge ihrer Aufträge von den regierenden Factionen in England handelten 1)."

Es gab zwei Hauptgründe, warum die Leiter der englischen Politik sowohl in England als in Irland den Ausstand gerne sahen und ihn so groß als möglich werden ließen. Er diente ihnen in England — um die englische Revolution zu fördern und den König zu vernichten; in Irland aber gab er ihnen eine Gelegenheit, im Großen und ohne Umstände zu thun, was jest nur theilweise und mit viel Mühe und Heuchelei geschehen konnte, ganz Irland von neuem zu "colonisiren" und an die "jüngern Söhne" Englands zu vertheilen. — Die Ausrottung der irländischen Nace, aller Katholiken in Irland, war ein Lieblingsplan des Parlamentes, und die Besigungen

I.

<sup>1)</sup> Leland V. 4. (III. 135).

der Irbander waren im Geifte bereits bezeichnet und vertheilt 1).

Wenn diefe Ansicht auch nicht in ben gleichzeitigen Schriftstellern niebergelegt mare, fo lage fie boch zu flar in ben Exeigniffen, um fie bezweifeln zu konnen.

Der Aufstand brach zuerst mehr allgemein in Ulster aus. Hier lebten die Altirländer neben den englischen und schottischen Abenteurern, die ihnen ihr Eigenthum abgerungen hatten; hier berührten sich die feindlichen Racen auf Schritt und Eritt. Der Haß mußte groß sein, die Rache war blutig?). In den übrigen Provinzen aber benahmen sich die Irländer so gemäßigt, wie es bei den obwaltenden Berländer so gemäßigt, wie es bei den obwaltenden Berländern die Aufrührer zuerst eine Proclamation erlassen, in der sie bei Todesstrafe verboten, die Schotten an Leib, Gut oder Land zu belästigen. Und wirk-

ŧ

<sup>1)</sup> Leland V. 4. Warner Hist, of the Reb. in Irol. 176. Clarendon I. 215. Cartes Ormond. III. 170, I. 265.

<sup>2)</sup> Mikton behauptet, daß in Ulster allein 154,000 Protestanten gefallen. Temple, in ganz Irland, 150,000, Clarendon 50,000, Warner 4028. Die ersten Depeschen vom 23. Oct. bis 27. Nov. 1641 (in Lingard's Rote) sprechen nur von Plündern und Raub — aber keiner Mord hat.

<sup>3)</sup> Cartes Ormond 1. 178. Temple 65.

V. Berftellung bet englischen Intereffet in Irland. 123

tich wurde zu Anfang so wenig Blut als möglich vergoffen 1). Es ift eine geschichtliche Streitfrage, ob ber Mord von breifig unschulbigen und an bem Anffande nicht theilnehmenben Familien, durch die ichottifche Befatung in Caridferque, in ihrem Bette überfallen und abgefchlachtet, ein paar Tage fruher ober fpater ftattfanb, um fo biefer ober jener Partei bie erften Greuelthaten ju Laft ju legen?). Die Thaten ber Rache felbst aber, sowohl ber einen als ber anbern Partei in Ulfter, find nicht au bezweifeln. Rur ift ber Unterschied festzuhalten, bag bie ber Engtanber von einem geregelten Beere mit nach Auftragen einer Regierung hanbelnbem Anführer ftattfanden, mahrend bie Brlander emporte, in ihrem Beiligften verlette Anfrührer, für ihren Gett, ihr Baterland und ihr Gigenthum tampfend, waren. Die Graufamteiten ber Irlander find Folge ber Leibenschaft, bie Greuel ber Englander erscheinen als Folgen falter Berechnung.

Die Regierung that Richts, ben Cusbruch ju verhindern, und fobald er ftattgefunden hatte, goff fie Del in die Flammen, anstatt ju löschen.

Der Aufftanb befchrantte fich anfangs auf Uffter

<sup>1),</sup> Leland V. 3.

<sup>2)</sup> Derf. a. a. D. V. 3. (III. 133).

und einzelne Banden in Leinster. Eine der lettern hatte das Schloß von Wicklaw weggenommen, und gegen diese sah sich die Regierung genöthigt, von der öffentlichen Meinung gezwungen, einzuschreiten. Sir Charles Coote, wurde beauftragt, die Rebellen zurückzutreiben, was ihm ohne viel Mühe gelang. Aber nicht die Rebellen hatten am meisten von ihm zu leiben. "Er beging eine so unprovocirte, so rechtund rücksichtlose Schlächterei in der Stadt, daß sie den außersten Ertravaganzen der nördlichen Irländer gleichkam. Diese muthwillige Grausamkeit, anstatt abzuschrecken, biente nur dazu, die Rebellen zur Buth zu treiben und die strengste Vergeltung hervorzurusen 1)."

Sir Charles Covte handelte aber so in Folge ausbrucklicher Befehle. Der Gouverneur von Dublin hatte ihn beauftragt, "alle Rebellen, beren Anhänger und helfer zu wunden, zu tödten, zu schlagen und zu zerftören; alle Orte, Städte, Häuser, wo besagte Rebellen sind, oder gewesen, beherbergt oder versteckt worden sind, zu berennen, zu plundern, zu verwüsten, verbrennen, zerstören und demoliren; alles heu und Korn daselbst; alle wassensähigen Männer in densel-

<sup>1)</sup> Leland V. 4. (III. 156). Aud; Warner 135. 182. Cartes Ormond. I., 279.

V. Herstellung bes englischen Interesses in Irland. 125

ben zu töbten und zu zerfteren 1)." Und er vollzog in Bicklaw feinen Befehl bem Buchstaben gemäß, worauf er bann wieber ruhig nach Dublin ging und zufah.

Die Graufamteit reigte bie Emporten, Die Thatlofiafeit fpornte die Ungufriedenen an. Und fo verbreitete sich der Aufstand nach und nach immer weiter. Rach der Proving Ulfter tam junachft ber Pale. Die altenglischen Colonisten mußten fehr mohl, bag die englischen Statthalter fie "als Irlander mit Berbacht," als "Ratholifen mit Sorreur" betrachteten ?) Es ging das Gerücht, daß Gir Charles Coote mit einer allgemeinen Ausrottung der Ratholiken gedroht habe 3), und feine Thaten gaben diesem Geruchte eine nur zu folide Grundlage. Das Alles trieb zur Gelbftvertheibigung. Die Bewohner bes Pale aber verlangten Richts als ein freies Parlament und erflarten, bag fie nur aufgestanben, um sich zu vertheidigen. Es flog vorerft tein Tropfen Blutes bei diesem Aufstande.

Bon hier verbreitete sich der Aufstand in die sublichen Grafschaften Irlands. In der Proving

<sup>1)</sup> Cartes Ormond 1. 259.

<sup>2)</sup> Leland V. 4. (III. 152).

<sup>3)</sup> Derf. V. 4. (III. 154).

Munfter befehligte Gir Bill. St. Leger und handelte grabe fo wie Sir Ch. Coote. "Er war fo graufam, daß er Mann und Beib ohne Gnade hinrichten lief 1)." Seine Rriegegerichte schonten weber Beib noch Rind, und er ging fo weit, daß feine Landsleute oft Entruftung und Graufen bei biefen Barbareien zeigten?). Die Folge mar, bag bie gange Proving nach und nach in Klammen gerieth. Aber auch hier, wie im Pale, maren die Aufrührer die Emporer, die Rebellen, - die Gemäßigten. "Die füblichen Führer, wie febr fie auch burch die Graufamteiten St. Leger's gereigt maren, zeigten bie lobenemertheften Beftrebungen, sowohl die Verfonen, als bas Eigenthum ber Englander vor jedem Angriffe gu fcuben 3)," und fein Act bes Blutvergies Bene fiel bort vor 1).

<sup>1)</sup> Cartes Ormond. III. 5!. Er foll einer schwangern Frau ben Bauch haben aufschneiden laffen. Das ift wol nur eine Sage, aber sie betundet, wie man von ihm bachte.

<sup>2)</sup> Leland V. 4. (III. 159).

<sup>3)</sup> Derf. a. a. D. (III. 189) Warner.

<sup>4)</sup> Cartes Ormond. In der Bersammlung ber Katholiten in Arim, im Jahre 1642, wurde beschloffen: Clausel
19, daß im nächsten Parlamente alle anerkannten Mörder, Quartierbrecher und Grausamkeiten von bejden Seiten untersucht werden sollten. Borlase 191. Denselben Antrag

#### V. Serstellung bes englischen Interesses in Irland. 127

Rur eine gewisse Grenze lies man den Aufftand nicht überschreiten. Als die Ulsterer Aufrührer Droscheda belagerten, erhielt der Earl von Drmond den Besechl, sie von dort zu vertreiben. Sie zogen sich ohne Schwertstreich zurück. Drmond wollte die Rebellen verfolgen, exhielt aber von den Lord Justices Besehl, die Boyne nicht zu überschreiten. Später landete Monroe im Norden Irlands und war zu Anfang siegreich, so oft er mit seinem geordneten Schottensheere auf die wilden Hausen der Empörer sties. Aber auch er erhielt geheimen Besehl, sie in einem gewissen Kreise gewähren zu lassen.

machten 1643 bie Agenten der Irlander in Orford. Die Synode von Kilkenny ercommunicirte alle Grausamkeiten, im Kriege vollbracht (Warner 201. Borlase 122. Rushworth 521), und wer weiß, wie einstußreich diese Ercommunikationen damals in Irland in jeder andern Beziehung waren, wird nicht zweiseln, daß sie auch in dieser vielsach gewirkt haben werden. — In Bischof Burnet's Like of Bedell erzählt jener, daß dieser in Kilmore als Gesangener (1641) ungestört seinen protestantischen Gottesdienst für seine Mitgesangenen habe seiern können, und als er gestorden, mit allen Ehren der Religion begraben worden. "He and all those within this walls, enjoyed, to a miracle, perfect quiet."

<sup>1)</sup> Leland V. 4 (III. 165).

<sup>2)</sup> Derf. V. 5 (III. 181).

So breitete sich ber Aufstand nach und nach über beinahe ganz Irland aus und nahm bald eine festere Organisation an. Die katholische Geistlichkeit trat an die Spize des Bolkes und bildete in der Bersammlung von Kilkenny eine Art Parlament.

Spater landete ein papftlicher Runtius Renuncini, ber bann eine Zeitlang die Leitung ber irlanbifchen Emporer übernahm.

Unterbeg mar es auch in England gum offenen Bruche zwischen bem Könige und bem Parlamente gekommen. Und Irland war nicht nur die Beranlaffung ju biefem Bruche, fondern auch bie Urfache, bie ihn immer mehr vergrößerte. Der Ronig hoffte auf Irland, um mit ihm bas Parlament zu befiegen. Deswegen gab er fich alle mögliche Dube, mit Irland Friede zu machen. Und grade hierdurch wurde er England nur um fo verhafter. Das Parlament wollte feinen Frieden mit dem emporten Irland, weil diefer ihm die Gelegenheit nahm, Subsidien gur Unterhaltung bes Beeres gegen ben König und feine Absichten einzutreiben, weil ber Friede die Soffnung auf neue Confiscationen in Irland vernichtete, weil er ben Gifer ber religiöfen Beloten verlette. Die Bestrebungen Rarls I., mit Irland Friede ju fchliefen, stempelten ben Konig in den Augen Englands au einem Freunde ber Irlander, ber Papiften, ber alten Gigenthumer bes Schwesterlandes.

Julest kam biefer Friede wirklich zu Stande und 4000 Frländer landeten in England, um das heer bes Königs zu vermehren. Die Greuelscenen im nördlichen Frland — furchtbar genug — waten in England um das Hundertfache angewachsen. Die itländischen Hulestruppen des Königs — trieften von dem Blute der ermordeten Engländer, — wenigstens war das die Ansicht, in der sie geschildert wurden, in der die Engländer sie sich dachten. Karl der Erste wurde somit in den Augen Englands ein Bundesgenosse der blutigen Rebellen Frlands, und das half dann seinen Weg zum Richtgerüsse bahnen.

In Irland felbft herrschte unterbeg die furchtbarfte Berriffenheit unter ben Parteien. Bon bem Augenblicke an, bag ber offene Rrieg zwischen bem Parlamente und bem Konig ausgebrochen mar, traten alle Royaliften, fowohl Ratholifen, als Protestanten, unter Anführung bes Garl von Drmond, auf bie Seite ber Aufrührer. Aber anstatt baburch ber irlanbifchen Sache ein neues Gewicht zu geben, murbe biefe Berschmelzung die Urfache ber Dhnmacht Aller. Die Altirlander fonnten tein inmohnendes Intereffe an ber Sache bes Ronigs nehmen. Die Ronige Englands hatten zwar oft, um bie Dacht der Barone gu brechen, im Intereffe bes irlanbifchen Bolfes zu handeln gesucht. Aber das war ftets ohne burchgreifende Folge geblieben; und wo die Konige

Englands in Irland fraftig auftreten, find fie Eroberer, Englander, Reinde Irlands und ber Irlander.

Die altenglischen Pflanzer in Irland ihrerseits hatten mit den Altirländern nur ein vorübergehendes gemeinsames Interesse. Bu, Anfang des Aufstandes hatten einzelne der Führer in Irland sich sehr klar ausgesprochen, daß sie für den Fall des Sieges keinen Unterschied zwischen Alt- und Reuengländern in Irland machen würden. Daher dachten die Bewohner des Pale anfangs nur an einen Bertheidigungstrieg für ihre eigene Grundstücke, an ein freies Parlament zum Schuse gegen England und Irland zugleich.

Wir haben gesehen, daß die Irländer mit der Reformation eine neue Grundlage für ihre vaterländischen Gefühle erlangten. Als Katholiken und als Irländer fochten sie von da an "für ihren. Gott und ihr armes Land" und hatten ein gemeinschaftliches Band in ihrem Glauben und ihrem Unglücke. — Die Bewohner des Pale ihrer Seits, die sich dem Könige sester anschlossen, vertraten hierdurch gleichsam die protestantischen Interessen.

Was atso scheinbar die Macht des Aufstandes in Irland vermehrte, die Bereinigung der altirlanbischen und der königlichen Partei, war nichts Anberes, als das Zusammenbringen zweier Elemente, die sich wechselseitig auflösen mußten.

Die altirlanbifche Partei ftanb unter ihrer Geiftlichteit und bem papftlichen Runtius. Das war natürlich genug, wenn man bebenft, bag bas gemeinfame Band Altirlands, ber Boben bes irlanbifchen Baterlandsgefühls im Ratholicismus lag, und baß bie katholische Geiftlichkeit nicht in Irland, sonbern in Rom, Stalien, Spanien und Frankreich erzogen werben mußte. Rur war es bas größte Unglud für Arland, dag ber Runtius allein an Rom und nie an Irland bachte. Er hoffte Irland für Rom au gewinnen, und - beswegen glaubte er, bag ber Untergang des Königs ihm feinen Beg bahnen werbe. In biefem Gefühle handelte ber Romifche Beiftliche, und mar von ba an bas thatigfte unter allen auflösenden Glementen in Irland. Der Rathelicismus Irlands ichien bagu berufen, ben Gohnen Arlande einen gemeinfamen Gebanten für ihr Baterland zu geben, - ber Romer bachte nur baran, biefes Gesammtgefühl im Intereffe Roms auszubeuten. Das war wieder natürlich genug, - und wurde für Irland eine Lehre für bie Butunft.

Die Bestrebungen bes Runtius zernichteten bie Macht bes vereinten Irlands, und zu spat faben bie Katholifen, die Altirlander ein, daß die Segensprüche, Excommunitationen und Reliquien Roms nur bazu gedient hatten, die Erhebung Irlands unmöglich zu machen.

4.

Endlich war die Zeit zum Handeln für England gekommen. Das Parlament hatte mit Hülfe Frlands den vollkommensten Sieg über den König davongetragen. Der Aufstand in Frland war also nicht länger mehr — für England nothwendig und hatte überdies weit genug um sich gegriffen, um ganz Frland bafür verantwortlich zu machen — und zum Besten Englands und seiner "jüngern Söhne" zu consisciren.

Aber wie Irland geholfen hatte, ben König zu vernichten, so sollte es helfen, bem Parlamente den Gnadenstoß zu geben, so sollte es mit Schuld sein, daß die Revolution des Mittelstandes durch die Herrschaft eines Soldaten abermals zur Restauration und zum Siege der Aristokratie über das englische Bolk sühren sollte. — Cromwell wußte sehr wohl, daß die Bessegung Irlands ihm Englands Volk gewinnen, daß das besiegte Land ihm die Mittel geben werde, sein heer und seine Freunde in England durch unzerreisbare Bande gemeinsamen Interesses an ihn zu sessellen. So beschloß er, selbst nach Irland zu gehen

V. herstellung bes englischen Intereffes in Irland. 138 und bort bie lette hand an bas Wert seiner Golbatenherrichaft au legen,

Er kam — und trat Frland mit seinem eisernen Fusse zu Boben. Er landete im Winter, aber es gab für ihn keine Jahreszeiten. Kaum gelandet, griff er Drogheda, den Plas an, den die Aufrührer für den sesteben hielten, den sie durch neue Verstärkungen außer aller Gesahr glaubten. Und er stürmte die Stadt ohne weitere Vorbereitungen als die des Brecheschießens und stürmte sie da, wo sie am festesten war. Dreimal wurden seine sieggewohnten Kämpfer zurückgetrieben, dis sie zulest in die Stadt eindrangen. Jest versuchte die Besatung zu capituliren und erhielt wirklich das Leben zugesichert. Als sie entwassente war, wurde sie mitseidlos niedergemeselt 1).

<sup>1)</sup> Caftleheaven nahm Athy mit Sturm, machte 700 Sefangene und fendete fie Eromwell. Caftleheaven 109. Ebenso wurden zu Rathfarnham von den Irlandern 500 Sefangene gemacht und Keiner getödtet. Ormond's Letters II. 408. Im Gegensage zu diesem Benehmen der Irlander hatte das englische Parlament schon am 24. Oct. 1644 beschoffen, daß kein englischer Soldat zur See oder zu kand einem Irlander oder einem Papisten, in Irland geboren, Inade zukommen lassen sollen. Beiter: alle Irlander, alle Papisten sollen aus allen Capitulationen ausgeschlossen seinem ohne Umstände niedergemacht werden. Wer biese Drobre nicht vollzieht, soll als ein Förderer der blutigen Re-

Cromwell seibst berichtete barüber an's Parlament: "Es hat Gott gefallen, unsere Bestrebungen in Drogheda zu segnen. Nachdem wir es beschoffen hatten, stürmten wir es. Der Feind war ungefähr 3000 Mann stark. Ich glaube, wir ließen die ganze Jahl der Bertheidiger über die Klinge springen. Ich denke nicht, daß dreißig mit dem Leben davonkamen. Und die, denen es gelang, sind in gutem Berwahr für die Barbadoes. Das war eine wunderbar große Gnade. — Ich wünsche, daß alle ehrbaren Herzen den Ruhm Gott allein, dem in der That allein das Lob für diese Gnade gebührt, geben mögen."

Dlivier Cromwell.

So zog er, mit ber Gnade Gottes, von Drogheba nach Werfort, Waterfort, Kilkenny, bis bie Freunde bes ohnmächtigen, zersplitterten Irlands in bie Winde zerstreut waren. Nach ihm hatten bie

bellion in Irland betrachtet werden. Ruskworth V. 783. Man machte Sagd auf die Priester; man schonte nicht des Wassenlosen. Mann, Weib und Kind wurden ermordet. Ein englischer Offizier, den dies unschuldige Blut empörte, versucht einzuschreiten und fragt seine Soldaten: Wozu so grausam? "Why, Nits will be lits — and so would dispatch them", war die Antwort. Nelson Vol. II. p. VII.

Englander nur zu vollenden, mas er übtig gelaffen hatte. Das Werk war nicht fcwer und der 3wiespalt zwischen den Irlandern und den Royaliften erleichterte den Englandern noch die leichte Aufgabe, die legten Refte des Aufstandes zu vernichten.

Dann kam ber Augenblick, auf ben so Biele gehofft hatten. Die englische Regierung beschloß diesmal, ganz Irland zu engliscren, b. h. zu consisciren, —
bas Bolk auszurotten. Aber sie fand bald, daß die
Ausrottung, die sie beabsichtigte, sehr schwer sei, und
baher erließ sie einen "Gnabenaet", indem sie erlaubte, daß alle Irlander sich in die Provinz Connought, die ärmste, elendeste, unfruchtbarste des Lanbes, zurückziehen dürsten. Wer aus derselben hinausgehe, sollte getöbtet werden dürsen von Jedem,
der ihn sehe"). So wurde der Spruch ersunden:
"Zu Connought oder zur Hölle!"2).

Das Alles aber wurde wieder mit dem Stempel bes Rechts und der Gerechtigkeit versehen. Nur das Land der Rebellen sollte consiscirt und den Abenteurern und Soldaten zuerkannt werden. Zu dem Ende wurden Gerichte, High courts of justice, eingeset, die alle Mörder zum Tode und zur Consis-

<sup>1)</sup> Clarendon's Life II. 116.

<sup>2)</sup> Leland VI. 2 (III. 410).

cation, — Alle, die den Krieg unterstüßt, zur Berbannung und zur Consiscation von zwei Drittheil ihrer Guter verurtheilen sollten '). Die Irlander nannten diese Gerichte: "Eromwell's Schlachthäusser!") denn wessen Gut man einziehen wollte, der wurde nebenbei zum Tode verurtheilt, um die volle Consiscation zu begründen. Die Richter aber dieser Gerichte ließen dabei vor Allem ihre und der Ihrigen Interessen nicht außer Augen. Bon Rechtswegen 3).

Die Solbaten looften um bas Eigenthum ber Irlander '), aber wenn sie ihr Stud ausgewählt und von Rechts- und Gerichtswegen gesichert hatten, — bann zwangen sie die alten Eigenthümer, ihnen gerichtliche Abtretungsacte ihrer Rechte zu machen, auf baß Alles in Ordnung und in Rechtskraft sei ').

Cromwell behielt fich Tipperary, die schönfte Grafschaft von allen, vor ). Die Grafschaften Dublin, Rilbare, Carlow und Cort, nebst den geistlichen und

<sup>1)</sup> Leland VI. 2 (III. 409).

<sup>2)</sup> Carry, Rev. of the civil war in Irel. 391.

<sup>3)</sup> Leland VI. 2 (III. 410. 411).

<sup>4)</sup> Cartes Ormond II. 301.

<sup>5)</sup> Clarendon's Life II. 116.

<sup>6)</sup> A. a. D. 117.

V. herstellung bes englischen Interesses in Irland. 137 Rioftergutern, behielt fich bas Parlament por, um

barüber nach Gutbunten verfügen zu können 1).

Das war aber nur eine Seite bes Elends, das über Irland gekommen war. Der Krieg war abermals der der Razzias gewesen. Kein Haus außer den Bällen war aufrecht stehen geblieben?). Die Roth war so groß, daß wir zum zweiten Male dem Bilbe begegnen, wo die Unglücklichen ihren Hunger an Leichen stillen?). Aber neben diesen alten bekannten Plagen Irlands erscheint eine neue, die selten ist in der Geschichte der Welt, so voll an Grausen und Elend. Heinrich Cromwell, der Sohn des Protectors, wurde Gouverneur von Irland und unter seiner Herrschaft war es an der Tagesordnung, irländische Kinder aufzugreisen und nach den Colonien zu senden, um sie dort zu verkausen und zu verbrauchen.).

<sup>1)</sup> Leland VI. 2 (III. 412).

<sup>2)</sup> Derf. a. a. D.

<sup>3)</sup> Colonel Lawrence Letters of Irel. II. 86. 87.

<sup>4)</sup> Lingard Engl. X. 306 spricht von 5000 Knaben und 100,000 Berbannten, die so weggeführt wurden. In Thurlac (IV. 40, 57) verlangt Heinrich Cromwell 1500—2000 Knaben und sagt: "Wir wurden sie gut aufheben (spare well) und sie wurden uns nühlich sein; und — wer weiß, ob wir nicht Engländer ober bessere Christen (herr verzeihe ihnen die Blasphemie) aus ihnen machen könnten."

So wurde Irland zum britten Mal erobert und englisitt. Cromwell aber sah weiter als seine Borganger; et war der erste englische Politiker, der an die Union zwischen England und Irland dachte. Bon nun an sollte Irland zum englischen Parlamente dreisig Mitglieder senden, um so mit England nur eines, nur ein Herz und eine Seele zu machen. Cromwell, auf die Ruinen Irlands herabsehend, mochte glauben, Irland aus dem Reiche der Lebendigen ausgestrichen und von nun an in Irland das "englische Interesse" so sest auftommen werde. Er wuste nicht, daß Gewalt keinen Boden hat. —

Ahurlac antwortet, daß das Comité des Raths 1000 Madschen und 1000 Knaben schicken werde. Sie gingen nach Samaika und kamen größtentheils unter Wegs um.

### VI.

# Englische und irländische Restau-

1660 - 1689.

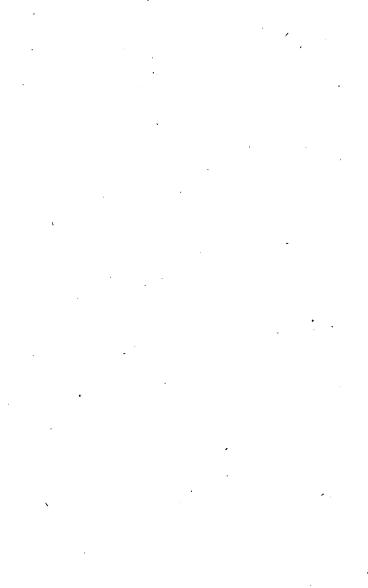

1.

Die Herrschaft der Republikaner in England lag mit eiserner Schwere auf Irland. Die katholische Religion war Reperei und Hochverrath; auf das haupt eines Priesters wurde, wie auf das einesreißenden Thieres, ein Preis geseht; wer einen Priekter aufnahm, wer nur wußte, wo ein solcher lebte, ohne ihn anzugeben, wurde mit Tod und Consistation bedroht.

Cromwell felbst fah die Ungerechtigkeit und Unpolitik einer solchen Strenge ein, nahm eine milbere Berfahrungsweise an und — bot gerade hierdurch seinen Feinden Gelegenheit, ihn in England als einen Freund Irlands darzustellen und als solcher ihm in ber öffentlichen Meinung zu schaden 2).

Es ift baher leicht erklarlich, bag Irland die Restauration der Stuarts mit Freude und hoffnung begrüßte, — aber ebenso, daß die neue Regierung es kaum magen durfte, etwas für Irland zu thun.

<sup>1)</sup> Curry's Review 392-394.

<sup>2)</sup> Leland VI. 2 (III. 413).

Das Gelingen ber Restauration regte natürlich ganz Irland auf. Einzelne der Irlander, bie in Connought zusammengedrängt waren, versuchten mit Gewalt, sich ihr altes Eigenthum wieder anzumaßen. Das führte zu Raufereien, die dann die neuen Eigenthumer benusten, ihren Freunden in England Irland als abermals am Borabende eines allgemeinen Aufstandes zu schildern. Angst und haß vereinigten sich, um die Engländer zu veranlassen, der neuen Regierung für Irland solche Bedingungen zu machen, daß in Irland bei der Umgestaltung der Dinge Richts geändert werde. Die Irländer hatten sich in Bezug auf das Ziel ihres Strebens geirrt, wenn sie für die Könige Englands eintraten; die Könige Englands hüteten sich wohl, denselben Fehler zu begehen.

Die strengen Bestimmungen gegen die Katholiten wurden aufrechterhalten: "sie durften, selbst nicht, um Geschäfte zu machen, aus einer Provinz in die andere gehen; Biele waren verhaftet, die Briefe wurden aufgefangen; ihre Ebelleute durften nicht zusammenkommen und waren so verhindert, Agenten zu wählen und ihre Klagen vorzubringen").

Die sammtlichen Bischoffige murben an Proteftanten gegeben und die neue Regierung bot Alles

<sup>1)</sup> Leland VI. 3 (III. 424).

auf, bie Abenteurer und Golbaten, Die fich in Irland fefigefest hatten, in ihrem Befige zu fchusen; fie fand eine gewünschte Gelegenheit, die Anfpruche ber Belander, die, felbft nach bem ftrengen Buchftaben ber Gefese und Berordnungen ber Sieger, übervortheilt worden waren, zurückzuweifen. Rarl II. wußte fogar in Frland Grunbftude und Befigungen ju finden, um ben Berrath Monte ju lohnen, - aber feine, um bie Brlander, bie fur feinen Bater in die Schranten getreten waren, fchablos gu halten.

Die Politik Englands ging endlich fo weit, Die Ausfuhr irlanbischen Schlachtviehes nach England, im Intereffe ber englischen Gutebefiger, erft auf gewiffe Monate zu beschränken und bann vollkommen zu verbieten. Das genügte nicht, auch bie Ausfuhr irifcher Bolle, mit Ausnahme nach England, murbe verbeten '). Beibe Berbote nusten freilich am Enbe Brland mehr als England. Das Berbot der Biebausfuhr verminderte ben Preis ber Nahrungsmittel in bem verarmten Lanbe, ichabete nur ben neuen Sutsbesigern und nicht ben Itlandern, mahrend bas Berbot ber Bolleausfuhr gur Begrundung von Boll-

<sup>1)</sup> Ebenso wurde die Ausfuhr von Glas verboten, die Ginfuhr nur von England erlaubt.

fabriken in Clonmel, Carrick und so fort führte, die bald immer mehr aufblühten. Auch die Linnenmanufactur wurde gefördert. Arbeiten lehrt arbeiten.

Nur vorübergehend machte sich im englischen Cabinet eine den Irlandern günstige Politik geltend. Diese sendete Lord Berkley als ihren Gouverneur nach Irland, der dann Duldung genug zeigte, um den Irlandern neue Hoffnungen, den Colonisten neue Befürchtungen einzustößen. Er erlaubt den Katholiken öffentlichen Gottesdienst in Dublin, erlaubt ihnen, in Corporationsstädten zu wohnen und seste es endelich gar durch, daß in Dublin einzelne katholische Albermen und Mitglieder des Common Council gewählt wurden.

In Folge bessen benken bann bie Katholiken, baß nun die Zeit auch ihrer Restauration gekommen. Sie wenden sich an den König, um ihn zu bitten, vorerst über disponibles Land nicht zu verfügen und eine neue Untersuchung ihrer Klagen zu verordnen. Wirklich wird ein Revisionscomité eingesett, das die Besugniß haben sollte, "alle Papiere und Beschlüsse über die Ansiedelung in Irland (settlement of Ireland) zu untersuchen und zu sehen, wie weit denselben gesmäß gehandelt worden").

<sup>1)</sup> Leland VI. 4 (III. 482).

Dies Comité erregte bann natürlich ben bochften Schreden unter ben neuen Anfieblern; fie wenbeten fich an's Parlament und das Parlament bat ben Ronig nicht nur, bies Comité gurudguberufen, fonbern auch ber Tolerang, die man den Katholiken eine Beitlang hatte zutommen laffen, ein Ende zu machen, bie Gemeinden ben Ratholiten wieder ju fchließen und bie papiftischen Beiftlichen zu verbannen.

Rarl II. hatte nicht Luft ober auch nicht bie Macht, zu widersteben. Lord Bertlen murbe abberufen und bas Comité aufgeloft. Die Scheinverfcmorung Dates aber führte in Irland ju neuen Berfolgungen; bie fatholischen Priefter wurden verbannt, bie Erziehungshäufer und Seminarien gefchloffen und alle Ratholiten gezwungen, ihre Baffen abzugeben. Das regte bann ben Fanatismus auf, es bilbeten fich Räuberbanden (Tories) und die englische Regierung machte bie Unschuldigen für bie Schuldigen verantwortlich. Die Protestanten ihrerfeits brangen auf weitere Magregeln ber Strenge, fchlugen bie Berhaftung aller Abkömmlinge von ehemaligen Chefs, die Bertreibung ber Ratholifen aus ben Corporationsftabten vor und festen menigftens theilmeife ihre Foberungen burch. Theilweife, - und gerabe bies ift bie Urfache, daß bie englische Regierung mit ber irifchen unaufrieden und baf ein Shaftesburg feine Orbres für bas Council of Ireland fo einrichtet, bag I.

bies in eine Lage tommen follte, "wo es entweber seine Entlaffung einreichen ober Irland zu einer neuen Rebellion treiben musse"). Es gab Leute genug, bie noch Lesteres hofften und Lord Esser, ber Generalgouverneur selbst, hatte ben Muth, einzugestehen: "baß er die Leiden bieses Landes mit Richts vergleichen könne, als mit denen eines hirsches, ber, abgerannt, ben hunden zum Lohne hingeworfen werde und von dem Jeder sich sein Stud abreise").

<sup>1)</sup> Leland VI. 4 (III. 496).

<sup>2)</sup> Derf. VI. 4 (485).

2.

Mit James II. ging Irland eine neue hoffnungsfonne auf - fie follte ber Borbote neuer Sturme James war tatholifch; bie Irlander burften hoffen, bag er ihnen ein gnabiger Ronig fein werbe. Und wirklich trat unter ihm auch für Altirland eine Art Restauration ein. Die Ratholiken erhielten von Reuem bie Erlaubnif, Corporationsmitglieber, Dagiftrate und Richter zu fein. Dagegen weigerte fich die Regierung, bie Rechte ber Anfiebler in Frage gu Unterbeg aber entwaffnete fie bie proteftantifche Milig, die noch allein in Irland bas Recht batte, Baffen zu befigen. Und im Gegentheile fuchte fie bas Deer tatholifch ju organifiren, wenigstens erlaubte fie wieber Ratholifen im Beere, was bann in Irland bei tatholifden Beerführern fo viel bieg als ein fatholifches Beer. Endlich wird eine Reform ber Corporationen, ber Gemeinberathe burdgeführt, nach ber biefe aus zwei Drittheilen Ratholiten und einem Drittheile Protestanten bestehen follen.

Alle biefe Reformen ober Restaurationen tragen ben Stempel ber Dulbfamkeit und Gerechtigkeit. Den Englandern aber erschienen sie als die schrecklichste Unbilligkeit. Die Irlander waren in ihren Augen Barbaren, Wilbe, "weiße Neger" und mit diesem auf gleichen Fuß gestellt zu werden, den Engländern ein Grausen. Da sollten "die Lords und Gentlemen des Landes — mit einer Jahl Most scandalous and barbarous Irish" in demselben Rathe
sigen ); kann man sich was Gräßlicheres denken? Die Engländer in Irland stießen einen Ruf des Entsesens
aus, der in ganz England einen Widerklang fand.

Die Ansicht bes Königs, nicht an die Eigenthumsverhaltniffe zu rühren, konnte freilich nicht allen Irländern zusagen; die Entwaffnung der Protestanten führte einzelne Derjenigen, die sich verlest glaubten, zur Gewalt; die Tories, die, ausgeworfen aus ihrem Eigenthum, aus ihren Rechten, sich an ein Räuberleben gewöhnt hatten, sielen an einzelnen Orten über die entwaffneten Englander her. Es war das nur zu natürlich — aber es klang das nach England herüber wie Mord und Todschlag für alle Engländer, wie die grausenhafteste Nache des bewaffneten Irlands an dem entwaffneten England.

Die Angst vor ben ba tommenden Dingen trieb bie englischen Bewohner Frlands nach England,

<sup>1)</sup> Leland VI. 5 (III. 523).

machte Handel und Bandel stoden. Leider war Irland so arm, so elend, daß es die Berarmung nicht zu fürchten brauchte, daß die des protestantischen Nachbarn ihm nicht schabete. Es sah mit Theile nahmlosigkeit — woran es keinen Theil hatte, keinen Theil nehmen konnte.

3.

Die Gerechtigkeit, die James II. Irland zu Theil werden ließ, konnte und mußte England als das höchste Unrecht erscheinen. Ja, in England war die katholische Politik James' ein Eingriff in die Rechte der Menschen, denn sie zwang dem Bolke eine Ansicht auf, die nicht die der Mehrzahl, sondern die einer unbedeutenden Minderzahl war. Das Gegentheil fand in Irland statt; aber die dortige Mehrzahl waren Irländer und so rechnete England James seine Gerechtigkeit doppelt hoch als Unrecht an, einmal, weil sie den Katholiken und dann, weil sie den Irländern Recht gab. Dies Gefühl führte die zweite Revolution herbei.

Die Landung Wilhelms und seine unblutigen Erfolge riefen in Irland einen panischen Schrecken, nicht unter den Irlandern, sondern unter den Engländern hervor. Sie dachten, ihre Stunde habe geschlagen, Irland werde, entfesselt, über sie herfallen. Diese Furcht lag in den Verhaltnissen, in der Natur der Sache, — in dem Bewustsein des Unrechts. Aber die Engländer irrten sich, der Krieg führte später

Opfer und Greuel genug herbei; - bie Irlander foderten feine andern.

Die Sache bes Königs mar nur fehr indirect die Irlands; feine Gegenwart in Irland genügte aber, um die der Irlander, fo wie die der Stuarts in England zu vernichten.

Der Ronig brachte frangofifche Offigiere in's Land, die bas Bolk nicht kannten und ben Geift gerabe burch ihre scheinbare Rothwendigfeit berabbruden Als es jum Rampfe tam, fehlte ber Ginmufiten. flang, ber innere Zusammenhalt und so ging, tros ber größten Aufopferung und ber allanerfannten Tapferfeit ber Arlander, Alles verloren. Che Rames mit feinen Frangofen landete, trieben die Irlander die nordischen Ansiedler, bie aufgestanden maren, überall zurud; von bem Augenblide an, bag James landete, folug Alles fehl, bis er Irland wieder verlaffen hatte und bann bie Brlanber, trop bee frangönichen Beerführers, ben James gurudließ, erft in Athlone und spater in Aughrim bem fieggewohnten Beere Englands die Palme ftreitig machten und fich aulest in Limerick wenigstens bie ehrenvollsten Friebenebedingungen errangen.

Die kurze Zeit der Herrschaft der Irlander ist auch noch durch die Mäßigung, mit der sie in Friesdens wie in Kriegsangelegenheiten zu Werke gingen, merkwurdig genug.

Der Biberruf eines Theiles ber Anfieblerrechte lag in ber Ratur ber Sache. Dennoch fchreiten fie nur gegen Diejenigen ein, die gefloben find, und felbft biefe follen ihr Eigenthum wiebererhalten, wenn fie beweisen, bag fie nicht gegen ben Ronig getampft und gehandelt haben 1). Sie verlangen und proclamiren Glaubensfreiheit und entziehen den Proteftanten nur die Behnten ber Richtprotestanten. einem fcblieflichen Siege biefe Mägigung bis an's Ende ausgehalten, läft fich bezweifeln, boch liegen im irifchen Charafter Grunbe genug, an bie Dauer einer folden Dent- und Gefühlsweife zu glauben. Im erften Gifer handelt ber entfeffelte Stlave am rafcheften. Die Erlander erlaubten aber James nicht nur, fich die Ponningerechte, fondern fogar auch England bas Privilegium ber Rechtsschulen, bas bie Irlanber für fich verlangten, vorzubehalten 2).

In dem ganzen Kampfe herrschte in der Regel Menschlichkeit auf Seiten der Irlander, wilde Graufamkeit auf Seiten der Englander. Die nordischen Ansiedler, die nach der glücklich überstandenen Belagerung Derry's voller Muth und Keckheit waren,

<sup>1)</sup> Leland VI. 6 (III. 558. 559).

<sup>2)</sup> Derf. a. a. D. (III. 561).

gaben auf ihren Ausflügen feinen Parbon 1). Als Schomberg Caridfergus burch Capitulation erlangte, wollten die nordischen Ansiehlercorps die abziehenden Irlander, wie unter Cromwell, tros ber Capitulation, niebermachen und fonnten bavon nur mit Drohung und Gewalt von Seiten ber grauen Felbherren abgehalten werben 2). In ber Schlacht bei Aughrim fielen 5000 Frlander und nur 450 murben gu Befangenen gemacht. - Ale zulest ber Gieg ber Englander vollkommen mar, bie Unterwerfung Brlands nicht mehr zweifelhaft fein tonnte, wollte Gintle, ber hollandische General Wilhelm's, diese Unterwerfung burch eine Parbonproclamation forbern, fließ für biefe auf ben unbesiegbarften Biberftand von Seiten bes englischen Privy-Council für Irland und mußte zulest biefe Proclamation ohne beffen Buthun und auf feine eigene Berantwortung bin erlaffen. Er wußte nicht, daß Aufruhr und Unordnung in Irland ftets golbene Fruchte für die trug, die fie auszubeuten verstanden 5).

Der Bertrag von Limerick machte biefem Kriege ein Ende. In Bezug auf Religion sichert berfelbe "den Katholiken (Art. 1) bes Königthums alle Pri-

<sup>1)</sup> Leland VI. 5 (III. 554).

<sup>2)</sup> Derf. VI. 6 (III. 568).

<sup>3)</sup> Derf. VI. 6 (III. 614. 625. 596).

vilegien in ber Ausübung ihrer Religion, die mit ben Gefegen Irlands übereinftimmen, ober als fie unter ber Regierung Rarl's II. genoffen"; Bugleich machte ber Ronig fich anheischig, "bahin zu ftreben, ben Ratholiten folche weitere Sicherheit in diefer Begiehung zu verschaffen, baf fie vor aller Störung in Bezug auf ihre Religion gefichert fein mogen (As may preserve them from any disturbance upon the account of their said religion). In Bezug auf Gigenthum sichert ber Bertrag, (Art. 2) ihnen "alle und jebe Befigungen, Freehold und Erbichaft und alle Rechte, Titel und Intereffen, Privilegien und Immunitaten", wie sie biefelben unter Rarl II. und feither befeffen haben mögen. Bugleich follen fie bas Recht haben, "ihre respective Professionen und Gewerbe, fo frei als fie bies thaten, auszuüben und zu geniegen, wie unter ber Regierung Karl II." - Der Artikel 5 verspricht unbebingten Generalparbon und der Artifel 6 fichert endlich jedem Ebelmann und Gentleman bas Recht, Schwert und Piftolen gu führen und Gewehre in feinem Saufe zu haben. -

### VII.

## Penal Laws und Colonialregierung.

1689 - 1750.

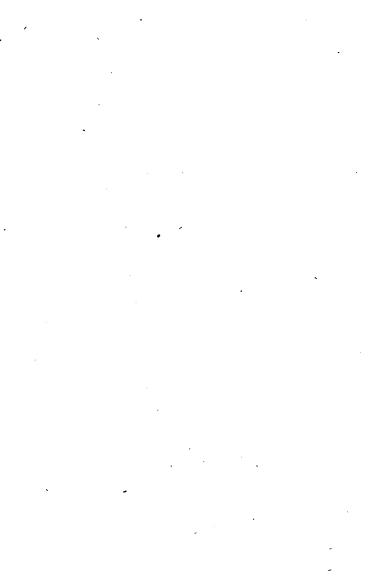

1.

Bie ehrenhaft biese vierte Besiegung und Eroberung Irlands für feine Bewohner auch war, fo brach fie boch ihre Kraft mehr als alle vorhergehenden Rieberlagen. Wir haben gefehen, wie die Reformation indirect ben Irlanbern guerft einen festen Boden gemeinsamer Gefühle gab, wie sie ben Ratholicismus zur Unterlage ber irländischen Nationalität machte. Der Sauptling, ber fruher tein Band tannte, bas ihn an feinen Rachbar feffelte, ber fein "Grundftud für fein Baterland" anfah, hatte gelernt, baß ber gemeinfame Glaube ihn gum nothwendigen Bundesgenoffen feines gleichgläubigen Nachbarn machte. Aber diese erfte Grundlage genügte nicht, um die irlandischen Stammanhanger unmittelbar gu bem Bewußtsein zu führen, bag fie eine höbere Gemeinschaft, ein Bolt, bilbeten. Sie fühlten, daß fie ein gemeinschaftliches Intereffe hatten, aber fie mußten nicht, wie bies gemeinschaftliche Intereffe burch Grland ju fchusen, für Brtand ju benusen. Das führte bann natürlich ju bem Gebanten, die Grundlage ihrer neuen Gemeinschaft außerhalb zu fuchen, und so kamen sie dazu, sich erst an Rom und bessen bamaligen Bundesgenossen Spanien und dann an die katholischen Könige Englands und deren Bundesgenossen Frankreich anzuschließen. Elisabeth besiegte in Irland Spanien, Cromwell Rom und Wilhelm III. die Stuarts und Frankreich. Bon nun an waren die Irlander auf sich selbst angewiesen, auf sich selbst und allein auf sich selbst. — Es ist nur zu natürlich, daß das grausenhaft niedergetretene Land, als es seine letzte hoffnung zusammenbrechen sah, als es zu dem Bewußtsein gelangte, daß ihm keine der Stüßen, auf die es bis jest seine ganze Hoffnung geset hatte, mehr übrig bleibe, — ohnmächtig und hoffnungslos daniedersank.

Es trat dann eine Spoche ein, in der es ruhig mit sich machen ließ. Dh — und England benuste diese Epoche auf eine Weise, daß es nichts Aehnliches in der Geschichte der Welt gibt. Es schuf für Irland eine Gesetzebung, einen Coder von Strafgesehen, — "so schön eingerichtet zur Unterdrückung, Berarmung und Degradation des Boltes und der Entartung der menschlichen Natur selbst in ihm, als je etwas von der verderbtesten List des Menschen erbacht wurde").

<sup>1)</sup> Burke.

Der Bertrag von Limerick sicherte Irland religiofe Freiheit und Dulbsamkeit.

Aber Wilhelm III. felbst, ber biesen Vertrag gesichloffen hatte, wurde, tros seines bessern Willens, von England gezwungen, bemselben birect entgegenzuhandeln 1). Einer der ersten Schritte war, daß das englische Parlament beschloß, aus dem irischen Parlamente alle Ratholiken fernzuhalten (1691) ?). So

<sup>1)</sup> Der hulbigungseib, ben bie Erlander nach bem Bertrage von Limerick ju ichworen hatten, bieg:

<sup>&</sup>quot;Ich A. B. verspreche hiermit feierlich und schwöre, ein treuer und aufrichtiger Unterthan Sr. Maj. König Wilhelm und Königin Maria zu sein. Go wahr mir Gott helfe."—

Durch bas Statut 3 und 4 Wilhelm und Maria c. II. wurde ben Irlandern ein weiterer Eid aufgelegt, ber hieß:

<sup>&</sup>quot;Ich A. B. bezeuge und erklare feierlich und aufrichtig in Segenwart Gottes, daß ich glaube, daß in dem Sacramente des göttlichen Abendmahls keine Transsubstantiation der Elemente von Brot und Wein in dem Leibe und dem Blute Christi besteht u. s. w.; daß die Anrusung und Anbetung der Jungfrau Maria oder irgend eines andern Beiligen und die Abhaltung der Messe, wie diese jest in der Kirche Roms üblich sind, abergläubig und abgötterisch ist", u. s. w.

Rurge Beit nachher wurde ein Act to confirme the Articles of Limerick erlaffen, burch ben man alle Rechte, bie jener Bertrag gab, wieder umftieß.

<sup>2) 3</sup> ac. Wil.

brach man die leste hoffnung Altirlands. Aber man begnügte fich nicht mit der Zernichtung der politischen Macht des niedergetretenen Boltes. Man wollte seine Biederaufrichtung für alle Ewigkeit unmöglich machen und glaubte, das Mittel in der geistigen Entartung und Verwilderung zu sinden. England verbot, schon unter Wilhelm, jeden Unterricht der Katholiken, der Irländer. Ein Geset verbannte die Priester und Lehrer 1); ein zweites verbot den Protestanten Katholiken zu unterrichten; — ein brittes verbot den Katholiken, ihre Kinder außer Landes zu senden, um sie wenigstens in der Fremde unterrichten zu lassen?).

Die Vermischung ber Nacen hat überall die allmälige Emancipation ber Unterdruckten nach sich gezogen. — England verbot alle Heirathen zwischen Katholiten und Protestanten, zwischen Irlandern und Englandern<sup>3</sup>). Dann untersagte es allen Katholiten, consiscirtes Land zu kaufen, beschränkte das Necht, Pachtverträge auf längere Zeit einzugehen, auch Land auf länger als dreißig Jahre zu besiehen. Man verbot ihnen, Handel in Corporationsstädten zu trei-

<sup>1)</sup> Will. 9. c. 1.

<sup>2)</sup> Derf. 7. c. 5.

<sup>3)</sup> Derf. 9. c. 11.

ben, und unterfagte ihnen, Pferde zu besien, bie mehr als fünf Pfund werth seien. — Zulest, abermals gegen ben Buchstaben bes Vertrags von Limerick, wurden bie Katholiken gezwungen, sebe Waffen, bie sie besaßen, auszuliefern 1).

Das waren die Grundsteine eines Systems, das ein Jahrhundert lang consequent durchgeführt wurde.

— Entartung, Verwilderung, Unfelbständigkeit, Berarmung und Ohnmacht waren die Mittel, durch die man zu dem Ziele, Ausrottung des Katholicismus in Irland und Vernichtung oder wenigstens ewige Unterthänigkeit der irischen Nace unter die englische, strebte. Das System war consequent — und dennoch versehlte es sein Ziel, hatte es am Ende die vollkommen entgegengesete Folge. Es gibt höhere Geset in der Natur der Menschen, als die, die Menschendunkel schafft, um die Natur zu höhnen und sie zu zwingen, dem Eigennus zu huldigen.

Auf biefer Grundlage bauten bie Regierungen Englands bis jum Ende bes 18. Jahrhunderts fort. Unter Anna waren neue Lehrer herangewachsen, und so verbot man allgemeiner, daß kein Papist einen

<sup>1)</sup> Will. 7. c. 5. Wer Waffen irgend mußte und nicht angab, wurde mit Pranger und Geißelhieben bestraft.

andern Papisten unterrichten durfe 1). Katholische Priesster, die nach Irland kamen und dort Gottesdienst thaten, wurden zum Galgen verurtheilt 2). Später versprach man 50 Pfund Lohn für die Anzeige katholischer Bischöfe und Generalvicare 3) und erklärte das Spionenhandwerk von Parlamentswegen für einen "ehrenhaften Dienst." Unter Georg I. wurde das Geseg gegen die gemischten Ehen dahin verstärkt, daß man Galgenstrafe für jeden katholischen Priester verordnete, der eine solche einsegnete 4).

Aber es genügte nicht, die Katholiken so von allem Fortschritte, von allem Besserverden ausgeschlossen, dem Lohn für jede Schlechtigkeit gedoten, dem Berrath seinen Preis gegeben, ihn für "ehrenhaft" erklärt zu haben — man ging weiter und warf die Bersuchung zum Berrathe zwischen Bater und Sohn, zwischen Schwester und Bruder. Jedes Kind einer katholischen Familie, das zum Protestantismus überging, erhielt augenblicklich von dem Lordkanzler eine solche Unterhaltung zugefagt, als diesem gut-

<sup>1) 8.</sup> Anna, die Lehrer follen als Priefter bestraft werben, die Angeber gehn Pfund erhalten

<sup>2) 2.</sup> Anna.

<sup>3) 8.</sup> Anna.

<sup>4) 12.</sup> Georg I.

bunkte, natürlich auf Rosten des Baters. Der Bater versor durch den Uebertritt des Sohnes oder eines andern directen Erben zum Protestantismus das Berfügungsrecht über sein Bermögen, murde vom Eigenthümer zum lebenstänglichen Pächter. Kein Katholikkonnte der Bormund seiner nächsten Berwandten werden, und ebenso kein Katholik seine protestantischen Berwandten beerben.

Endlich wurden die Katholiken auch des Bahlrechts zum Parlamente beraubt und ebenso von allen städtischen Corporationen und Freiheiten, so wie von allen Rechtspflegerwurden ausgeschlossen. Unter Georg II. behnte man dies legtere Geses noch dahin aus, daß auch ein Attornen oder Barrister, der eine Katholische zur Frau nahm, disbarred, aus der Liste der Rechtspfleger ausgestrichen wurde.

Der Charafter biefer Gesetse ist einmal ber ber religiösen Undulbsamkeit und bann- ber ber politischen und gesellschaftlichen Untersochung eines besiegten Boltes. Es wäre ein Trost für den Menschenfreund, wenn sie nur den erstern Charakter hätten; aber dieser tritt nur zu oft, zu durchgreifend in den Hintergrund, um dem der klargedachten Berechnung Platzu machen. Der religiöse Fanatismus hatte überhaupt schon am Ende des 17. Jahrhunderts sehr abgenommen und verschwand im 18. fast aus ganz Europa. Die Penalgesese aber blieben aufrecht ste-

hen, wurden vervollständigt und verbeffert. Die Religion wurde so zum Aushängeschild; das Interesse
Derjenigen, die Irland als Colonie in Irland selbst,
die das Schwesterland in England zum Besten Englands benutten und abnutten, war die Hauptsache,
und in dem Wahne, diesem Interesse zu huldigen,
wurde Irland zernichtet, die Irlander wie Sklaven
und Neger behandelt. —

In diesen Strafgesehen (penal laws) liegt bie Geschichte eines Jahrhunderts für Irland. Wohin sich der Irlander wendete, ob zu seinem Gotte, ob zu seinem Kindern, seinem Weibe, ob zu seinem Eigenthume, — überall traf er auf ein englisches Geses, das ihm zuries: "Zurück, Du bist ein rechtloser Sklave!" Und diese Gesetzgebung hatte dann wirklich die Folge, daß sie Irland noch elender machte, als es se vorher gewesen war. Noth und Hunger, Pest und Verwüstung waren an der Tagesordnung. Im Jahre 1740 allein verhungerten nicht weniger denn 400,000 Menschen in Irland! —

Wer in Irland zu groß bachte, zu ebel fühlte, um biefes Elend mit Ruhe ansehen zu können, ber kehrte den Blick von seinem Vaterlande ab und wanderte aus. England fand dann diese Söhne des Schwesterlandes auf allen Schlachtfeldern, auf denen es für die Weltherrschaft seines Handels kämpfte Rach den Listen des Bureau de guerre in Paris

fochten von 1691 bis 1745 in Frankreich 450,000 Irlander gegen England. Sie nahmen auf den franzöfischen Schlachtfeldern von Kontenay, Dettingen, Reerwinden u. f. w. blutige Rache an England. Auch in Amerika wurden sie später die Kerntruppen der Heere, die Englands Macht den ersten Stof gaben.

Diese Auswanderung entzog dem Lande gerade die höhern Classen Altirlands. Der Bauer, der Handwerker, der von einem Tage auf den andern lebt, war an die Scholle gefesselt; die Gentry, die Reichern allein wanderten in Mehrzahl aus und wurden somit eine weitere Ursache der Berarmung. Das aber erklärt es auch, warum später die vereinzelten Ausstände nur unter den Bauern stattsanden, warum endlich die Bestrebungen der Emancipation vom Mittelstande ausgingen und durchgeführt werden musten.

2.

Das ist die Geschichte Irlands von Anfang bis gegen das lette Viertheil des 18. Jahrhunderts. Reben dieser hin schlingt sich dann die Geschichte der englischen Colonie durch die Ereignisse durch. Die "Strafgesehe" sollten die Herrschaft Englands in Irland sichern. Sie hatten nur die Folge, die Unabhängigkeit der englischen Colonie in Irland volltommen zu vernichten.

Die erfte Verlehung bes Bertrags von Limerick war die Ausschließung der Katholiken aus dem Parlamente Frlands. Dieser Beschluß wurde von dem englischen Parlamente gefaßt und war nur gegen Altivland gerichtet; — aber er traf direct und indirect vor Allem die englische Colonie in Frland. Das Parlament der Colonisten bestätigte den Beschluß des englischen Parlaments und erkannte somit das Recht des letzern, für Frland Gesehe zu geben, an. Das war die directe Folge. Die indirecte aber war, daß dieser Beschluß der Colonie die Unterlage des irländischen Bolkes nahm. Die englischen Colonisten in Frland hatten die jest stets hülfe und

Macht gegen die Eingriffe Englands in dem irlanbischen Bolte gesucht und gefunden. Die Penalgesetze strichen dies Bolt aus der Geschichte der Colonie aus und von num an war die Colonie ohnmächtig, und alle ihre Bestrebungen, wieder eine eigenthumliche Selbständigkeit zu erlangen, führten zulest nur zu ihrer vollkommenen Zernichtung und Auflösung.

Das Parlament ber englischen Colonisten aber glaubte feine eigene Dacht burch bie Ausschliegung ber Irlander gesichert zu haben und verfuchte es, biefe Dacht im Intereffe des Sandels ber Colonie ju bemahren. Bir haben gefehen, wie England bie Ausfuhr ber irländischen Wolle verbot und bies Berbot zur Bollenfabrication in Irland führte. Parlament ber Colonie wollte, nachbem biefe Fabrication burch ein paar Jahre Frieden fich in etwas erholt hatte, biefelbe gefeslich begrunden und fchusen. So lange bie Fabrication ohne Bebeutung mar, hatte England fie nicht beachtet. Seit fie einen höhern Aufschwung nahm, - nachdem bas Parlament ber Colonie biefem Aufschwung burch Gefete und Drganisation nachhelfen wollte, legte England fein Beto Das englische Parlament befchlof bie Bernichtung ber irlanbischen Bollenfabrication und foberte feinen König auf, bem Befchluffe bes Parlaments Recht zu verschaffen. Und ber Ronig Englands mußte im Parlamente erflaren und verfprechen, baf er

"Alles thun werde, um die Tuchfabrication in Srland zu gernichten." —

Und das Parlament der Colonie wurde (1698) gezwungen, den Beschluß des Parlaments des Mutterlandes zu vollstrecken und den Untergang der irländischen Fabriken durch eine Aussuhrsteuer zu bessiegeln 1). Mit diesem Schlage waren die Tuchfabris

<sup>1)</sup> Diefe Magregel führte zu intereffanten Discuffionen. Schon unter ber Regierung Glifabeth's fagte Sir Billiam Temple in einem Effan, ben er fur Lord Effer, Lordlieutenant in Irland, 1673 fchrieb: "Die Fortschritte der Bollenfabrication in Irland murben bem englischen Sanbel fo nach= theilig fein, baf es nicht klug erscheint, fie zu forbern."-. Gegenwärtig war nicht mehr bavon bie Rebe, biefe Inbuftrie nicht gu forbern, fonbern im Gegentheile, fie gu ger: nichten. Die Lorde erklarten 1698 in einer Abreffe: "Bir Lords — im Parlamente versammelt, stellen Ihrer Majestät in Demuth vor, daß die ftets im Fortichritte begriffene Tuchfabrication in Irland, fowohl in Folge ber Bohlfeilheit aller Lebensbeburfniffe, als Gute bes Materials fur alle Art Buch, Ihre Unterthanen in England veranlaßt, ihre Bohnungen mit ihren Familien zu verlaffen und fich bort anzufiebeln, gur Bermehrung ber Bollenmanufactur in Irland; - was Ihre lovalen Unterthanen biefes Konigreichs fürchten macht, daß die weitern Fortichritte biefer Fabrication ber in England großen Rachtheil bringen tann, wodurch ber Sandel biefer Ration und ber Berth bes Landes fehr abnehmen und die Bahl Ihres Boltes vermindert

ten in Juland gernichtet, - Die Fabrifanten manberten aus, wie bie irifchen Rrieger, nach Frankreich,

werben wurde; weswegen wir auf's Demuthigfte Guer Dajeftat bitten u. f. w., bag die Bollenfabrication in Irland beschränkt und bagegen bie Linnenfabrication geförbert merben moge. Gie versprechen bann biefem lettern Induftriezweige, für ben im Allgemeinen bas Land diefes Konigreichs febr geeignet ift - Unterftusung, Begunftigung und Protection." -

Am folgenden Tage erließ bas Unterhaus eine abnliche Abreffe. In Rolge biefer Abreffen wurde bie Ginfuhr ber irifchen Bollenwaaren in England mit Steuern belegt, die bas irifche Parlament beftatigte.

Der Lord Juftig brachte bie englischen Magregeln mit folgender Empfehlung vor das irifche Parlament. Er faate: "Die Regulation biefes Manufacturzweiges wird febr bagu beitragen, diefe Gegend zu bevolfern und wird fich viel vortheilhafter erzeigen als die Wollenfabrication, die, da fie der herkommliche Sandel von England ift, von woher alle frembe Markte verfeben werben, hier nie unterftust werben kann." Und in Folge beffen erließ das trifche Parlament am 25. Marg 1699 ein Gefes, bas 2 und 4 Schillinge Bufahabgabe auf jebe 20 Schillinge Berth Bollenausfuhr legte. -

Die Linnenmanufactur erfehte den Bollenhandel theilweise mit Erfolg und zwar so gutem, bag auch biefer 3weig balb zu blübend erfcbeinen mochte.

1751 murbe eine Abgabe von 2 bis 4 Denar per Yard I.

grundeten hier Tuchfabriten und waren die Urface, baf England gegen den Martt bee verarmten Frlands den bes reichen Frankreichs einbufte.

Es ift fast auffallend, wenn man hiernach bennoch bas Parlament ber Coloniften von Unabhangigfeit fprechen hort und feine Leiter fur diefelbe ihre Lange brechen fieht. Bu berfelben Beit, wo bas Darlament ber Coloniften die Industrie Irlands im Intereffe Englands zerfiorte, glaubte es gegen bie Dbergerichtsbarfeit bes Parlaments bes Mutterlandes proteftiren zu muffen. Der Bifchof von Derry hatte (1698) bei bem Parlamente in Irland Appel gegen ein Urtheil ber Court of Chancery eingelegt. Das enalische Varlament erklärte biefe Appel für null und befchloß, bag, wenn eine Appel gegen ein Urtheil bes irifchen Ranglerhofes ftattfinden folle, diefe im englifchen Parlamente vorgebracht werden muffe. Begen diesen Beschluß protestirte bas Parlament ber Coloniften, und Molyneaur, ber tuchtigfte Rechtsgelehrte feiner Beit und feines Landes, vertheitigte biefe Drotestation fo fiegreich, bag bas englische Parlament auf

auf Segeltuch, von Irish hemp gemacht, gelogt, woburch biefer handelszweig den Gnadenstoß erhielt. Checked, striped, printed, painted, stained kinnen durfen nicht von Irland mach England eingeführt werden.

seine Schrift nur durch den hender, der sie verbrennen muste, antwortete. Es ergriff bann die nächste Gelegenheit (1717), um felbst ein Urtheil des Parlaments der Colonisten umzustosen. Ratürlich protestirte dieses von neuem. Das irländische Parlament fühlte in diesem Kampse das Bedürfniß einer volksthümlichen Unterlage und nahm seine Rechte im Ramen des irischen Bolkes in Anspruch '). Aber das englische Parlament wuste die Regierung zu zwingen, den Anslügen von Selbständigkeit der Colonie ein Ende zu machen ').

<sup>1) 1719 - 17.</sup> Det. Protestation ber Lorbs von Je-land:

<sup>— &</sup>quot;Aber wenn so Eure Majestät höchster Gerichtshof in diesem Lande des Rechts beraubt wird, ein Endurtheil in den Prozessen, die vor denselben kommen, abzugeben,
so werden alle Eure Unterthanen, die nicht vollauf in Reichthum leben und die nothigen Auslagen in England bestreiten können, gezwungen sein, das größte Unrecht und Unterdrückung zu erdulden, die zu allen Zeiten unter der Form
Rechtens von den reichen und mächtigen Gegnern ihnen angethan werden kann, die (berücksichtigend die Armuth, die überall in diesem Lande herrscht),
wenn ihr nicht bald abgeholsen werden sollte, das größte
und unerträglichste Uebet werden muß" — u. s. w.

<sup>2)</sup> In bem Declaratory Att (6. Georg I) heißt es:

Unter Georg II. versuchte bas' Parlament der Colonisten seine Gelbständigkeit auf einem andern Felde. Es bestand im Jahre 1749 ein Ueberschuß der Revenuen von 35,000 Pfund. Das Haus der Gemeinen wollte diese Summe zum Besten Irlands

"Und sei es ferner erklart und beschlossen durch die vorbesagte Autorität, daß das haus der Lords in Arland kein Recht hat oder haben soll, zu richten, zu bestätigen oder zu verwersen ein Urtheil, eine Sentenz oder einen Beschluß, den ein Gerichtshof in dem besagten Konigreiche gegeben hat, und daß alle Beschlusse des besagten Hauses der Lords in Bezug auf ein solches Urtheil, Sentenz oder Beschluß in jeder Beziehung null und nichtig sind und hiermit erklart werden"

<sup>— &</sup>quot;Da das Haus der Lords in Irland letztlich gegen das Geset sich das Recht angemaßt, Urtheile zu untersuchen, zu verbessern und zu ändern, u. s. w. — so beschließt der König, in Folge der Adresse der Lords und Gemeinen von England — "daß das besagte Königreich Irland, untergeordnet und abhängig von der Krone Größbritanniens, als unablösbar vereinigt und verbunden mit derselben, war, ist und sein muß; daß des Königs Majestät durch und mit dem Rathe und der Zustimmung der Lords und der Gemeinen Größbritanniens Macht und Autorität, Gesehe und Statuten zu machen, hinlänglicher Macht und Bollgültigkeit, um das Königreich und das Bolk Irlands zu binden, hat, hatte und von Rechtswegen haben muß." —

als Abzahlung auf die Staatsschuld verwenden. Es wurde eine Bill in diesem Sinne abgefast und — die Regierung in England kehrte sich so wenig an die Beschlüffe des Colonieparlaments, daß "der Ueberschuß nach dem königlichen Bohlgefallen ohne Intervention des Parlamentes verwendet wurde").

Die englische Colonie war machtlos, weil ihr die Grundlage der Racht, ein Bolk, fehlte, mahrend England felbst sich in einem englischen Heere in Frland eine englische Grundlage seiner Macht schuf. Deswegen mußte die Colonie geschehen lassen, daß England sie in der unbedingtesten Abhängigkeit erhielt. Die Poyningsgesesse wurden nach und nach dahin ausgedehnt, daß das Parlament der Colonie keinen Beschluß mehr fassen durfte, der nicht vorher dem Lordlieutenant, dem Statthalter Englands, mitgetheilt und dem Privy Council vorgelegt worden war. Diese Behörden aber waren angehalten, so oft sie nicht einstimmig waren, sich an den Attornen general in London und das Privy Council der englischen Regierung zu wenden.

Die englische Colonie mar im Befen, England gegenüber, so rechtlos, wie das irländische Bolt ben Colonisten gegenüber, nur lief man ber Colonie den

<sup>1)</sup> Borb Clare's Reben.

## 174 . Geschichte bes irifchen Boltes.

Schein des Rechtes, mahrend Irland felbst bis auf die leste Spur jedes Rechts und jedes Schuses beraubt mar.

So tam die Zeit, in ber zulest äußere Ereigniffe und innere Nothwendigkeiten ben Bethältniffen und Zuständen Irlands abermals eine neue Gestaltung gaben.

## VIII.

## Emancipationsversuche.

1750 - 1782.

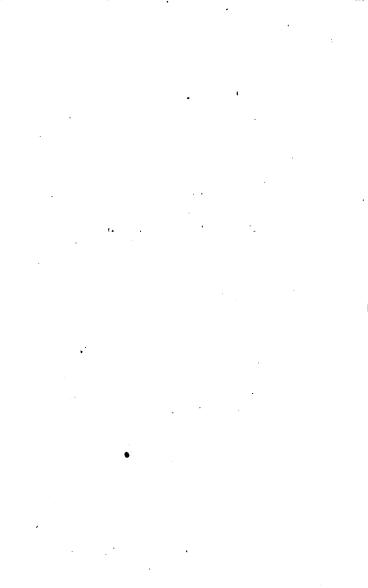

1.

Das 18. Jahrhundert war ein Jahrhundert der allgemeinen Emancipation. Man thut ben Ereigniffen in America und in Frantreich ju viel Ehre an, wenn man in ihnen die Urfache ahnlicher Beftrebungen in andern Landern fucht. Sie konnten bie Beranlaffung werden, diefen Beftrebungen einen neuen Aufschwung zu geben; aber fie haben biefelben nicht geschaffen, mo fie nicht bereits im Bolksgeifte und in ber allgemeinen Auffaffung ber Berhaltniffe lagen. Die Urfache biefer Beftrebungen felbft aber lag in ber Entwickelung, die die Menschheit im Allgemeinen erreicht hatte, in der Stufe der Gelbständigkeit, auf bie bie Bolfer burch bie Cultur und Aufflarung bes 18. Jahrhunderts gelangt waren. Die Erfolge diefer Entwickelungestufe konnten und mußten allmarts andere, in Deutschland die Emancipation der Literatur und Philosophie, in Amerita die der englischen Coloniften, in Frankreich bie bes Mittelftanbes und bes Bolfes fein. Ueberall aber ift es nicht fchwer, die Reime ber fpatern Ereigniffe weiter gurud gu verfolgen, und daß wir fie auch in Irland ichon in

der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts finden, ift nur ein Beweis mehr, wie allgemein fie in Europa Burgel gefaßt hatten.

Doch ehe wir sie in Irland insbefondere nachweisen, ist es nothwendig, den Zustand des Landes und des Boltes noch einmal zu übersehen.

In Irland lebten brei geschiebene Claffen von Bewohnern nebeneinander. Die tatholischen Irlander, die presbyterianischen Schotten und Engländer des Nordens und endlich die durch gam; Irland vertheilten englischen Anhänger der Staatstirche.

Die Frlander, die Ratholiten, lebten unter dem Drucke der Penal Laws. Wir haben gesehen, wie diese Gesehe gemacht worden waren, den Ratholicismus auszurotten, die Frländer moralisch und physsist, zu vernichten. Sie hatten vollkommen den entgegengeseten Erfolg. Die nächste, die unmittelbare Folge derselben war, daß sie die Frländer nur immer fester aneinander anschlossen, daß sie um die Berfolgten ein unsichtbares und unzerreisbares Band schlangen. Seber Katholik, jeder Frländer lernte in den Penalgesen, daß seber Frländer, seber Katholik sein Freund und Bruder — leider aber auch, daß seber Engländer, jeder Protestant sein Feind und Berfolger sei. Wie diese Berfolgungen das irische Wolk selbst fester aneinander schlossen, so wiesen sie es nothwendig auch auf

feine Priester au. Auf diesen lastete eine höhere Berfolgung, auf ihr haupt war ein Preis gefeht — eine Krone, ein heiligengland, ben jeber Irlander verehren lernte.

Die Strafgefese verarmten bas Bolt in Daffe. Die Armuth machte ben Arbeitslohn unendlich wohlfeil und bas folog bann wieber alle Ginmanberungen von England aus. Die englischen Colonisten mußten nothgezwungen ju irlandischen Arbeitern und Pachtern ihre Buflucht nehmen. Der gange Bauernund Arbeiterstand blieb hierburch, mit Ausnahme eines fehr geringen Theiles im Rorden, rein irlanbifch. Und hierin lag bann wieder bie Urfache, bag die Frlander fich in einem gang andern Mafftabe vermehrten als die Englander in Irland. Es ift befannt, daß bie Bemohner ber Stabte nach und nach mehr und mehr aussterben und von ben Bauern erfest werben. Der Nachwuchs in Irland fonnte nur irifch fein. Die Roth enblich erlaubte ben Stadten nicht in demfelben Dagftabe an Bewohnern zugunehmen, wie ben Landbegirfen, beren Bewohner fich nach und nach baran gewöhnen lernten, von Richts als von Rartoffeln zu leben.

Das Berbot bes Unterrichts murbe für bie Landbewohner wortlich burchgefest; die Rothwendigkeit und die Roth murben bes Gefeges felbft kaum beburft haben, um zu diesem Ziele zu gelangen. Die geistige Roheit, die hierdurch hervorgerufen wurde, konnte das schöne Gemuth des Irlanders nicht zerstören, wol aber öffnete es dem Einstusse aller Borurtheile und rohen Einstüsterungen Thur und Thor. Es war die Ursache der unbedingtesten Herrschaft einer wilden Religiosität, die den Irlandern eigenthumlich geworden ist und zu einer neuen Baffe gegen England wurde.

In den Stäbten bagegen übernahm der Irlander bie Rolle bes "Juben". Er war ein Stlave, von allen höhern Beschäftigungen, mit Ausnahme ber Debicin, ausgeschlossen und durfte fich nur bem niebern Sandel midmen. Er hatte feine Gelegenheit, bas gewonnene Gelb wieder auszugeben; er durfte feine Grundftude, feine Guter faufen; er mar nicht gu ben höhern Gefellschaften und Gefellschafteverschwenbungen zugelaffen. Gewann er Gelb, fo mußte er nothgezwungen bas Gewonnene zu neuem Gewinne verwenden. So bilbete fich nach und nach, befonders in ben fleinern Stabten, eine reiche irlanbifche Dittelclaffe, die von Jahr zu Sahr machtiger wurde. -Die Ausschlieffung ber Katholifen vom Gigenthume machte bas Eigenthum felbft fallen, und nachbem bie Ratholifen reich geworben waren, fand fich balb bas Mittel, "fechespannig" burch bas Gefes burchzufah-Das mar die Lage ber Ratholifen, ber Irlänber.

Im Notben Irlands, in der Provinz Ulster, bestand der Mittelstand des Bolkes aus schottischen Presbyterianern, das untere Bolk dagegen vielsach aus irischen Katholiken; diese dachten und fühlten wie ihre Brüder in den übrigen Theilen Irlands. Die schottischen Presbyterianer dagegen fühlten sich vielsach durch die Anmagungen der bischöslichen Hochtirche ebenso unbehaglich wie die Irlander selbst. Auch sie waren durch den kirchlichen Eid (Testeid) von allen höhern Aemtern ausgeschlossen, auch sie wurden in vieler Beziehung zu einer Art Paria, und als solche, gezwungen, immer reicher.

Zwischen biesen beiben Classen ber Bewohner Irlands lebte die britte, die der privilegirten Anhanger der Staatskirche. Diese bildeten die höchste
Classe der Gesellschaft und bestanden aus der Gentry
Irlands, den Beamten und der Geistlichkeit. Die
Gentry Irlands hauste entweder auf dem Continente,
oder in Irland selbst auf ihren Gütern. Auf ihnen
lastete der Fluch des — Stlavenbesigers. Sie mußten nicht, was Arbeiten heißt, sie hatten keinen Begriff davon, wie man sein Brot verdienen könne, sie
lebten von dem Blute und dem Schweiße Irlands —
und lebten wie Leute, die von anderer Leute Blut
und Schweiß leben. Rein Abenteuer war ihnen zu
toll, kein Lupus zu groß, keine Ausschweifung zu
außerorbentlich. Sie spielten mit dem Leben, sesten

ihr Bermogen auf einen Burfel und ihre Gesundheit an eine Sauferwette 1).

Die Beamten Englands gehorchten dem Befehle der Regierung des Mutterlandes, hatten kein anderes Interesse im Lande als das, sich sobald als möglich und so reich als möglich nach England zurückzuziehen. Die Geistlichkeit bestand endlich für die reichen Pfründen aus den "jüngern Söhnen" englischer oder englisch-irländischer Familien und für die schlechtern Stetlen aus Bedienten der hohen Familien.

Das waren die Clemente; auf die der Geift bes 18. Jahrhunderts wirfte.

<sup>1)</sup> Barrington, Rise and fall of Ireland.

2.

Die ersten Spuren biefer Wirtung zeigten fich naturlich in bem neuen fatholisch - irischen Mittelftande ber Stabte. Bu Anfang ber zweiten Balfte bes Sahrhunderts vereinigten fich in Dublin brei Danner, ein Argt, ber in Paris ftubirt hatte, Dr. Curry (ein Abfommling ber D'Corra), ein Priefter D'Connor of Ballenagar und endlich ein Abkömmling der erften englischen Ginmanberer unter Beinrich II., Ramens Bufe, au bem Berte ber Emancipation ber Ratholiten. Sie veranlagten (1759) die erfte erfolglofe Abreffe für Emancipation ber Ratholiten an's irlanbifche Unterhaus. Im nächften Jahre entwarfen fie ben Plan einer fatholischen Berbindung, General comité, jur Forberung ber Emancipation. Sie menbeten fich vom Parlamente ebenfo erfolglos an ben Ronig und faben bie Gefellschaft felbft endlich (1763) wieber in fich felbst zerfallen, weil ber fatholifche Abel - ber von bem Leben ber irlandischen Gentry angestedt mar - und bie fatholische Geiftlichfeit bie, in Frantreich erzogen, abfolutiftischen Grund. fagen unbedingten Geborfam jollte und überbies bie

Macht bes jungen Mittelstandes nicht kannte oder nicht an fie glauben wollte — sich von dem Werke fern hielten, während der Mittelstand nicht hoffte, ohne sie seine Absicht durchseben zu können. Dazu kamen Aufstände unter den katholischen Bauern, die die Mittelclasse in den Städten einschüchterten und jedenfalls ihr Bestreben für den Augenblick unmöglich machten.

Im Jahre 1762 zeigen fich die ersten Spuren ber irifchen Bauernaufftande. Das Glend war fehr groß; "einzelne Gutebefiger in Munfter verpachteten ihr Land über bem Werthe und erlaubten bann ben Dachtern, um ihre Burbe ju erleichtern, gemeinfame Beiben auf ben herrschaftlichen Triften. Gpater, ohne Recht und Billigfeit gegen die Contrabenten zu achten, schloffen die Landlords diese gemeinfamen Beiden ab und verhinderten fomit ihre Pachter, ihr Gefchick erträglich ju machen" 1). Das brachte bie Bauern gur Verzweiflung. Gie rotteten fich gufammen, bilbeten geheime Gefellichaften, fcmuren Behorsam ihren Dbern und Treue Giner gegen ben Anbern. Es ift nicht unintereffant und charatteriftifch genug, daß wir bei diefem erften Aufftanbe ber irischen Bauern gegen die Expressungen der Land-

<sup>1)</sup> Sewards, Collectanea politica I. 33.

lords auch auf Mäßigkeitsbestrebungen swifen. Sie schwuren unter andern, sich der geistigen Getränke, so lange sie im Dienste seien, zu enthalten '). Man klagte die katholischen Priester an, das Bolk aufgereizt zu haben. Brauchte es eines Beweises des Gegentheils — bei der angeführten Stimmung der Priester — so läge er schon darin, daß unmittelbar nachher auch im Norden ähnliche Aufstände unter den protestantischen Tenants ausbrachen. — Die Aufrührer in Munster nannten sich, nach den weißen hemden, die sie bei ihren Expeditionen über ihre Kleider anzogen, white-boy's und diese Art Aufstände trägt von ihnen den Namen: white-boyisme.

In Uffer ftanben die Bauern im nächsten Sahre auf und weigerten sich, ihre Frohnbienste jum Begebau zu leisten, weil diese Lasten nur den Armen und nicht auch den Reichen aufgeburdet wurden. Ginmal aufgestanden, wollten sie dann die Zehnten der Priester und die Pachte der Landlords vermindert wissen. Bon dem Gichenlaube an ihren hüten hießen sie Dackboys. Auch gegen sie sendet die Regierung Militairgewalt und trieb sie auseinander. Doch ist das protestantische Parlament gerechter gegen

÷

<sup>1)</sup> Sewards a. a. D.

bie norbischen Protestanten als gegen die subliden Katholiken, benn es hebt die Realfervitute für den Wegdau auf und sest eine Abgabe für Reich und Arm ein '). — Acht Jahre später veranlaßt dann die Harte bes Unternehmers eines abwefenden Land-lords einen neuen Aufstand im Rorden, den der Stahlherzburschen (Heurts-of-Steel-Boys), der nur nach hartem Widerstand und vielem Opfer der Justiz bestegt wurde.

Eine Commission im Parlamente zur Untersuchung bieser Aufstände kam zu dem Schlusse, daß die Midgieder dieser Berbindungen aus Anhängern der verschiedenen Religionen ohne Unterschied bestünden und Volge des Ciends wären. Ein katholischer Priester, Bater D'Leary, aber schried und predigte gegen diese Ausstände und Berbindungen mit solchem Ersolge, daß man ihm fast mehr als den Gewaltsmaßregeln der Regierung das baldige Aushören dieser Berbindungen wenigstens in den katholischen Theisen zusschen zu muffen glaudte 2).

BBahrend fich fo ein neuer Geift in bem gangen Bolte regte, zeigen fich beffen Spuren ebenfalls im

<sup>1)</sup> Sewards a. a. D.

<sup>2)</sup> Derf. a. a. D.

Parlamente ber Coloniffen. 3m Jahre 1756 toat noch eine Reform ein, bie freilich nicht von großer Gelbftanbigfeit geugt. Bis ju biefem Jahre hatte Friand im Rriege für fich felbft geforgt, von ba an mußte es bie Angriffstriege Englands burch Subfibien ausfechten helfen. hier beginnen bann aber auch die Rlagen und Beschwerben bes Parlaments gegen Bebrudungen und Rechtsverlegungen von Seiten Englands. 1763 proteftirt es gegen bie Ausbehnung, bie man bem Ponningegefete gegeben, und befchtießt, bag teine Bill mehr angenommen werben folle, bevor ein Comité die Driginalabfaffung verglichen und berichtet, ob und welche Menderungen gemacht worden. Bu berfelben Beit erhebt bas Parlament Rlagen über Berfchwendungen, ju große Wbgaben, Bermehrung ber Staatsfchulb, über Anftellung englischer Richter und Madiftrate, unbefannt mit ben irlandifchen Ginrichtungen, Berhaltniffen und Gefeben. Enblid fest bas Parlament felbft eine Art Reform burch. Rach und nach hatte fich die Regierung baran gewöhnt, nur Gin Parlament mabrend ber Lebzeit bes Ronige einzuberufen, bas bann beftanbig bis an's Enbe Dienft that. Co brauchte man nur Einmal fich mit dem Parlamente abzufinden, die Beren burch Memter und Beftechungen jum Schweigen zu bringen, und fonnte bann in Rube gufeben. hiergegen fampfte bie Opposition au und feste es zulest durch, baff achtjährige Parlamente als Regel angenommen wunden 1).

Das nach biefer Reform gemablte neue Parlament (1769) zeigte fich noch unabhängiger als bas vorhergebende. Es verwarf die Monen-Bill, weil fie im Privy Council und nicht im Saufe entftanden mar. Ratürlich protestirte ber englische Statthalter gegen diefe Magregel, und die englische Preffe griff biefelbe mit dem größten Gifer an. Die Beitung "Dublie Abvertifer" brobte fogar dem irländischen Varlamente mit bem englischen, so bag bas irlandische Unterhaus das Blatt anklagte und verurtheilte, von Benkershand verbrannt zu werben. - Ein paar Jahre fpater flagt bas Parlament ber Colonie gegen die Sanbelspolitif des Mutterlandes; aber die Art ber Rlage ift darafteriftifch. Der Sprecher fagt: "Die Stanbe haben bie befte Doffnung, bag man die Refirictionen, die eine engherzige und kurzsichtige Politik vormaliger Beiten, gleich nachtheilig für Grofbritamien und für uns, auf die Manufactur biefes Konigreichs gelegt

<sup>1)</sup> In England waren nach ber Revolution breijaherige Parlamente. Spater wurden fie zu siebenjährigen und zwar unter bem Borwande, auf diese Weise mehr Kraft und Haltung — gegen die Papisten zu erlangen. So besiegte man die englische Kreihelt — burch die englische Unduthsamkeit.

hat, aufgeben wird. Boge Großbritannien bie Früchte biefer Politik, so wurden die Gemeinen Irlands biefelbe ohne Rlage beibehalten und fich ohne Murren in fie ergeben. Aber ba nur die Feinde Englands davon Rupen ziehen" — fo hofft bas irlandische Parlament, daß sie aufgehoben werden und diese Hoffnung allein rechtsertigt die neuen großen Abgaben u. s. w.

Das war ber Geift, ber bas Parlament ber Colonie befeelte. Es hatte bas Gefühl, baß es England gegenüber bie Politik Englands betreiben, seine Intereffen forbern muffe.

Die englische Regierung in Irland ihrerseits antwortete auf die Klagen des Parlaments der Colonie durch ein Absentegeses, nach dem jeder irländische Edelmann und Reiche für sechs Monate Abwesemheit im Jahre zwei Schillinge vom Pfunde Steuer zahlen sollte. Und siehe — das Parlament der Colonisten, — gegen die dies Geses gerichtet war, während es nur dem Lande im Ganzen, nicht der Colonie insbesondere hätte nügen können — verwarf das Geses, das ganz Irland und selbst die hellersehenden Politiker Englands für die erste und die nothwendigste Grundbedingung einer Verbessserung der irländischen Zustände ansahen und zu allen Zeiten angesehen hatten. —

Das Streben nach Selbständigkeit im Parlamente Irlands war also ein sehr beschränktes. Im Wesen fühlte es seine Abhangigkeit von England und kam somit in seiner Opposition selten auf den Boden der Verhältnisse, machte eine Art Ceremoniasopposition, soderte eine Scheimunabhängigkeit — während es dem Lande gegenüber, dessen Ramen es führte, ohne es zu vertreten, ohne ihm anzugehören, nicht vergessen konnte, daß seine eignen Interessen, die Interessen der Colonie, andere als die des Landes seine. —

Der Geift bes Jahrhunderts regte fich fomit in Irland überall: in bem jungen fatholischen Mittelftanbe ftrebte er nach Burgerrechte und gefellichaftlicher Anerkennung; in ben Bauern zeigte er fich als mannlicher Aufftanb gegen Unrecht und Mishamb. lung, für bie es feinen Rechtefchus gab; im Parlamente der Colonie war er England gegenüber ber bes halbentwachfenen Sohnes, angftlich feine junge Gelbftanbigkeit nach Außen bin zu verkunden, während. er im Befentlichen bemutbigft ber alten Autoritat gehorcht; - Irland gegenüber nach Aufen bin ber tapfere Bertreter ber Intereffen bes Boltes; magrenb er im Befentlichen fich bewußt ift, baf bas Intereffe der Coloniften, bas Intereffe ber englisch-irlandifchen Aristofratie zu schüten, ihm am nachsten liegt und über allem Beile bes Bolfes fteht. -

3.

Der Geist bes Jahrhunderts aber führte in Amerika jum Aufftande der Colonie gegen England, zur Unabhängigkeitserklärung der vereinten Staaten. Es ist natürlich, daß diese Ereignisse auf Irland die directeste Ruckvirtung ausüben mußten. Amerika war das zweite Baterland der unglücklichen Irlander. Als es zum Kampfe kam, waren die Söhne Irlands der Kern der amerikanischen Heere'), und der Siegebruf jenseits der Meere fand in den Herzen aller Irlander ein lautes Echo.

Die erfte Gelegenheit, diese Anficht auszusprechen, bot fich bar, als Colonel Carl of Effingham sein

<sup>1)</sup> Im Sahre 1793 hielt Dr. Durgenau, ber Bortampfer ber Staatskirchler im irlandischen Parlament, eine Rebe gegen die Emancipation der Katholiten, in der er behauptete, daß 16,000 Mann Irlander in Amerika gegen England gefochten hatten. (Sewards Cal. Pol. II. 358). — Mehre namhafte Führer waren Irlander. Die späteren Präsidenten Zackfon, Tailler gehören ebenfalls zur Race der "weißen Reger."

Regiment aufgab, weil er nicht gegen Amerika dienen wollte. Die Dubliner, ihre Sherifs und Albermen an ihrer Spise, wünschen bem Lord in einer Abresse Glück zu seinem Bürgermuthe. Das war
ein erstes Zeichen; doch nur nach und nach trat die
volle Rückwirkung auf Irland ein.

Die englische Regierung aber ahnete, schon ehe Frland feine Anficht aussprach, bag bie Zeiten fich geanbert und eine andere Berfahrungsweise forderten. Es ift eine eigne Sache um ein bofes Gewiffen. Die englische Regierung wurde unmittelbar febr billig für Irland geftimmt. Schon 1775 murbe in London ein Parlamentscomite gewählt, um zu feben, melde Aufmunterung ber Fifcherei, ben Gewerben und bem Sandel von Grofbritannien und Irland gu geben feien. Go fant man mehre Erleichterungen und Schusvergutungen für die Reufoundlandfifcherei für englische und irlandische Rheber. Best tam man auch barauf, baf es billig fei, die Kleiber und die Ausruftung der irlandischen Regimenter im Auslande aus Frland zu beziehen. Sa, man ging einen Schritt weiter, man entfann fich, bag es feit Jahrhunderten eine unprotegirte Linnen-Industrie in Srland gebe, mahrend jebe englische protegirt mar, und fo genehmigte man funf Schillinge Schutvergutung per Barrel für bie Ginfuhr von Leinfamen. Endlich forberte man die Ruftenfischerei ber Frlander.

Die Ursache diefer Billigkeit wird noch burch ein weiteres Project ber englischen Regierung recht flar. Sie hatte Furcht, und beswegen beabsichtigte fie einfach, Irland zu entwaffnen und militairifch zu befeten. Sie trug barauf an, 4000 Brlanber, auf Roften Englands, im Auslande zu verwenden, und bagegen 4000 beutsche, protestantifche, Diethetruppen - 1) auf Kosten Englands in Irland zu unterhalten. Das "auf Roften Englands" wurde fehr herausgehoben und als purer Gewinn für Erland bargeftellt; ber Protestantismus ber Truppen murbe ale ein Schus für bie Colonie gegen Altirland Dinnoch verwarf bas Parlament ber geschilbert. Colonie diefen Borfchlag mit 106 Stimmen gegen 68.

Der Arieg mit Amerika aber führte Magregeln herbei, die die Intereffen der Irlander so tief verleten, daß die kleinen Begünstigungen dagegen von gar keiner Bedeutung waren. Die Sympathie Irlands für Amerika ließ die englische Regierung fürchten, daß Irland auch zur Rüft- und Borrathekammer für Amerika werden könne, und das führte zu einem allgemeinen Embargo auf alle Provision aus Irland, wogegen dann die Irlander aus allen Kräften prote-

<sup>1)</sup> Rubig, mein Berg!

feirten. Zugleich flagten bie bubliner Fabrifanten und Sandelsleute über Roth und Elend und zeigten, wie über 20,000 Fabrifarbeiter ohne Beschäftigung und Brot seien, mahrend über 300,000 Pf. Waaren ohne Käufer in ben Magazinen liegen. Es war tlar, auch in Irland bereitete sich eine Kriss vor.

Das wirkte, und abermals wurde England bikiger. Im Parlamente selbst machte sich eine Irland günstigere Handelspolitik geltond. Ein Comité des englischen Parlaments trug darauf an, daß die Irländer die Erlaubniß haben solkten, direct nach den britischen Colonien und den Niederlassungen an den Küsten Afrikas alle Producte und Manufacturwaaren des Königreichs, mit Ausnahme der Wolle und Wollenwaaren, oder sonst englischer Erzeugnisse und Kolenwaaren, oder sonst englischer Erzeugnisse und Fabrikate, auszuschen. Sebenso alle als fremd bekundeten Baaren. Dann sollten die Irländer Coloniewaaren, mit Ausnahme des Tabacks, in Irland einstühren dürsen. In Irland fabricirtes Glas, Segeltuch, Geiswerk sollte ebensalls in England eingesührt werden dürsen.

Die Zugeständniffe find nicht groß, die Befchrantungen und Ausnahmen nehmen ihnen den größten Dheil ihres Werthes — und dennoch war dies für England zu viel. Diesmal waren die Regierung und das Parlament, die drohende Gefahr ahnend, zur Billigkeit geneigt; — aber das gange Bolt, oder beffer ber ganze henbelsftand Englands fagte Beto; Petitionen gegen diese Borfchlage stromten von allen Seiten ins Parlament; die englische Megierung ließ sich einschuchten und die Zugeklandniffe schrumpften auf ein paar nichtssagende Erleichterungen zusammen.

Das verlette bann Irland abermals. Stimme fant im Parlament der Colonie ein Echo; bie Opposition flagte wegen ju bober Abgaben, flagte gegen bie Penfionsfonds und fließ überall auf eine Majoritat, die vor wie nach die ergebene Dienerin Englands mar. So wurde benn im Unterhause (25. Marg 1778) eine Petition an ben Ronig angenommen, in der es heißt: "Bir fühlen uns felbft aufgeforbert, bie nachfte Belegenheit ju ergreifen, unfern Gifer für bie Burbe Em. Majeftat Rrone und unfere ernfteften Bunfche und marmften Rudfichten für die Bohlfahrt Grofbritanniens auszusprechen. Wir halten es zu biefer Beit gang besondere für unfere Pflicht, Em. Majeftat ju verfichern, bag Em. Dajeftat mit bem größten Bertrauen auf bie vollkommene Liebe Ihrer treuen Unterthanen in Irland rechnen und fich auf die Dithulfe berfelben, fo weit ihre Rrafte reichen, gur Aufrechterhaltung ber Ehre Em. Majeftat Regierung und herstellung ber Sicherheit in Ihren Besigungen verlaffen fann 1)."

<sup>1)</sup> Seward a. a. D.

Die Altirlander wanderten aus, tampften in ben Reihen der Ameritaner gegen England; die City von Dublin beglückwünschte einen Offizier, der verweigerte gegen Amerika zu kampfen. — Das Parlament der Colonie in Irland aber ertlarte seine warmsten Bunsche fürs Beste Englands und seine Bereitwilligkeit, für sein Wohl in Amerika zu wirken und zu kampfen. —

4.

Im Jahre 1778 schloß Frankreich einen Sandelsbertrag mit Nordamerika, erkannte somit die Unabhängigkeit der ehemaligen englischen Colonie an und zwang dadurch England zum Kriege.

Das wirkte abermals. Sechs Monate später erhielten die irländischen Katholiken nicht nur das Recht, Messe zu lesen und zu hören, sondern auch Pachtverträge die auf 999 Jahre oder auf funf Leben einzugehen, und endlich Pferde zu halten, die über fünf Pfund kosteten. So hoffte man Altirland zu beruhigen; und es gelang dies halbwegs wenigstens auf eine Zeit lang.

Aber nun begann ein anderes Element in Irland sich zu regen. Mit der Kriegserklärung gegen Frankreich gerieth Irland in die unmittelbarste Gefahr eines Angriffes von Seiten der Franzosen. Irland war ohne Heer, die Altirländer hatten von einer Invasion Richts zu fürchten, Wieles zu hoffen. Richt so die protestantischen Einwanderer. Und das Gefühl der Gefahr tried diese, sich selbst zu bewassen. Es bildete sich exst ohne der Regierung Zuthun,

später mit ihrer hulfe eine protestantische Landwehr, bie nach und nach bis zu einem sehr bedeutenden heere anwuchs. Der Anstoß war hier vom Norden, von den schottischen Presbyterianern in Ulster, ausgegangen, balb aber schlossen sich die Protestanten von ganz Irland an, und am 12. October 1778 bitbete sich in Dublin das erste regesmäßige Regiment der Bolunteers unter dem Befehle des Herzogs von Leinster.

Diefes heer gab ber Colonie und ihrem Parlamente eine ganz neue Unterlage. Sie konnte von nun an, wenn fie wollte, bem Mutterlande gegenüber mit Rachbruck reben und handeln.

Unterbes wirkte das bbse Gewissen in England fort. Im Parlamente wurde auf Erleichterungen für den irländischen Handel angetragen. Das Ministerium schlug 1779 ein Comité zur Berückschigung des Gesets über die Zuckereinsuhr von Westindien (die nur über England nach Irland erlaubt war) vor. Das Parlament nahm diesen Vorschlag erst an. Dann abez bricht abermals ein Petitionensturm in Glasgow, Liverpool, Manchester los, der zulest den Ersolg hat, daß das Parlament bei einer zweiten Abstimmung sein früheres Votum widerruft 1). Und

<sup>1)</sup> Es ift nicht unintereffant gu beren, wie bamble Engr

wunderbar, — wie jum Sohne — erlaubt dann England Irland, jur Schabloshaltung hanf und Taback zu pflanzen, die im Lande nicht auffommen.

Alle benkenben Politiker fühlten, wie tief Unrecht England Irland gethan; fie fühlten, wie nothwendig es fei, diesem Unrechte, in der gegenwärtigen Lage Englands, abzuhelfen; — aber es ist unendlich schwer, ein Bolk, das an Eroberung, Unterdrückung und Bevorzugung gewohnt ist, wieder in die Bahn des Rechts und der Gerechtigkeit einzulenken.

England konnte dazu, Irland gegenüber, nur gezwungen gebracht werden, und nur fo weit und so lange, als der Iwang reichte und dauerte. Diefer aber machte sich endlich geltend.

Die Organisation ber "Freiwilligen" hatte bem ganzen Lande einen neuen Aufschwung gegeben und bas Parlament selbst fühlte sich davon mitergriffen.

land ganz mit benfelben Gründen, wie jetzt, Irland Gerechtigkeit verweigerte. Die englischen Interessen sagten: "Die Roth in Irland ist nicht so groß, als man behauptet — kann ben Handelsgesehen Englands nicht zugeschrieben werden — ist Folge der verkehrten Administration in Irland. — Fehler der innern Constitution — der Art des Bolkes — und der Geschäftsführung. — Die amerikanischen Verhältnisse lasten ebenso hart auf England als auf Irland u. s. w." Sewards a. a. D.

Grattam, der talentvolle Redner, wurde im Parlamente zum Sprecher für die Gefühle der bewaffneten englisch-irländischen Colonisten. Im Unterhause wurde er 1779 der Bertheidiger der Handelsfreiheit. Das Parlament stimmte endlich mit ein und votirte, um England zu zwingen, nur ein Budget auf seche Monate.

Das Bolk seiner Seits beschloß, bis zur Durchsesung seiner gerechten Forberungen nur irländische Manufacturwaaren zu gebrauchen.

So tommt England jur Ginsicht und gesteht bann Irland freien Sandel für Wolle, für Glas und Ausfuhr nach ben Colonien gu 1).

<sup>1)</sup> Dieser freie handel konnte nur in Bezug auf Leinewand, dem einzigen Industriezweige, der in Irland von einiger Bedeutung war, von unmittelbarem Ersolge sein. Linnen aber konnte von Irland kaum nach Deutschland, holland und dem Norden ausgeführt werden, weil dort diese Fabrikation selbst sehr blübte. Mit Frankreich bestand Krieg. So blieb nur der Süden übrig. Portugal aber, unter dem directesten Einstusse von England, verbot irländisches Linnen. Die Klagen Irlands in England hatten keinen Ersolg und England hielt sich nicht verpstichtet, für sein Schwesterland in Portugal zu wirken. In Irland aber glaudte man, daß es unter der hand gegen den irländischen Linnenhandel wirke, und so kam im Parlamente der Colonie selbst der Borschlag einer partiellen Kriegserklärung

Das mar ber erfte Sieg bes Parlaments ber Colonie über bas Mutterland. Aber jenes mußte fo wenig, wie ihm gefchehen mar, tannte fo wenig bie neue Macht, welche bie außer ihm liegende Rraft ber Bolunteers und bes Bolfes ihm gab, bag es ein paar Tage fpater fich noch einmal bie Berrichaft und Anmagung Englands in ber Gefetgebung 3rlands gefallen ließ. Das Privy Council hatte zwei Gefete bes Parlaments ber Colonie modificirt. Die Bolunteers von Newry protestirten hiergegen als einen Gingriff in die Rechte bes Parlaments. Das Parlament felbft aber ertannte die Gingriffe votirte bie Cenfur bes Drudes ber Abreffe von Newry, und bat den Lordlieutenant, die Berfaffer berfelben zu verfolgen. Letteres unterblieb aus guten Gründen.

Irlands gegen Portugal jur Sprache. Es blieb bei der Drohung. Rach Jahr und Tag zeigte sich endlich Portugal zugänglicher. —

**'5**.

Die Bolunteers organisirten sich nach und nach burch gang Irland. Die Bahl berfelben flieg bis auf 80 - 100,000 Mann. Die einzelnen Regimenter festen fich untereinander in Berbindung und bilbeten allmälig eine Dacht, ber England felbft, geschweige benn bie englische Colonie in Frland, feine Grenzen mehr bieten fonnte. Die unenbliche Dehrtahl ber Bolunteers bestand aus Presbyterianern, aus den Rachfolgern der schottischen Ginmanderer unter James I. und aus Cromwellschen Puritanern. In der religiofen Organisation der schottischen Rirche fcon liegt republifanischer Stoff genug. Die Erinnerungen, die Geschichte der Puritaner regten in biefen ähnliche Gefühle auf. Der Geift ber Unabhangigteit, ber fie beherrschte, wurde bald ber bes gangen Corps. Das undulbfame England hatte auch fie burch Religionsundulbfamfeit verlest und zuruckgefest, einmal bewaffnet, mar es baber natürlich genug, baß fie an bie Emancipation ihres Landes von bem Drude Englande bachten.

Das Colonial = Parlament von 1779 hatte noch ben Duth, die Beftrebungen ber Gelbftandigfelt und Unabhangigfeit ber Freiheitefreunde von Srland burd Cenfur und Strafe nieberbruden ju wollen. 3wei Sahre spater aber hatten die Freiwilligen fcon eine folche Autorität gewonnen, bag ber Lorblieutenant, Garl of Carlisle, in feiner Ronigerebe bei Eröffnung des Parlaments fich lobend über fie aussprechen au muffen glaubte und bas Parlament felbft ihnen formlich eine Dankabreffe votirte. Aber es mar das den Freiwilligen nicht genug. Sie wollten Selbständigkeit und Unabhangigkeit für bie Colonie; und als bas Parlament, ber Bertreter einer entarteten Gentry, einer gelbfüchtigen Beiftlichfeit, einer Colonie ohne volksthumliche Grundlage, nothwendig unter bem unmittelbaren Ginfluffe ber Regierung, fich nicht au ber gleichen Sobe wie bie von ben republitanischen Presbyterianern und Puritanern bes Nordens gelenkten Freiwilligen binaufschwingen konnte, entftand unter bem gangen Bolte eine Aufregung, bie nach und nach immer brobenber wurde.

Zusest griffen die Bolunteers direct ein. Am 15. Febr. 1782 fand in Dunganon ein Meeting statt, auf dem 200 Abgeordnete verschiedener Bolunteer-Corps aus Usser eine Abresse erließen, die dem Schwanken des Parlaments der Colonie sowohl, als der Regierung des Mutterlandes ein Ende machte In diefer Abreffe heißt es:

"Da versichert wurde, das Bolunteers als folche nicht das Recht haben, zu debatiren und ihre Anficht über politische Angelegenheiten, ober das Benehmen der Parlamentsmitglieder und politischen Ränner abzugeben;

"Einstimmig beschloffen, daß ein Burger burch bas Erlernen des Gebrauchs der Waffen teines seiner Civilrechte aufgibt; daß die Anmaßung irgend eines andern Körpers als der des Königs, der Lords und Gemeinen Frlands, für dies Königreich Geset zu machen, unconstitutionel, ungefetzlich und eine Verlegung ift;

"Daß die hafen dieses Landes von Rechtswegen allen fremden Bollern, die nicht im Kriege mit dem Könige, geöffnet sind, und daß alle Lasten darauf und hindernisse dagegen, mit Ausnahme der burch das Parlament von Frland beschlossenen, unconstitutionel, ungesestich und eine Berlegung sind;"

"Das eine Aufruhrbill, die nicht in jeder Seffion erneuert wird, unconstitutionel und eine Berlegung ift;"

"Daß die Unabhängigkeit der Richter grade so nothwendig ift für Irland als für England; und daß die Berweigerung oder Berschiebung dieses Rechts für Irland einen Unterschied aufstellt, wo keiner sein, Eifersucht erregt, wo vollkommene Union herrschen follte, und an und fur fich unconstitutionel und eine Berlegung ift; "

"Daß es unser fester und unabanderlicher Beschluß ift, Abhülfe für diese Berletungen zu suchen;
und daß wir uns hiermit als freeholder, Bürger
und Ehrenmanner, wechselseitig zu einander und für
unser Land verpflichten, in allen folgenden Wahlen
nur solche wählen zu wollen, die uns hierin beistehen,
und daß wir alle constitutionellen Mittel anwenden
werden, um hier rasch und vollkommen Abhülfe zu
erlangen.

"Daß wir als Manner, als Frlander, als Christen und als Protestanten uns der Milberung der Penal-Gesetze gegen unsere römisch-katholischen Mitunterthanen freuen; und daß wir glauben, daß biese Maßregeln die glücklichsten Folgen für die Union und das Wohlhaben der Einwohner Frlands haben werden;"

"Das vier Mitglieber jeber Graffchaft ber Proving Ulfter als Comité gewählt werben follen, bis dum nächsten General-Meeting, um für bas hier vertretene Bolunteers-Corps du hanbeln, und je nach ber Nothwendigkeit, allgemeine Meetings ber Proving dusammenzuberufen;"

"Daß das befagte Comité neun feiner Mitglieber etnennt zu einem Comité in Dublin, in Auftrag, mit ben Bolunteers-Affociationen im Lande zu correspon-

diren, die es für thunlich halten follten, zu gleichen Befchluffen zu gelangen, und mit diefen über die best-constitutionellen Mittel zu berathen, sie zur Ausführung zu bringen." —

Eine folche Sprache konnte nicht überhört werden. Sie fand ein Echo im ganzen Bolke. Alle Bolunteerscorps erließen gleiche Abreffen, diesen folgten die Abreffen der Freemen und Freeholber der City von Dublin, der Sherifs und der Grandjury von Dublin, Galway u. s. w., und zuleht selbst die Mitglieder der Universität.

Faft noch größer war die Wirtung der irlandischen Agitation in England, denn fie fturzte dort die Tories und war die Beranlaffung, die endlich Fox ins Ministerium brachte 1).

Auch ins Parlament der Colonie war zulest der Geist des Jahrhunderts gedrungen. Freilich wurde er dort erst mächtig, als ihn die neue englische Regierung anerkannt hatte. Dann wurde Grattam, seit langem der talentvolle, beredte, ebelsprechende und fühlende Borkampfer der Opposition, auf eine Zeit-

<sup>1)</sup> Wir haben ben Einfluß Irlands auf England oft genug gesehen; hier brangt es zum ersten Male England eine Regierung auf, die nicht die der Majorität des Parlaments, noch weniger nach dem Herzen des Königs war. Diese Erscheinung aber wiederholt sich von nun an noch oft.

lang ber Leaber bes Parlamentes, ber Bolunteers und bes irlandischen Bolkes, so weit es an dieser Bewegung Theil nahm. Grattam schling im Parlamente zu ber Abresse an ben König bas folgende Amendement vor:

"Daß eine demuthige Abreffe Ihrer Majestat vorgelegt werde, Ihrer Majestat den Dank dieses Hauses für Ihre höchst huldvolle Sendung, durch Ihre Gnaden den Lordlieutenant diesem Sause übergeben, zuruckzuerstatten;

"Ihrer Majestät unsere unveränderte Anhanglichkeit an Ihre Rajestät Person und Gouvernement und unsere herzliche Anerkennung Ihrer väterlichen Borsorge, mit der sie beabsichtigt, Ihrer Majestät Unterthanen in Irland zufrieden zu stellen, auskusverchen.

"Daß, so durch die königliche Bermittelung ermuthigt, wir um Erlaubniß bitten, mit aller Pflicht und Unterthänigkeit Ihrer Majekat die Ursache aller unser Unzufriedenheit und Eifersucht vorzulegen; Ihre Majekat zu versichern, daß Ihre Unterthanen in Irland ein freies Volk sind; daß die Krone von Irland eine kaiserliche Krone, untrennbar verbunden mit der Krone Großbritanniens, auf welcher Verbindung die Interessen und das Gluck beider Nationen wesentlich beruhen; — aber daß das Königreich Irland ein besonderes Königreich, mit einem Parlamente ihrer

eigenen, der einzigen Gesetzgebung für sie, ist — daß keine Corporation competent ist, Gesetze zu machen, die Nation zu binden, wenn nicht der König, die Lords und die Gemeinen von Frland — oder irgend ein Parlament, das irgend eine Autorität, welcher Art sie sei, in diesem Lande habe, wenn nicht das Parlament von Frland — Ihre Majestät zu versichern, daß wir demuthsvoll einsehen, daß in diesem Rechte das Wesen unserer Freiheit besteht, — ein Recht, das wir im Namen des ganzen irländischen Volkes als dessen ursprüngliches Recht in Anspruch nehmen, und das wir nicht aufgeben werden, als mit unserm Leben." —

"Des gangen irlanbifchen Boltes?" -

Des Amendement wurde fast einstimmig angenommen, und bie Antwort des Lordlieutenants auf biese unbedingte Unabhängigkeitsforderung war sehr gnäbig.

Wirklich fand biese Unabhängigkeitserklärung Irlands kurze Zeit nachher burch bie Aufhebung bes Declaratory-Aktes Georg I.1) statt.

<sup>1)</sup> Siebe S. 171.

6.

Der Sieg war vollständig. Die Rampfer, die ihn errungen, jubelten Bictoria und eine Art Rausch ergriff das ganze offizielle Irland. Die Stimmung der Zeit spiegelt sich in einer Rede Grattams, mit der er diese Unabhängigkeit im Parlamente begrüßte und in der er sagte:

"Ich habe nichts mehr hinzuzufügen, sondern nur zu bewundern, durch welche mannbaren Tugenden bas Bolk seine Rechte gesichert hat. Ich bin nicht sehr alt, aber ich entsinne mich Frlands noch als ein Kind. Ich habe sein Auswachsen bewacht. Bon Jugend wuchs es zu Waffen heran, von Waffen zur Freiheit. Es hat nun die Franzosen, es hat nun die Engländer, es hat sich selbst nicht mehr zu fürchten. Seine Sohne sind nun keinerechtlose Junkerschaft, keineruinirte Gemeinde mehr; keine Protestanten mehr, Katholikenunterdrückend, keine Katholiken mehr, unter dem Druckesluchend, — es ist nun ein vereintes Land.

"Benbet ben Blid auf Europa, und Ihr werdet ben alten Geift überall verschwunden sehen. Schweben hat seine Freiheit verloren; England neigt bem Untergange au; bie übrigen Rationen ftugen fich nur noch auf ihre gewaltigen Namen; Ihr aber feib das einzige Bolk, bas feine Constitution wiedererlangt hat, bas sie wiedererlangt hat durch seine Kerntugenben. — —

"Wenn England bas Beste Irlands wunscht, so hat es Nichts von diesem zu fürchten für seine Macht. Die Freiwilligen Irlands sind zum Tode bereit für England. Diese Nation ist an England geknüpft, nicht nur durch ihre Treue, sondern durch die Freiheit — die Krone ist ein starkes Band der Union, die Magna Charta ist ein stärkeres — wir würden einen König anderswo suchen können, aber England ist das einzige Land, das uns eine Constitution geben konnte. Wir sind nicht mit England vereinigt wie der Richter Blackstone sagt, durch Eroberung, sondern durch Bertrag. Irland hat britische Rechte und ist durch diese mit England verbunden — beide Länder sind vereint in Freiheit.

"Das ift der ausgesprochene Geist der Nation, und die Männer, die versuchen, unsere Berbindung in diesem Geiste zu begründen, sind die Freunde Englands. Wir sind Englands Freunde bei volltommener politischer Gleichheit. Dies Parlament tennt keinen Obern, die Männer Irlands tennen teine Obern; sie verlangen Gesese unter der Constitution und die Unabhängigkeit des Parlaments

unter jedem Gesets Gottes und der Menschen. Es ist dies gegenwärtig so klug als recht. Werden die Edelleute, die Gentlemen, die bewaffneten Männer Irlands je zu einem anderen Bolke halten? Rein—Nie!—— Und soll dafür Irland die einzige Nation sein, deren Freiheit England nicht anerkennen will und deren Anhänglichkeit es nicht vernichten kann? Amerikas Freiheit anzuerkennen — war Nothwendigkeit für England; die Anerkennung der Freiheit Irlands ist Gerechtigkeit."——

Er tragt unter anberm bann barauf an:

"Ihre Majestät zu versichern, daß wir die unbedingte Rudnahme des sechsten Statut Georg I. für eine Magregel der höchsten Beisheit und Gerechtigkeit, der Würde und Größe beider Nationen angemeffen, ihren Charakter ehrend, für eine ewige Ursache wech-selseitiger Freundschaft halten.

"Ihre Majestät zu versichern, daß wir tief durchbrungen sind von ihrem tugendhaften Entschlusse, den Bunsch ihres getreuen Boltes zu erfüllen und Ihre königliche Prärogative in einer Art, die zu seinem Besten führen muß, auszuüben, und in Folge deffen werden wir unmittelbar Bills vorbereiten, die Bunsche Ihrer Rajestät Bölter und Ihre eigne allergnädigste Ubsicht in Bollzug zu bringen;

"Daß, dantvoll für biefe Gaben, wir Ihre .Mafrfiat verfichern, baf zwifchen ben beiben Rationen teine conftitutionelle Frage, Die ihre harmonie unterbrechen konnte, bestehen foll, und daß Großbritannien, ba es unsern Ernst erkannt hat, sich auf unsere Anhanglichkeit ebenso verlaffen kann.

"Daß wir uns unseren Entschlusses, mit ber britischen Nation zu stehen und zu fallen, entsinnen und ihn wiederholen.

"Dag wir mit Freuden die Grofmuth, in der Ihre Majeftat ber fleinen Politit verschmaht, ihr Bolf auszubeuten, - und mit Stolz bas Bertrauen, bas fie auf bie Treue, die Grofmuth und bie Chre bes irifchen Bolfes fest, feben und mit Demuth antworten, bag Ihre Majeftat ben rechten Begriff von unferm Charafter hat. - Gefammtintereffe, emige Berbinbung, bas neuliche Betragen Englands, eine eingeborne Anhanglichfeit 'au bem britifchen Ramen und ber britischen Nation - verbunden mit ber Conftitution, die wir wiebererlangt haben, bem hohen Rufe, ben wir befieben - muffen fur immer fowohl bie Bunfche, als die Intereffen Irlands bahin lenken, bie Barmonie, bie Stabilitat und ben Ruhm bes Reiches zu veremigen. In Folge beffen verfichern wir Ihre Dajeftat, - bag wir mit gang besonderer Freude bie Berichte Ihrer glangenben Erfolge in Dft- und Beftindien boren und fo in bemfelben Augenblide unfere theuerften Buniche - Srlands Freiheit, Großbritanniens Ruhm - erfitt feben."

## IX.

## Die unabhängige Colonie.

1792 --- 1800.

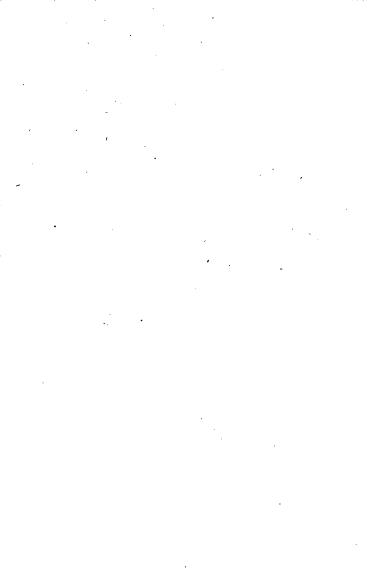

1.

Grattam, der Bertreter des offiziellen Irlands, wie die neuern Ereignisse es geschaffen hatten, nahm das Recht der Unabhängigkeit Irlands "im Namen des ganzen irländischen Bolkes" in Anspruch. Er erklärte: Irlands Söhne seien nun keine rechtlose Junkerschaft, keine ruinirte Gemeinde mehr, keine Protestanten mehr, Ratholiken unterdrückend, keine Katholiken mehr, unter dem Orucke fluchend."

Er fagt: "Wir sind nicht mit England vereinigt durch Eroberung, sondern durch Bertrag, Irland und England sind vereinigt in Freiheit."
— "Die Magna Charta ist das große Band zwischen England und Irland." — "Wir sind Englands Freunde bei vollkommener politischer Gleichheit." —

Und die Trlander? — Für sie gab es keinen Bertrag — für sie war vor wie nach das Recht der Eroberung das Englands — und auch das der eng-lischen Colonie in Irland den Irlandern gegenüber. Ihre Freiheit, ihre Magna Charta bestand darin,

baß sie ganz neulich das Necht erlangt hatten, Meffe zu lesen und zu hören, ein Gut und Grundstuck zu besisen und ein Pferd über 5 Pfund zu kaufen. Darüber hinaus gingen ihre Nechte nicht; sie waren keine Bürger, sie konnten keine Gemeindemitglieder sein, sie hatten kein Wahl- und kein Wählbarkeits-recht, sie waren vor wie nach Eroberte.

Die Colonie war emancipirt; Gratfam war der beredte. Bertreter ber Englander in Irland und Irland felbst — im irlandischen Parlamente rechtlos und unvertreten. "Die Colonie war Alles, die Ration Richts")."

<sup>1)</sup> Wyse Hist. of the Cath. Ass. I. 110.

2.

Die Colonie war Alles, die Nation Nichts. Aber nicht die ganze Colonie war Etwas. Nur die der englischen Rirche Angehörenden, nur die Aristokratie in Irland mar Etwas, mar Alles. Die Presbnterianer bes Norbens, ber größte Theil ber Bolunteers maren fast ebenfo wenig als bie Altirlanber. Es gab amar für fie teine Penal Lams, aber fie hatten ebenfo wenig die höhern Burgerrechte, eben fo wenig aftiven Antheil am Parlamente und an ber Bermaltung, als bie Ratholiken.

Diefer Buftand ber Dinge führte naturlich bas Streben berjenigen, bie Nichts maren, Etwas zu werben, herbei. Die Nation suchte fich ber Colonie auf- und in fie einzubrangen.

Buerft famen die Altirlander, die Ratholiten an die Reihe. Sie lebten unter einem doppelten Fluche. Die Penalgefete beraubten fie ihrer Menschenrechte, bie Organifation ber Colonie ihrer Burgerrechte. Die Beit mar endlich getommen, wo fie wenigstens bie erftern wiedererringen follten. Das Parlament der Colonie felbft fühlte, daß die Aufrechthaltung I.

ber Penalgefege nicht mehr möglich, und fie murben bann jum größten Theile, aber nicht ohne die bedeutenbfte Opposition abgeschafft. Dag aber Altirland auch Burgerrechte in Anspruch ju nehmen befugt fei, fiel felbst ben Beroen ber Opposition im Parlamente ber Colonie, ben freifinnigften Führern der Fortichrittspartei noch nicht ein. herr Flood, Mitglied bes Unterhauses, ber, nachbem Grattam burch bie Unabhängigfeit Irlands von England halbwegs zufrieben gestellt schien, die Leitung ber freifinnigen Opposition aufnahm, zeigte fich in ber Berhandlung über bie theilweife Aufhebung der Penalgefete ber burgerlichen Emancipation des Ratholifen birect feinblich. Er fagte: "Könnt 3hr unterftellen, bag, obgleich bie romisch Ratholischen Guch allen andern Bolfern vorziehen, fie Euch fich felbft vorziehen werben ? Bas wurde alfo bie Folge fein, wenn Ihr ihnen aleiche Dacht mit ben Protestanten geben wurbet? Rann eine protestantische Conftitution babei beftehen?"

Er war sehr klug und feste hinzu: "Wir sollten ihnen erlauben, Gigenthum zu haben, aber wir sollten wachen, baß sie keine Macht im Staate erlangten." Und so klug war ungefähr bas ganze Parlament ber Colonie; sie bilbeten sich ein, baß Eigenthum ohne Macht im Staate sein könne. Rur Grattam sah klarer und weiter, aber er hatte nur ben Muth,

feine Anfichten burchschimmern zu laffen, nicht, für fie zu kampfen. Das genügte, um ihm bei ben Coloniften ju ichaben, ohne ihm bie Ration ju gewin-Und fo verlor er balb alle größere Bebeutung. In ber Berhandlung aber fagte er: "Bu ber Beit (als 3 Jahre früher bie Ratholiten bas Recht erhielten, Meffe zu boren u. f. m.) mar ich in etmas poreingenommen, ben Ratholiten estates in fee (Lehnauter) auaugestehen. Aber ihr Benehmen feit ber Epoche hat mich vollkommen von ihrer treuen Anhanglichfeit an bas Land überzeugt." - Er fühlte halbwegs, um was es fich handelte, und fügte hingu: "Die Frage ift, ob wir ben Ratholifen bas Recht, Gigenthum zu befigen, erlauben, ober ob wir eine proteftantifche Colonie (settlement) und keine Ration fein follen." - \_\_ "Die Frage ift nicht, ob wir Ditleiben mit ben Ratholiten haben, fonbern ob wir bie Bewohner Irlands in eine Nation ummanbeln follen, benn fo lange als wir bie Ratholiten von ber natürlichen Freiheit und ben gemeinfamen Denfchenrechten ausschließen, tonnen wir tein Bolf fein; wir mogen fie besiegen, aber anbere Bolfer werben uns befiegen 1)." -

<sup>1)</sup> Seward I. zwischen 290-302. her auch die Stelle aus Mood's Rebe.

Auch er blieb bei ber natürlichen Freiheit und ben gemeinsamen Menschenrechten stehen. Daß ein Katholit, daß ein Srländer auch die bürgerliche Freiheit und die gemeinsamen Bürgerrechte in Anspruch nehmen könne, kam ihm noch nicht in den Sinn, obgleich es nicht dweifelhaft, daß sie ebenso nothwendig sind, um die Bewohner eines Landes in eine Nation umzuwandeln.

Man glaubte im Parlamente ber Colonie bochft gnäbig und freigebig an ben Katholifen gehandelt zu haben, indem man ihnen erlaubte, Gigenthum zu ermerben, ihren Rinbern eine Erziehung zu geben und fich in Ruhe ber allergewöhnlichsten Menschenrechte au freuen. Man bilbete fich ein, aus ber Colonie eine Nation gemacht zu haben. Diefe Anficht theilte fogar bie katholifche Gentry, die fich nach und nach bem Mittelftanbe in feinen Beftrebungen angefchloffen hatte. Sie hatte fich in ber Befellichaft ber englifchen Ariftofraten an bie Ansichten biefer gewöhnt, und fo tonnte Lord Renmare, ber eine Art Protector-Leaberschaft über bie Ratholifen übernommen hatte, fogar glauben, es fei nun an ber Beit, im Ramen ber Ratholifen ju erklaren, bag biefen Richts mehr ju munfchen übrig bliebe. Er trug barauf in ber bamaligen fatholischen Affotiation förmlich an, und als fein Antrag mit ber größten Stimmenmehrheit verworfen murbe, fühlte ber eble Lord fich fehr verlest, zog sich mit feinen Anhängern von der Gefellschaft zuruck und überließ den katholischen Mittelstand sich felbst 1).

Die Frlander glaubten ebenfo gegrundete Ansfpruche auf Burgerrechte als auf Menschenrechte zu haben.

<sup>1)</sup> Wyse Hist of the Cath. Ass.

3.

Aber Grattam hatte Recht, bie Frage war: ob bas offizielle Irland eine protestantische Colonie ober eine Nation fein folle. Und ohne Bolk mit Menfchenund Burgerrechten konnte es Nichts als eine Colonie fein. Das Parlament und auch die protestantischen Anhanger beffelben, ja fogar bis auf bie unzufriebenen Presbyterianer des Nordens herab, haben bies unerfannte und unausgesprochene, aber fich überall geltend machende Bewußtsein nicht einen Augenblick Es verfolgte fie wie ihr Schatten - wie ihr Gemiffen. Als For bie Berhaltniffe amifchen England und Irland ordnen und einen Bertrag gur ewigen Regulation ber Bechfelverbindung einbringen wollte, berührte er ben munden Bled fo fehr, bag bas gange offizielle Irland in Schrecken und Angft gufammenfuhr und er von feinem Plane abstehen mußte. -

Das Parlament felbst glaubte fo wenig an feine Unabhangigfeit, baß es jeben Augenblick wieber auf bie Frage zurucktam, ob sie, England gegenüber, auch gehörig verbrieft fei. Anstatt unabhangig zu fein

und zu handeln, dachten sie nur baran, ob sie auch so recht unabhängig erklärt seien. Es kam in dieser Beziehung zu merkwürdig kleinlichen Berhandlungen. Flood trug darauf an, noch einmal zu erklären, "daß das Parlament Irlands allein Gesete für auswärtige und inländische Berhältnisse Irlands zu machen habe." Grattam opponirte und meinte, man solle erklären, "daß die Gesetzebung von Irland unabhängig sei, und daß, wer eine entgegengesete Ansicht ausspräche, als ein Feind beider Königreiche, Englands und Irlands, betrachtet werden solle." — Das war dann der äußersten Linken wieder nicht recht, und so kommt Grattam noch einmal mit einer Erklärung der Unabhängigkeit in einer andern Form. Und so fort!).

Diefe Berhandlungen werben von den Bolunteers aufgegriffen, und das ganze protestantische Frand magt und klügelt, ob es auch hinlanglich unabhängig erklärt sei. Die Bolunteers beschließen, daß sie bereit seien, englischen Gesehen mit Gewalt zu widerstehen.

Alle biese Erklärungen scheinen bann in England gerechte Zweifel an dem Ernste berfelben erregt zu haben, wenigstens hatten sie unwillfürlich die Folge,

<sup>1)</sup> Barrington Rise and fall of Ireland

daß sich nun in England nach dem Tobe Bukinghams und der Auflösung des freisinnigen Ministeriums wieder Stimmen und Maßregeln gegen diese vielbesprochene Unabhängigkeit geltend machten. Sir Georg Young behauptete im englischen Unterhause, daß weder der König noch das Parlament das Recht habe, Irland von der gesetzgebenden Macht Englands zu entbinden. Im Oberhause wiederholt Lord Abingdon eine ähnliche Protestation 1). Das englische Parlament endlich macht eine Regulation für die Einfuhr des Zuckers von St. Domingo in alle Staaten des Königs von Großbritannien und somit auch Irlands.

Es kam das Alles nur ein paar Jahre zu früh. Die Bolunteers glaubten noch an ihre eigne Kraft und standen in Masse auf, um die Unabhängigkeit Irlands zu schützen. Das irländische Parlament erklärte, "daß es seine Rechte und Privilegien gegen alle möglichen Eingriffe verthetdigen werde." England war nicht in der Lage, einem solchen Aufstande und einer solchen Erklärung gegenwärtig zu begegnen. Es entschloß sich die Regierung Irlands noch einmal für unabhängig zu erklären, und so erließ Georg III. ein Geset), in dem es heißt:

<sup>1)</sup> Barrington.

<sup>2) 23.</sup> Georg III.

— "Daß das besagte, von dem Bolke Frlands verlangte Recht allein durch Gefete, die von Ihrer Majestät und dem Parlamente dieses kandes gemacht worden, regiert zu werden, und daß alle Rlagen und gerichtliche Berfolgungen, die in diesem Königreiche anhängig gemacht werden, von Ihrer Majestät Gerichtshösen in demselben schließlich und ohne weitern Appel abgeurtheilt werden mussen, soll hiermit hergestellt, für immer versichert und zu keiner Zeit hiernach in Frage gestellt werden."

Gine neue fehr umfaffende Berhandlung im Parlamente untersuchte bann, ob biefe neue Erklärung genüge, und verlangte wenigstens vorerft keine weitere.

## 4.

Der Antheil, ben die Freiwilligen bis jest an den öffentlichen Berhältnissen genommen, hatte diesen selbst eine fast größere Bedeutung, als die des Parkaments war, gegeben. Der Geist dieses Corps war im Alsgemeinen der der nörblichen Presbyterianer. Diese hatten den Anstoß zur Organisation gegeben, und sie waren es auch, die in Dungannon die Unabhängigkeit der Colonie begründeten. In Folge des Freiheitsgeistes, der die nördlichen Presbyterianer beseelte, ist es natürlich genug, daß nach und nach die Freiwilligen einen Schritt weiter thaten, und nun auch daran zu benken begannen, ihre eignen Rechte zu sichern.

Die Freiwilligen bestanden aus den Presbyterianern, einzelnen Katholiten, die nach und nach zugelassen worden waren, und endlich aus den Anhängern der Hochtirche. Die erstern waren als Diffenters vom Parlamente ausgeschlossen, und die große
Mehrzahl der Freiwilligen durch die bestehende Wahlorganisation von Wahl und Wählbarteitsrechte. Ein
Theil der Staatstirchler traf freilich dieselbe Aus-

schiefung, doch nur ausnahmsweise. Die Aristofratie bes Landes gehörte zu dieser Kirche, sie hatte alle Rechte und alle Bevorzugungen, ein Zustand der Dinge, der sich selbst unter den Freiwilligen geltend gemacht hatte, denn fast alle höhern Chargen und die unendliche Mehrzahl aller Offiziere der Freiwilligen waren Anhänger der Staatstirche.

Der vorherrichende Einfluß der nordischen Diffenters aber machte die Freiwilligen eine Zeitlang im Geifte biefer handeln.

Sie verlangten eine Bahlreform, die im Stande gewesen sein wurde, dem Parlamente eine größere Unterlage im Bolle zu geben. Als vereinzeite Petitionen nicht halfen, traten die nördlichen Presbyterianer abermals in Dungannon zusammen und trugen auf eine Generalversammlung von Abgeordneten des ganzen Freiwilligen-Corps in Dublin an, ein Antrag, der überall angenommen und am 10. Nov. 1783 in Onblin ausgeführt wurde.

Die Unzulänglichkeit bes Parlaments führte zu biesem zweiten Parlamente ber bewaffneten Freiwilligen zu ber "Grand National Convention of Ireland." Dreihundert Abgeordnete ber Freiwilligen versammelten sich, um über das heil Irlands und die Reform seiner Institutionen zu berathen. Ganz Frland glaubte, daß der Zag seiner Emancipation endlich gekommen sei.

Aber biefe Bertreter ber Freiwilligen gehörten mit

seltener Ausnahme ber englisch -irischen Gentry an, beren Geist wir kennen. Sie eröffneten ihre Situng mit Pomp- und Prachtzügen. Schon bei ber Wahl bes Präsibenten aber zeigte sich ber Zwiespalt. Die Einen mählten Lord Carlemond, eine ber unbedeutenbsten Erscheinungen der Zeit, die Andern den Lord Bristol, Bischof von Derby, der sich durch Nichts ausgezeichnet hatte, als durch Pomp, Prunk und Carnevalparaben. Er war der Chef der Opposition der äußersten Linken und blieb bei der Wahl in der Minorität. Diese beiden Wahlen aber zeigten, welcher Geist in der großen, National Convention" herrschte.

Das erste und das einzige Project, das die Rationalversammlung zum Schlusse brachte, war eine parlamentarische Wahlresorm. Dies Project wurde von Hrn. Flood in's Unterhaus gebracht und führte bort zu einer interessanten Verhandlung. Die Mijorität des Hauses war gegen die Resorm und erklärte sich gegen das Project, indem sie behauptete, daß es von einem bewassneten Corps ausgehe und ihr auf der Spise des Bajonets angeboten werde. Herr Ponsondy sagte dei dieser Gelegenheit: "Es gibt in diesem Lande zwei Classen von Menschen, die ein Interesse haben, eine Aenderung zu bewirken: die Katholiken des Südens, die anerkannten Freunde der Monarchie, — und die Presbyterianer des Nordens, die Anhänger des Republikanismus. Diese

Lestern haben die Erstern veranlast, gemeinsame Sache mit ihnen zu machen, und zwischen Beiden ist — die etablirte Kirche blockirt. Aber wenn das Bolk, das die Constitution gemacht hat, von benen, die oft versuchten, sie zu zerstören, über wunden werden sollte, so wurden wir den Streit unter diesen selbst wegen Sis und Stimme im Parlament, Autorität und Suprematie beginnen sehen."

Diese Stelle bekundet, daß man wenigstens ein dunkles Bewußtsein der Lage der Dinge hatte. Nicht allein die Staatskirche, sondern auch der Theil der Gesellschaft Irlands, der die Constitution und die Kirche eingerichtet hatte, die Colonie Englands, stand dem Volke Irlands und den Presbyterianern des Nordens feindlich gegenüber.

herr Ponsondy fuhr dann fort und sagte: "Sir, ich bin gegen die Einführung der Bill, weil sie von einem bewaffneten Corps kommt; weil ich und meine Borfahren unter der gegenwärtigen Constitution glücklich lebten; weil die Constitution uns alle Tage neue Beweise gibt, wie gut sie ift, und weil ich es nicht für klug halte, den Besse eines anerkannten Gutes wegzugeben und einer wilden Speculation nachzulaufen"). Die Bill

<sup>1)</sup> Sewards I.

wurde mit 158 Stimmen gegen 49 verworfen, woraus bann zu schließen ift, daß es wenigstens 150 Leute in Irland gab, die mit Herrn Ponsondy einstimmten, "daß sie und ihre Borfahren unter ber gegenwärtigen Constitution glücklich gelebt hatten". Die Irlander hatten einiges Recht, anders zu benten; die Presbyterianer ebenso, nicht ganz mit herrn Ponsondy und den "glücklichen" Colonisten einzuktimmen.

Dann beschloß bas Parlament: "baß eine bemuthige Abresse Ihre Majestät vorgelegt werden solle, die vollkommene Jufriedenheit zu erklären, die wir fühlen, über die Segnungen, der wir und unter Ihrer Majestät schupreicher Regierung und unserer gegenwärtigen glücklichen Constitution freuen; und daß in diesem Augenblicke wir es ganz besonders nothwendig fühlen, unsere Entschlossenheit zu erklären, dieselbe mit unserm Leben und unserm Sigenthum zu vertheidigen").

So wurde das Reformproject ber großen Rational Convention abgewiesen. Diese selbst wurde von ihrem Prasibenten, Lord Carlemond, aufgelöst und zerstreute sich. Die zuruckkehrenden Abgeordneten fanden meist ihre Corps sehr ungehalten, "sie grif-

<sup>1)</sup> Barrington a. a. D.

fen zu ben Baffen, parabirten, beratheten, aber bas Band ber Union mar aufgelöfi"1).

Und es war bas natürlich genug. Rur im Rorben batten bie Presbyterianer ein festes Biel auf Reform. Die bifcoflichen Staatsfirchler in gang Srland gehörten jur Ariftofratie ober ftanben unter ihrem Einfluffe. Sie bachten, und hatten Grunbe gu benten, wie herr Ponfonby: "Ich und meine Borfahren lebten gludlich unter ber Conftitution" - et après moi le déluge. Diese bilbeten in ben Provingen Munfter, Leinfter und Connaught bie unendliche Mehrzahl ber Bolunteers, und jedenfalls bie aller Offiziere von Lord Carlemond bis zum lesten Lieutenant binab. In Ulfter waren ebenfalls meift Bifchöfliche bie Offiziere ber Freiwilligen, und fo war es gang naturlich, bag von bem Augenblicke an, wo bie Intereffen biefer "Gludlichen" unter ber beftebenben Conftitution in's Spiel tamen, es ihnen ein Rleines war, die Organisation ber Bolunteers aufaulösen.

An einzelnen Orten erließen die hinsterbenden Corps eine Abresse an den Bischof von Derby, ihren phantastischen Leiter. Und dieser antwortete mit einer Dankabresse an das "Bataillon der Bill of Rights".

<sup>1)</sup> Barrington a. a. D. 308.

Das ift das lette Lebenszeichen ber Freiwilligen, und bies Document enthalt eine birecte Berufung von ben beffegten hinfinkenben Protestanten an bie unbeffeg. ten aufrechtstehenden Ratholiken, von der Colonie an bas Bolf, von ben Englandern an die Irlander. In diefer Abreffe fagt ber hochfirchliche Bifchof von ben Ratholiken, fie feien "Manner, beren Bater in ber Diefe der Unwissenheit, zwischen der Religion und ben Pflichten bes Burgers unterscheiben fonnten -- bie für Sahrhunderte ein Monument ber Scharfe ihrer Unterscheidungefraft und ber Kraft in Erfüllung ihrer Pflicht gegen bie Rirche in Rom im Gegenfage jur Unabhangigfeit vom Sofe Roms maren" 1). Er fest hingu: "Gine Million uneiniger Protestanten tann nie in ber Wage ber Regierung brei Millionen vereinigter Ratholiken das Gegengewicht Aber, Gentlemen des Bill - of = Rights = Bataillon, ich wende mich an Sie felbft und fobere Sie zur Beständigfeit auf. Tyrannei beift nicht regieren und Gehorfam ift man nur ber Protection fculbig."

<sup>1) &</sup>quot;their duty to the church of Rome from their dependance on its court."

5.

Mit dem Hinschwinden der Institution der Bolunteers verlor das Parlament der Colonie seine volksthümliche Grundlage, so weit es eine solche die jest gehabt hatte. Dhne zu wissen, woher ihm seine Autorität kam, hatte es die jest England gegenüber in den Bolunteers eine höchst einslußreiche Stüse. Bon dem Augenblicke an, daß es dieselbe verlor, schwebte es von Neuem ohne Halt in der Luft, jedem Winde preisgegeben, dem Einslusse Englands verfallen. Es hatte nun in Irland die irländischen Katholiken, die presbyterianischen Republikaner, und in England die Feinde der Unabhängigkeit Irlands gegen sich, — und war diesen allen gegenüber rein auf sich selbst angewiesen.

Nach und nach reichten sich biese verschiebenen Elemente die Hand, um es zu zernichten; die Einen, ohne es zu wollen, ohne zu wissen, was sie thaten;— die Andern absichtlich und ruhig auf seinen Untergang hinarbeitend. Das Hauptelement seines Unterganges aber sollte Altirland, sollten die Katholiken werden. Alle Parteien, die Reform und Aenderung

wollten, lernten immer mehr ahnen, bag in ben Ratholiten die Macht Irlands ruhe. Go oft die bischöflichen Liberalen ober bie Presbyterianer von nun an mit ihrer Opposition hervortreten, vergeffen fie nie por Allem an die Ratholiken zu benken. - 3m Jahre 1784 herrschte große Roth im Lande. bas trieb die Opposition an, lauter zu werben. Raufleute von Dublin versammelten fich unter Leitung bes Sighfherifs und petitionirten um Bablreform, um furgere Parlamente; flagten, bag bie Majoritat bes Saufes ber Gemeinen nicht vom Bolfe gemablt, fonbern burch Danbate ber Peers Brlands ober Englands fur Boroughs ernannt fei; befchmerten fich über die Bertauflichfeit ber Mitglieber bes Parlaments und verlangten nebenbei die Ausbehnung bes Stimmrechts auch auf "ihre fatholischen Bruber." Diefe Rlagen werben an ben Ronig von England gerichtet, indem man ihn bittet bas Parlament aufaulofen. Der Lordlieutenant zeigte fich fehr ungehalten - aber in London wurden bie Rlagenben fehr gnabig angehört.

Das irlandische Parlament fühlte, daß ihm ber Boben unter ben Füßen schwinde. Es glaubte, die Freiheit sei daran Schuld, verfolgte die Tagesschriftsteller und machte sogar ein Geses zum Schuhe ber Preffreiheit, durch welches eine Caution von 500 Pfund auf jedes Blatt gelegt und somit die

Freiheit ber Preffe auf eine gewiffe Claffe, bie, bie Gelb hat, beschränkt wurde.

Die Roth ber Manufacturiften, die bie Folge eines übersprudelnden - in ben Alegeljahren ber Sanbelefreiheit gang naturlichen - Speculationegeiftes mar, veranlagte bas Bolf und bie Opposition an Protectionsrechte fur bie junge irlanbische Induftrie zu benten. Berr Garbiner brachte biefe Buniche in's Parlament. Er und feine Freunde fagten: "England nahm Schupabgaben an, weil es bachte, bag fie ihm nugen wutben; lagt uns baffelbe thun; was gut für England ift, wird auch gut für Andere fein." - Bei ber Gelegenheit flagt bann ber Antragfteller: "Das Unglud ift nicht ein theilweifes, es ift allgemein; nicht auf Dublin beschränkt, fonbern erftrect fich über ben größten Theil bes Lanbes; nicht begrenzt auf Bolle, greift es bie ganze junge Manufactur bes Landes an." Und weiter vom Landvolle fprechend, fagt er: "Die Frlander füttern bas Bieh, beffen Fleisch fie nie berühren; Rleiber haben fie taum; eine Wohnung - vielleicht, - einen elenben Stall, in ben ein Englander fein Bieh nicht zu treiben magen murbe. Sier ift er mit einem ungludlichen Beibe, fummerlichen Rinbern, und fucht bem hunger und ber Kalte fein Leben abzuringen" 1).

<sup>1)</sup> Sewards a. a. D.

Das Parlament hätte gerne was gethan, aber ihm fehlte ber Muth bes Selbsthandelns, ihm fehlte bas Selbstbewußtsein, das Selbstvertrauen, der innere Gehalt. Es verwarf die Motion, aber dann wendete es sich, das souverain erklärte Parlament Irlands, an den König Englands und dat: "Sr. Maj. die tiefe Theilnahme aussprechen zu dürfen, die es für die Noth, die Manche in den untern Classen der Manufacturen dieses Königreichs befallen hatte, sühle, — es hege die wärmste Hossnung, das die Zeit vom Schlusse der gegenwärtigen die zum Beginnen der nächsten Session hinlängliche Gelegenheit dieten werde, einen weisen Plan zu einer freisinnigen Einrichtung der Handelsverhältnisse zwischen Großbritannien und Irland vorwärts zu bringen."

Im nächsten Jahre (1785) fam benn wirklich ein Project zu einer Art Handelsvertrag zwischen Irland und England im Parlamente ber Colonie zur Sprache, wurde angenommen, nach England gesandt, bort von Pitt mit Zusäten und Abanderungen angenommen und kam so wieder in's irländische Parlament. Hier wurde es von Grattam bekämpft und bei der ersten Lesung nur mit einer einzigen Stimme Mehrheit angenommen, was dann die englische Regierung veranlaste, es fallen zu lassen.

Es ift nicht unintereffant ju feben, wie England versuchte, sein Intereffe in Diefem Bertrage ju fichern.

Das Project bestimmte für alle nicht in Großbritannien erzeugte und fabricirte Artitel gur Ginfuhr aus einem Königreiche in's andere biefelben Abgaben; - England feste hingu: Dit Ausnahme ber Artifel Oftinbiens. Das Project fchlug gleiche Abgabe für bie Producte beiber gander und feine Berbote gegen bie best einen ober andern Landes vor. -England ichlieft Rorn und Mehl, Bolle und Bollengarn von biefen Bestimmungen aus. Das Project verbietet Bergutungezölle aus einem Lande in's andere - mit Ausnahme von Korn, Dehl und Bisquit. Für Colonialhandel follen für beibe Lander gleiche Rechte herrichen mit Ausnahme von Rum. In Bezug auf ben oftinbifchen Sanbel machte man Irland Soffnung, daß bei ber Erneuerung ber Charte für bie oftindische Compagnie auf Irland Rudficht genommen werben konne, bag aber bis bahin beibe Lander auf bem jegigen Ruge fteben bleiben mußten. Enblich wurde ben irlanbischen Schiffen unterfagt, nicht über bas Cap ber guten hoffnung und bie Strafe von Magellen hinaus zu fegeln und zu hanbeln.

Aus ben Verhandlungen über bas emenbirte Project geht hervor, baß ganz befonders bie lettere Beschränkung die Irländer verlete. Sie hatten kaum eine Handelsmarine, aber Grattam sagte: "So werben wir nicht allein von europäischen Colonien, son-

bern felbft von unabhangigen Gegenden ausgefchloffen fein." Er fagte weiter: "Es mag flug fein, fremde Producte burch Gure eigne Gefete und nach Gurem eignen Gutbunken und beften Dafurhalten auszuschließen; aber jest feib Ihr aufgefobert, Guch für immer gu binben, und fo murbet Ihr ben Sanbel für immer aus Guren Banben geben. Und Ihr gebt ben Englanbern, bem Dften fomobl als bem Beften nun ein emiges Monopol für ihre Colonialprobucte, in beren Taxation und Regulation Ihr feine Art von Berathung und Intervention und über welche Grofbritannien bie alleinige Dberhand hat." - - Er fährt fort und fagt: - "Bebenft, baf Ihr jest bas Recht habt, mit ben indischen Colonien in gewiffen Artifeln ohne Rudficht auf englische Abgaben zu hanbeln; daß Ihr ein Recht habt, mit ben britischen Colonien in allen Artifeln zu handeln, die britifchen Abgaben unterworfen find; — baf Ihr ein Recht habt, die Producte fremder Colonien einzuführen, Abgaben unterworfen, die Ihr felbst auflegt; daß Ihr ein Recht freien und unbeschränften Sandels mit Amerita habt; bag Ihr ein Recht habt, Sanbeleverbindungen mit Lanbern, in benen Grofbritannien feine Monopole hergeftellt hat, du verfuchen; - berudfichtigt, bag Ihr zugleich ein ausschliefliches Recht auf Guren Beimmartt und auf Die ausschliefliche Drganisation Gurer Kabrication habt".

Daffelbe Parlament, bas ein Jahr vorher die englische Regierung gebeten hatte, ihr ein Project zur Regulirung des Handels zukommen zu laffen, stand jest vor demselben, ohne zu wissen, was mit ihm zu machen. Das Parlament theilte sich in Bezug auf dies Project, verwarf es, — wozu es natürlich alles Recht und alle Befugnis hatte — aber was schlimmer ist, es kam nie dazu, selbständig die Verhältnisse im Interesse Irlands zu ordnen, die England, soweit sein Einstuß galt, sicher nur im Interesse Englands zu ordnen beabsichtigte.

6.

Diefe Rath = und Thatlofigkeit, der Druck der Berhaltniffe und Buftande Srlande, die induftrielle Rrifis brachten endlich bas Parlament Altirlands bem irlandischen Bauernftande noch einmal gegenüber. Die Noth mar abermals fo boch geftiegen, daß die Bauern an mehren Orten fich felbft zu helfen fuchten. Die Culturftufe, auf ber fie ftanben, gab ihnen fein anberes Mittel, sich zu retten, als bie Gewalt. Sie fühlten, daß fie rechtlos feien , und organifirten baber eine Gefellschaft, die fich Right = Bons nannte. Es fam zu einzelnen Gewaltschritten, fie weigerten Renten und Behnten und die - bie fie eintrieben, flagten fast lauter, ale bie, benen sie abgetrieben werben follten. Das Parlament hatte eine Belegenheit gehabt, fich hier im Bolte festen Fuß zu schaffen; es hatte bie Lage ber Brlander ben Englandern gegenüber verbeffern können; es bachte - naturlich als Colonialparlament nur an die Colonisten und fcuf ein Gefes, bas biefen neue Rechte gab, jenen neue Gewaltmagregeln aufburbete. Es glaubte mit einer Bill gegen tumultuöfe Aufftande, Berfammlungen und ungefesliche Gibe, einer Bill zur beffern Greeution ber Gefese, einer neuen Entwaffnung und Entrechtung bes Boltes die Sache geordnet zu haben. Diefe Bills aber gaben zu einer Berhandlung Beranlaffung, die zu bebeutend ift, um nicht ein paar der schlagenoften Reben hier anzuführen 1).

Berr Longfielb fagte: "Seit ich in Dublin bin, fange ich an zu zweifeln, ob ich bie Graffchaft Cort bewohne ober nicht. Ich hore fo gablreiche Berichte über Gewalt und Unordnung in diefer Grafichaft, eine Sache, von ber ich nie zu Saufe hörte, bag ich anfange ju glauben, ich fei im Brrthum über ben Ort, wo ich wohne. Aber was im Ernfte furchtbar in feinen Kolgen fein muß, ift, daß ich es in der Kronrede als eine unbestreitbare Bahrheit bargeftellt fehe, daß alle diese Rapporte treu find; - ich halte es baber für meine Pflicht, bem Saufe gu zeigen, mas an ber Sache ift, und Sie merben feben, bag bie Thatigfeit ber Magiftrate, ohne neuer Blutgefete ober Militairvermittelung an bedürfen, binreichend fein muß, die formidabeln Infurgenten, die einen folden garm verurfachen, gur Orbnung gu bringen."

"Als ich letten Sommer in die Graffchaft Cort

I.

<sup>1)</sup> Sewards Col. Pol. II. 99 fg.

jurudfam, fand ich Alles in Ruhe, obgleich in ber lesten Seffion ebenfalls von Unordnungen bie Rebe Ich wohne an ber Grenze ber Stadt Ctonne. Der (protestantische) Bischof biefer Diocefe mar bamale noch nicht um Militairhulfe eingekommen, fonbern lebte ruhig ju Saufe in ber Protection bes Rachbarebelmannes. Das erfte Greignif, bas eine Störung ber friedlichen Ordnung genannt werben fann, war der Art, daß ich glaube, die Regierung hatte bie Sand babei im Spiele. Debre respectable Leute aus Cloune famen zu mir und fagten mir, daß ein Bailiff bes Sochfherif gu ihnen gesendet worben fei, mit ber Botichaft, Baffen, Munition und Pferde auf ben folgenden Sonntag für ben Capitain Right 1) bereit zu halten. Es fam mir munberlich genug vor, bag ein Sherif = Bailiff gu folden Gefchaften vermenbet merben follte, und als Magiftrat ließ ich ihn gu mir tommen. Er geftand ein, bag er die Rotiz gebracht und dag er bazu burch Capitain Right veranlaßt morben. 3ch foberte ihn auf, baß er Bengnif gegen Capitain Right geben folte, was er verweigerte; worauf ich ihn in's Gefängnif feken ließ, die Bille gegen ihn eingab und glaub-

<sup>1)</sup> Capitain Right war ber vergebliche Rame bes An-führers ber Right-Bons.

hafte Personen brachte, die bereit waren gegen ihn zu zeugen, als ich zu meinem Erstaunen fah, daß die Grand Jury!) die Bills verwarf. Ich sprach zu Herrn Kenmis, dem Consolicitor, der mir sagte, daß er nichts ohne eine Ordre der Regierung thun könne, und da ich nicht die Gewohnheit habe, Begünstigungen von der Regierung zu erbitten, so ließ ich die Sache auf sich beruhen."

"Dies mar bie erfte Friedensflörung, von ber ich borte. Die nadifte mar, bag Capitain Right in meiner Rachbarfchaft mehre Leute in Gib nahm, feine Berordnungen gu befolgen. Gin anderer Ebelmann und ich, bon einem einzigen Diener begleitet, nabmen biefen gefährlichen Capitain Right gefangen und brachten ihn ohne Anstand in's Gefängnif. Da dies der Kall ift, fo follte feine allgemeine Anklage gegen die Graffchaft Coet gemacht werben, weil Einzelne ihrer Magiftrate ihre Pflicht vernachläffigen. Rach ben Ereigniffen, die ich anführte, fendete bie Regierung Golbaten in meinen Theil ber Graffchaft; amei ihrer Offigiere find Englander, einer ein Schotte; man barf alfo nicht unterftellen, daß bas Bolt für biefelben große Borliebe hat, und bennoch leben biefelben, ohne be-

<sup>1)</sup> Die Grand Jury bestand überall aus irlandischen Englandern.

unruhigt zu werben, in guten Quartieren und werben nie zur Abwehrung einer Unordnung nöthig."

Berr Curran fagte in biefer Berhandlung: "Ich bem Saufe bie Urfache biefer Unordnungen aufbeden. Gine Ibee murbe ausgefaet - unb ich hoffe mit Gott, fie foll nicht Burgel faffen - bag ein Mann, ber arbeitet, nicht berechtigt mare, ben Lohn feiner Arbeit zu geniegen. Und man fagt, bagbies ber Fall, boch, ich hoffe, ohne Grund. Die Gebulb bes Bolfes murbe bis auf's Meußerfte abgenust; feine Rlagen maren lange ber leere Befang bes Saufes, ohne Erfolg zu haben. Aber Sie fragen: Bas find bie Bedruckungen bes Bolfes? - Die eine ift: Richtrefibeng ber ganbbefiger. Durch ihre Abwesenheit fallt der Vachter ber Inrannei eines 3wischen-Landlords anheim. Und als biese Frage Ihnen vorgelegt wurde, mas thaten Sie ba? Sie verneinten bie Erifteng ber Bebrudungen und verweigerten Abhülfe." - -

"Dhne Beweise ber Liebe von Seiten bes Monarchen, ohne Schus von Seiten ber Regierung, ohne Eigenthum und Recht an Grund und Boben, — ift es da ein Bunder, bag bie Bauern reif zum Aufftande sind, und anstatt Cuch zu überraschen, hättet Ihr benfelben voraussehen sollen."—

Die Opposition trug barauf an, baf bie "gewöhnlichen Gesete bes Lanbes" hinreichten, um bie Aufstände zu verhindern und zu besiegen. Die Majorität verwarf bieses Amendement, und Lord Clare Attornen general unterstüte den Antrag auf neue gesetliche Besugnisse der Regierung burch eine Rebe, aus der hier im Auszug das Merkwürdigste.

"Der Anfang der Unordnungen war in einer oder zwei Pfarreien der County Kerry, und sie gingen folgender Beise zu Berke: das Bolk versammelte sich in einem Meshause (der Rame, den der hochkirchliche Beamte der katholischen Kirche geben zu muffen glaubt), und hier schwuren sie den Gesehen des Cap. Right Folge zu leisten und die (protestant.) Geistlichkeit auszuhungern. Dann gingen sie am folgenden Sonntag zu der nächsten Pfarrei und nahmen hier dem Bolke den Eid in derselben Beise ab, und zwar mit dem Jusape, daß die zulest geschworne Gemeinde am nächsten Gonntage ihre Nachbargemeinde in Eid zu nehmen habe, und so fort."

"In biefer Art burchzogen sie bald die ganze Grafschaft Munster. Der erste Gegenstand ihrer Reformen waren die Zehnten, sie schworen nicht mehr als einen gewissen Preis per acre zu geben; — ihn nicht gegen einen großen Preis von dem Pfarrer einzulösen; — diesem nicht beizustehen oder zu erlauben, daß Andere ihm beiständen bei ber Aufnahme des Zehnten, und keine Bevollmachtigte zuzulassen. Dann griffen sie die Idee auf, die Einstreibung der Parish cessis zu verhindern; — darauf Parish cleres und in einzelnen Källen Carates zu ernennen, — zu sagen, welche Kirche ausgebessert werden solle, welche nicht; und in Einem Falle, zu drohen, daß sie die neue Kirche verbrennen würden, wenn die alte ihnen nicht zu einem Deßhause abzgegeben werden sollte."

"Zulest kamen sie bazu, die Preise des Landes zu reguliren, den Preis der Arbeit zu erhöhen, und sich der Eintreibung der Hearth-woney und anderer Taren zu widerken."

"In ihrer ganzen Verfahrungsweise zeigten sie bie größte Klugheit, mit einem Grabe von Umsicht und Borsicht, ber um so beunruhigender ist, als es ein System und feste Endzwecke bekundet. Bolkshaufen von 5000 Mann zogen unbewaffnet durch das Land, und wenn ihnen ein Magistrat begegnete, der den Muth hatte, sie zu befragen, so zeigten sie nicht die geringste Roheit oder Beleidigung. Im Gegentheile, sie erlaubten dem Magistrat, ohne daß es der Beihülfe irgend einer Macht bedurft hätte, Personen, die eines Berbrechens angeklagt waren, aus ihrer Mitte wegzunehmen. — Ueberall, wo sie hinkamen, fanden sie das

Bolt bereit, den Eid zu nehmen, die Geistlichkeit um bas Ihrige zu bringen, wie jene vorschlugen. Aber wenn Jemand ihnen widerstand, so waren die Qualen, die er auszustehen hatte, zu gräßlich, um selbst Wilde berselben für fähig zu halten. In der Mitte der Nacht wurde er aus dem Bette geholt und lebendig in ein Grad, mit Dornen ausgefüllt, vergraden, oder nackend auf ein Pferd geset, und auf einen mit Dornen bespickten Sattel gezwungen, — oft wurden ihm dann nachträglich noch die Ohren abgeschnitten."

— "Run aber folgt aus ben besten Unterfuchungen, die ich gemacht, daß nicht die geringste Urssache ist, die (protestantische) Geistlichkeit der Erprefung anzuklagen. Weit entfernt, den Zehnten zu beziehen, bezieht sie meist kaum den Zwanzigsten." —

"Ich weiß bagegen, daß die Tenants von mitleiblofen Landlords zu Pulver zerrieben (ground to powder) werden; — ich weiß, daß, weit entfernt im Stande, der Geistlichkeit, was ihr gedührt, geben zu können, sie Nichts für sich selbst übrig behalten. Der Landlord entreißt ihnen das Ganze. Und es grämt mich, hinzusügen zu mussen, daß, nicht zusrieben mit den gegenwartigen Erpressungen, einzelne Landlords schlecht genug waren, die Insurgenten aufzureizen, die Geistlichkeit ihrer Jehnten zu berauben, nicht in der Absicht, der Noth des Tenants zu steuern, sondern damit sie der Geistlichkeit

Theil zu ber graufamen rack-rent, die sie bereits erhalten, hinzufügen könnten. AIch fürchte, es wird ber höchsten Umsicht des Parlaments bedürfen, dis zu der Wurzel des Uebels zu gelangen. Das arme Bolt in Munster lebt in einem elendern Zustande, als zu ertragen menschlicher Natur zugemuthet werden kann; ihr Elend ist unerträglich; aber die Geistlichkeit ist nicht die Ursache, noch kann die Legislatur zusehen, wie das Bolt sich selbst Recht zu schaffen versucht. Nichts kann zu ihrem Besten geschehen, so lange das Land im Zustande der Anarchie verbleibt."

— Schon damals war es schwer, Juries zu finden: "Zu Clonmel, fährt Lord Clare fort, wurde ein Mann auf ein Capitalverbrechen angeklagt, und obgleich daffelbe ein sehr schweres und mit Berrath verbunden war, so war es doch mit der größten Beschwerde verbunden, eine Jury zu sinden, ihn zu richten, und als dies geschehen, empfahl dieselbe ihn zur Enade."

Deswegen trug ber Attornen general barauf an, zu beschließen: baß es die Ansicht bieses Comités, baß neue gesehliche Bestimmungen nothwendig seien — um tumultuöse Aufstände und Berfammlungen zu verhindern und zurdurchgreifendern Bestrafung für Perfonen, schulbig ber out-

rage, riot, illegal combination und Ei-besabnahme und Eidesleiftung." -

Diefer Antrag murbe angenommen 1).

Lord Clare, der Attornen general der Regierung, war sehr klar und legte den Finger in eine der Bunden Frlands, Absenteeismus. Und was thaten, als das Bolk durch Soldaten zur Ruhe gebracht war, die Regierung und das Parlament, diese Wunde zu heilen? Sie dachten nicht mehr an die Wunde, weil sie nicht mehr unter ihren Augen eiterte und blutete.

Aber bennoch ift es auffallend genug, daß ein so hochgestellter Regierungsbeamter die Landlords, die englisch - irischen Grundbesiger so offenbar anklagte. Er mußte seine Gründe dazu haben, und diese scheinen zwiefacher Art gewesen zu sein. Einmal waren die Grundbesiger großentheils Freunde der Unabhangigkeit der Colonie, während die Geistlichen sester an England hielten. Indem man jene in der öffentlich en Meinung schwächte, schwächte man die Partei der Unabhängigkeit, stärkte die

<sup>1)</sup> Wer die letten Berhandlungen über das Elend in Irland von 1842 lieft und sie mit diesen von 1787 vergleicht — wird Stoff genug zu den herzbrechendsten Betrachtungen finden. Es ist Alles wie 1787.

Englands. Das war durch die Berhältniffe gegeben und zeigt sich während der Epoche der Unabhangigkeit der Colonie so oft in Action, daß man glauben konnte, es sei schon damals Absacht gewesen, um die Union vorzubereiten, während es höchst wahrscheinlich, wenigstens bei den untergeordneten Agenten Nichts als Folge des Justandes der Dinge war.

Ein zweiter Grund aber, warum die Regierung die englisch-irländischen Grundbesitzer halbwegs preisgab, war, daß diese in keiner unmittelbaren Gefahr waren und im Gegentheil durch die Angriffe auf die Landlords ohne großen Nachtheil eine Diversion für die Geistlichkeit stattsand, die in direkter Gefahr — für ihre Renten, Zehnten u. s. schwebte.

Der Geift bes philosophischen Jahrhunderts hatte auch in Frland Anhänger gemug und selbst in dem Parlamente der Colonie. Und diese zeigten sich der Geistlichkeit überhanpt nicht sehr günstig und dachten in allem Ernste daran, ihre Renten, Zehnten und Abgaben ein wenig zu ordnen. Grattam brachte (1788) einen Antrag in dieser Beziehung ins Parlament und behauptete bei dieser Gelegenheit, daß nicht nur Zehnten von Torf, sondern auch von Kartoffeln verlangt würden. Er sagt:

"Ich weiß, daß im Laufe Ihrer Untersuchung es sich herausstellen wirb, daß letthin eine Pfrunde in kurzer Zeit von 64 Pf. St. zu 500 burch ben neuen Pfründeherrn hinaufgetrieben wurde; daß ein hof von 12 Pf. St. Zehnten auf 60 Pf. St. heraufgebracht; — daß eine Pfründe in den aufrührerischen Districten von 30 Pf. St. in derselben Art auf 130, eine andere in denselben Districten auf dieselbe Weise von 300 zu 1000 Pf. St. gebracht wurde." Er zeigte, wie die Bauern schuplos. "Ihr sagt: das Geset kann hier helfen; — ja, wendet Euch an die Ecclesiastical-Courts — der Richter ist ein Gelstlicher, oder von einem Geiklichen angestellt und somit Richter— in seiner Sache "." —

So erklart es fich benn von felbst, warum ber Attorney general die Landlords anklagte. Wären biese in Gefahr gewefen, so hatte man vielleicht ein weuig auf die geistlichen Zehnten loszeschoffen, vorausgeset, daß diese außer Schufweite gewesen.

Die Motion Grattam's, die Zehnten der Geiftlichkeit zu untersuchen, wurde mit Mehrheit von 72 Stimmen verwarfen.

Und fo wies das Parlament der Colonic auch die Bauern Frlands von sich ab.

<sup>1)</sup> Seward H. 160.

7.

Die Presbyterianer, die englisch-irischen Diffenter, der katholische Mittelstand, die katholischen Bauern, der ganze Mittelstand der Colonie und ganz Altisland waren somit von dem officiellen Irland mit ihren wechselseitigen Ansprüchen auf eine bessere Zukunft, in Folge der erklärten Unabhängigkeit der Colonie, Einer nach dem Andern abgewiesen worden. Dhne Stübe im Bolke, weder im protestantischen noch im katholischen, weder in der Masse der Colonisten noch der Irlander, war das Parlament nur noch auf sich angewiesen. Es war willenlos und ohnmächtig.

So oft eine Verhandlung zur Sprache kam, die die höchsten Interessen des Landes berührte, wuste es nicht, was thun oder lassen. Es hatte Handelsfreiheit mit Hulfe der Bolunteers erworben, aber es wuste nicht, wie sie zum Besten Irlands benuhen. Rur wo es galt, ihre erflärte Unabhängigkeit England gegenüber zu behaupten, waren die Parlamentsmitglieder noch immer rasch bereit, diese zur Schau zu tragen. Die Form begriffen sie, den Geist ertannten sie nicht. Als Georg III. zum ersten Male

wahnsinnig wurde, wollten sie es England zuvorthun, sich von dem englischen Parlamente teine Gesete vorschreiben lassen. Dhne abzuwarten, was England thun werde, wählten sie rasch einen Regenten, so rasch, daß sie zugleich zu früh und zu spät mit ihrer Wahl tamen, da der König bereits wiederhergestellt war. Bei dieser Gelegenheit entspann sich ein Zwisch zwischen dem Lordseutenant und dem Parlamente über eine Etiquettenfrage ein Streit zwischen dem englischen und dem irländischen Unterhause über eine Korm<sup>1</sup>).

Welcher Geift aber in biefem Parlamente ohne Bolt herrichte, wird am klarften burch ein Paar Anträge einzelner feiner ausgezeichnetsten Mitglieder und zwar ganz verschiebener Glaubensbetenntniffe.

Die Bergeubung ber öffentlichen Revenuen war allgemein bekannt geworben. Das Parlament weigerte biefelben zu untersuchen. Die Pensionen wurben verschleubert — theilweise an die Mitglieber und Berwandte der beiden Häuser. Ein Antrag herrn Ponsonbys, diesem Standal ein Ende zu machen, siel ebenfalls durch. Grattam endlich nennt die

<sup>1)</sup> Das englische Parlament handelte durch ein Statut, bas irlandische burch eine Abreffe. —

Sache beim Namen und erklart, das die Poerswürde verkanft worden sei, während die Mitglieder des Unterhanses sich felbst verkauften. Er trägt (1792) auf Untersuchung an und hält bei dieser Gelegenheit eine Rede, die den Justand des Parlamentes charakterisirt. Er sagt: "Die Freiheit des Landes hat den Individuen genucht, sie hat ihren Berrath vortheilhaft gemacht, und bestochene Irlander müssen jest thun, was vorher machtvolle Engländer thaten."

Er brandmarkt bas gange Parlament, er beutet auf einzelne Ditglieder bin und fahrt foet: "Rein Minister wurde ben Muth haben, Chrenmannern in England nachaufagen, baf fie bestochen werben muffen; teiner wurde bort es magen, ju fagen, baf ber Dinifter ber befte ift, ber bas Parlament am mobifeilften tauft. Auch bort geben Gingelne mitunter ihre Partei auf, aber nicht fich felbft und ihre Berfahrungeweife. Rein Mann wirb in England öffentlich von einer Seite bes Daufes jur andern übergeben, feine ganze Sandlungsweife umtehren und bann feine band vor bem Minifter aufhalten wie ein Bettelbube. Doch war in ber That Giner in England, von bem man voraussette, baf er fo gehandelt habe; aber er mar in England ein Bunder - laffen Sie mich hinzuseben, daß er ein irischer Staatssecretair mar."

"Das Bolt unseres Landes nimmt an, daß England in seine Freiheit mit einstimmte, und es hat Recht. Aber das gegenwärtige Ministerium denkt anders und sagt: "Ihr habt Gud des britischen Parlaments entschlagen, aber wir werden das irische kausen; — Ihr habt unsere Gerichtsbarkeit abgeworsen, aber wir werden die Gurige verkaufen; — Ihr habt Freihandel errungen, aber wir werden Guer eignes Parlament dahin bringen, unsere Monopole, gegen Ench selbst zu genehmigen, und Ihr sollt zufrieden sein mit dem Scheinrechte — während Ihr bes Besieses besselben beraubt sein werbet."

"Eure Corporationsrechte sollen angegriffen werben und Ihr werbet nicht muchsen; die Freiheit Enter Presse, Eure persönliche Freiheit soll verhöhnt werben, und Ihr sollt nicht klagen; Eure Stadt soll in Contribution gesest werben, um ihre Magistrate zu solben und eine Bache zu zahlen, die Euch vernachlässigen und beschimpfen wird. Der Richterstuhl soll durch persönliche Dienstbarkeit erkauft werden, und die Berechtigung Eurer Richter soll sein, ihre Stimme und ihr Urtheil gegen das Bolk abgegeben zu haben. Taren sollen den Armen abgegewungen werden auf alle Weise, — um die Reichen zu kaufen; Eure Gesehe, gleich dem Volke, sollen verkauft werden; Ihr sollt den Genius Eures Landes verlassen

und die alten Feinde Eurer Conflitution follen bie Regenten bes Reiches fein 1)." —

Es mar bas Alles nur zu natürlich. Die Colonie war nicht errichtet worben, um Frland gu civilifiren, den Irlandern ju Recht und Gerechtigfeit ju verhelfen, sondern einfach - fie zu nuben und abjunugen. Das Parlament ber Colonie batte nicht begriffen, bag es jum Parlamente Irlands werben tonne, benn bie Coloniften im Parlamente bachten nur an sich. Es herrschte ber traffeste Beift bes Egoismus felbft bis in die Reihen berjenigen hinein, bie ftets von Menfchenrechten, von Barbe und Freiheit fprachen. Und daber hatte jeber feine eigne Berfahrungsweise, - ,, die Schlacht war Mann gegen Mann, die Manovers ohne Ordnung; ob fie bem General = Intereffen entgegenhandelten ober bas Gefammtwohl verlegten, barauf achtete faum Jemand und felten bemertte man es, bis bas Uebel nicht mehr abaumenben mar 2)."

<sup>1)</sup> Soward a. a. D.

<sup>2)</sup> Barrington Rise and fall 434.

## X.

## Aufstand und Union.

1798 - 1805.

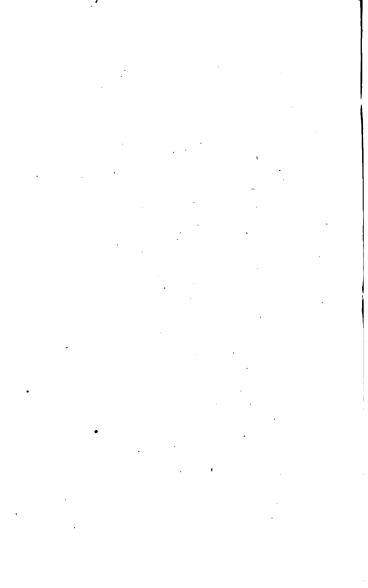

1.

Die Elemente des öffentlichen Lebens in Irland bestanden gegenwärtig aus einem irländisch-katholischen Mittelstande, immer mächtiger werdend; einem irländischen katholischen Bauernstande, immer elender, nach und nach durch Hunger und Noth zur Gelbsthülfe getrieben; einem protestantisch-presbyterianischen Mittelstande in Ulster, seine Kraft- und Rechtlosigkeit zugleich sühlend. Alle diese Elemente, die das eigentliche Bolk bildeten, lagen außerhalb dem Kreise der rechtsconstituirten Colonie, und über ihnen stand ein Varlament von Männern ohne Grundsche, der Berkäusslichkeit anheimgefallen, sich selbst nicht achtend und verachtet.

In biefen Stoff siel die Ariegserklärung zwischen Frankreich und England. Die erfte Wirkung derfelben war — eine abermalige theilweise Emancipation der Katholiken. Die Zeiten waren gefährlich, England sah großen Verwickelungen entgegen — das Gewissen regte sich. Doch gingen dieser theilweisen Emancipation Altirlands Ereignisse vorher, die zu bebeutend sind, um übersehen werden zu dürsen.

Die ruhigen Fortschritte, die der irlandische Dittelftand nach und nach gemacht hatte, wirkten am Ende auch auf den katholischen Abel und die höhere Geiftlichkeit. Sie wollten nicht zuruchleiben. fo tamen mehre Lords und Bifchofe (Kingal, Gormansborf, Renmare, Erzbifchof Trop) im Sahre 1791 mit einer Abreffe an ben Lordlieutenant ein, in ber fie höchft bemuthig um einige Erleichterungen für ihre Glaubenegenoffen baten und, bem Lorblieutenant ben Umfang biefer Ermäßigungen vollkommen überlaffend, fich und die Ihrigen auf Gnabe und Ungnabe in feine Banbe gaben 1). Das mochte fehr gut gemeint fein, aber ber fatholisch-irlandische Dittelftand machte größere Forberung als feine unberufenen Fürsprecher. Diefer Mittelftand mar nach und nach immer mehr jum Bewußtfein feiner Rraft ge-Ein ehemaliger Spezereihandler, Edward Borne, ein Mann ohne ausgezeichnetes Talent, aber bes beften Willens und großer Thatigfeit, hatte nach und nach folden Ginflug erlangt, bag er gum Subrer ber Katholiken wurde?). Reben ihm ftand ein zweiter Mann bes Mittelftanbes, John Reog 3), und

<sup>1)</sup> Seward.

<sup>2)</sup> Derfelbe.

<sup>3)</sup> Wyse Hist. of the Cath. A.

beibe gufammen hatten die Ibee ber frühern fatholifchen Berbindungen jum gemeinsamen Streben für bie Emancipation ihrer Glaubensgenoffen wieber aufgegriffen. Sie sprachen eine Zeitlang im Ramen ihrer Mitbruber, ohne bagu befonders beauftragt gu sein. Das war bie Beranlaffung, baf ihre Beftrebungen, als von Unberufenen fommend, mit Stola gurud. gewiefen wurden. Um biefem Einwurfe gu begegnen, richtete fich Comard Borne in einem Rundschreiben an alle katholischen Priefter bes Konigreichs und folug ihnen vor, fich in ihrer Graffchaft an einem bestimmten Orte zu versammeln, Graffchaftbeputirte zu wählen und biefe zu einem "fatholischen Comite" nach Dublin zu fenden, um hier zu berathen, wie die Durchsetzung ber Emancipation zu bewirken. So entstand bie erfte umfaffende Bertretung ber fatholifchen Intereffen, bes nach und nach fich wieber erhebenden Irlands.

Und bies Comité antwortete am 14. Januar 1792 auf die bemuthige Abresse ber katholischen Aristokratie mit einer andern, in der es, in würdiger Sprache, einfach Burgerrechte und Gleichstellung mit den Protestanten verlangte 1). Ein paar Tage später kam bann eine Bill zur Erleich-

<sup>1)</sup> Seward.

terung ber Lage ber Katholiken ins Parlament. Die Herren Grattam, Flood, Eurran, Vonsonby waren stumm, ein ungenannter Abvokat wurde der Bertheidiger der Maßregel, und schien es viel mehr darauf abgesehen zu haben, sich seihst ob seiner Kecheit, den Irländern im Parlamente Irlands das Wort zu reden, zu vertheidigen und zu entschutdigen, als seiner Sache Sieg zu erkämpfen. Die Gegner der Katholiken würdigten den Antrag keines Bortes.

Das "fatholische Comite" aber brachte in die Bestrebungen ber Katholisen einen Aufschwung und eine Einheit, die sich nun eine Zeitlang nach allen Seiten hin geltend machten. Bom Parlamente der Colonie abgewiesen, wendete es sich an den König Englands. Und in dem bereits angedeuteten Sostem fand das Comité in England das geneigteste Ohr. Pitt ging gegenwärtig einen Schritt weiter und brachte die Klagen der Irländer im Parlamente Englands zu Sprache: In der Königsrede forderte er dasselbe aus: "Die Lage der irischen Katholisen mit Ausmerksaufeit zu untersuchen und mit Libera-lität zu berücksichen, in der Absicht, die Union der Gefühle unter allen Glaffen Gr. Maje-

<sup>1)</sup> Seward.

stät Unterthanen — zur Aufrechtstältung der bestehenden Constitution zu Kärken und zu befestigen 1)."

Und während so der Minister Englands die Katholiken in Frland auf England anwies, mußte der Lordlieutenant Frlands, der ergebene Diener des englischen Ministeriums, das irländische Parlament auffordern, die irländischen Katholiken von sich abzustoßen. Dieser sagte in seiner Thronrede an das Parlament: "daß er mit Rachdruck die Macht, die ihm anvertrant sei, anwenden werde zur Aufrechthaltung der Constitution in Kirche und Staat, als des besten Schuses für die Freiheit der Unterthanen und die Blüthe Frlands."

Dies für unabhängig "erklätte" Parlament ahnete nicht, was hier vorgehe, und bachte nicht daran gegen die Einmischung Englands in die Emancipationsfrage, die erfte Lebensfrage Frlands, zu protestiren. Es gab einfach sein stummes, stolzes Botum gegen die Reliesbill.

Wenn aber die Herren des Parlaments von Frland es nicht für nöthig hielten, die Pesition der Katholiken eines Wortes zu würdigen, fo waren die Gegner derseiben "out of doors" nur um so regsamer und lauter. Das kräftigere Auftreten der

<sup>1)</sup> Seward.

Ratholiten hatte bie Anhanger ber Staatsfirche belehrt, daß nach und nach Altirland durch die fatholifche Emancipation wieder ju Recht, bie Colonisten und befondere die Geiftlichkeit ber Staatstirche um manche schöne und einträgliche Borrechte tommen tonnten. Desmegen begannen fie eine Art Rreuzzug gegen bas "fatholifche Comité" ju predigen. Die Dubliner gingen hier voran. Gine Berfammlung von Protestanten sprach ihre Indignation gegen bie Plane des Comités aus, da daffelbe "nichts Anberes als eine Conspiration, eine papistische Rebellion im Lande aufzustellen und anzuzetteln beabsichtige." Die Corporation von Dublin fendete im September 1792 einftimmig einen Brief an alle Corporationen, Magiftrate und Mitglieder beiber Baufer, proteftirte gegen Burne's Beftrebungen und die Forberungen der Ratholifen. "Daß diefelben mit bem, mas fie erlangt hatten, Tolerang für ihre Religion, Sicherheit für ihr Gigenthum und vollkommene perfonliche Freiheit, zufrieden fein, und bag fie nicht nun ober fpater fommen follten, irgend einen Gingriff in die Regierung des Königreichs zu versuchen, ba ein folder Berfuch unvereinbar mit ber protestantischen Afcenbeng, die bie Mitglieder ber Corporation bereit feien, mit ihrem Leben und ihrem Bermogen aufrecht zu erhalten." - Dann befinirten fie, um

jedes Misverständniß unmöglich zu machen, diese protestantische Ascendenz als: "Ein protestantischer König von Irland, — ein protestantisches Parlament, — eine protestantische Sierarchie,— protestantische Wähler und Regierung, — die Richterstühle, — die Armee und die Revenuen, in allen ihren Zweigen und Destails Protestanten<sup>1</sup>)." —

Die Grand Jury fast aller Counties, zu ben Sommerassissen von 1792 versammelt, protestirten ebenfalls gegen das katholische Comité. Die Juries scheinen gefühlt zu haben, daß hier eine neue, ihnen seindliche, oder besser den ausschließlichen Interessen der Solonisten seindliche Macht entstehe. Die von Londonderry sagt: "Beschlossen, daß wir unsere katholischen Brüder lieben und höchlich achten und ihnen empsehlen, daß, wenn sie weitere Begünstigungen (favours) wünschen, sie dies nicht durch das Mittel von Comités oder Veröffentlichungen, sondern durch die Fortsehung desselben guten Benehmens, das bereits die Ausmerksamkeit der Gesetzebung zu ihrem Bessen angeregt hat, thun mögen". Andere waren weniger sanst. Die Leinster Großjury erklärte

L

12

<sup>1)</sup> Seward II. 407.

<sup>2)</sup> Life of T. Wolfe Tone I. 278.

den Emancipations - und Affociationsplan der Ratholiken: für eine "brandstifterische und gefährliche Publication." Andere nennen sie "verrätherische, aufrührerische" Bestrebungen, die Mehrzahl zeigt sich bereit "mit Leib und Gut zum Schuze ber protestantischen Interessen" einzustehen 1).

Begen biefe Angriffe und Anklagen erläßt bann bas Comité auch feinerfeits eine Erflarung, in bet es alle aufrührerischen Abfichten von fich weift. Die Ratholifen wußten, daß die Colonisten fürchteten, die Irlander, einmal wieder zu Dacht gefommen, tonnten bie frühern Confiscationen widerrufen. proteffirt bann bas Comité, "bag bie Ratholiken bas Eigenthum, wie es burch die Gefete bes Reiches feftgeftellt, achten, bag fie nie im Parlament fuchen wurden, es anzugreifen, daß fie fich burch Gib verpflichten wollten, es zu vertheidigen, wie es burch bie verschiedenen Confiscationsacte begründet fei." - Gie verpflichten fich weiter, "baf fie ihre Burgerrechte nicht bagu verwenden wollen, die Staatsfirche ober bie Regierung bes Landes anzugreifen ober zu fchmachen". - Dag folche Protestationen nothwendig maren, beweift mehr als alles Andere, wie Rebermann unbewußt bennoch bas burchgreifenbe Gefühl hatte,

<sup>1)</sup> A. a. D. I. 420.

daß auf der einen Seite katholisch Altirland, auf der andern die englisch-protestantische Colonie sich gegenüberstanden 1).

Alle diese Aufregungen aber hatten keine andere Folge, als die, die katholischen Srlander den protestantischen Colonisten immer mehr zu entfremden, während diese sich mit jedem Fortschritte der Ratholiken immer mehr in ihrer Herrschaft und in ihrem Eigenthume bedroht glaubten.

So kam dann die Zeit der Kriege zwischen England und Frankreich herbei, wo man der Beihülse des "braven und loyalen" irländischen Bolkes, wie es jest hieß, brauchte. Die Kriegserklärung zwang Pitt, seinem Worte, im englischen Parlamente gesprochen, im irländischen Nachdruck zu geben. Kaum ein Jahr, nachdem das irländische Parlament die Petition der Katholiken mit Stolz verworfen hatte, wurde es genöthigt, diesen wenigstens einen Theil ihrer Bürgerrechte, das der Wahl der Parlamentsmitglieder, zuzugestehen. Diesmal kam es zu einer Verhandlung und ein Dr. Duiguenau, ein protestantischer Geistlicher, Mitglied des Parlaments, verleste noch einmal

<sup>1)</sup> Bolfe Lone fagt II. 185: "Die Katholiken, die die eigentlichen Irländer sind (who are the Irish, properly so called) und die beinahe die ganze Masse der Bauern des Landes bilden u. s. w.

alle Gefühle Altirlands auf's Tieffte, um so ben theilweisen Zugeständnissen den Balfam zu nehmen, den sie in die Bunden Irlands hätten gießen können. Jedenfalls erhielten sie anstatt Gleichheit der Rechte, nur einen Theil derfelben, gerade genug, um den Mangel des Restes nur um so härter zu fühlen. Sie erhielten ihn durch Englands Ginstuß und nicht durch Irlands Parlament, und dankten daher jenem, was ihnen zugestanden wurde, während sie bieses fortwährend bessen anklagten, was ihnen vorenthalten blieb.

2.

Bu derfelben Zeit waren auch die eifrigern Press byterianer bes Rorbens wieber thatiger geworben. Sie verlangten größere Freiheit; ein bemofratisches Bahlfpftem. Die Ereigniffe in Frankreich gaben biefen Gefühlen neuen Aufschwung, und da alle Berfuche, eine Reform burch bas Parlament ber Colonie durchzusegen, fehlgeschlagen waren, fo tamen die Freunde der Freiheit im Norden Irlands endlich zu dem Entschluffe, die Erlangung ihrer Absicht außer bem Parlament und trop beffelben zu betreiben. Bu bem Ende bilbeten fie eine Gefellichaft, ber fie ben Namen United Irishmen, vereinte Brlander beilegten. Schon ber Rame beutete bie Absicht an. Sie fühlten, bag bie volksthumlichen Elemente in Irland zersplittert waren, fie ahneten, bag, fo lange diefe Berfplitterung bauere, Frland ohnmächtig, ohne Bolf feine Nation fein fonne 1). Und mehr als

<sup>1)</sup> Bon bem Mislingen ber Bestrebungen ber Bolunteers sprechend, sagt Bolfe Zone I. 491: "Barum? — Beil sie ein Gebaube ber Freiheit auf Monopole grundeten, weil

dies, sie hatten allmälig begreifen gelernt, daß die Möglichkeit, ein Bolt zu bekommen und eine Ration zu werden, ihnen nur mit Hulfe der Irlander geboten sei 1).

Die Presbyterianer bes Norbens fühlten sich so gut von ber Regierung ausgeschloffen, wie die Irländer in Masse. Sie sagten in der Originalbeclaration der United Trishmen: "Bir haben keine Nationalregierung — wir werben regiert von Engländern und von Bedienten der Engländer, deren Ziel das Interesse eines andern Landes, beren Mittel Bestechlichkeit und beren Kraft die

sie Aprannen sein wollten, mahrend sie klagten, daß sie Sklaven seien; weil, ihre eignen Klagen vorbringend, sie die ihrer Rachbarn nicht beachteten; weil sie, selbstfüchtig und eigennützig, wünschten die Misbräuche abzuschaffen, so weit sie selbst von ihnen belästigt wurden, aber darauf bestanden, was darüber hinausläge, aufrecht zu erhalten. Eine solche Sache konnte keinen Fortgang haben, sie siel, durch ihre eigne Ungerechtigkeit selbst gemordet."

<sup>1)</sup> Bolfe Cone fagt sehr klar: "Der Ausschluß ber Katholiken ist die Ursache, daß die Reform unmöglich war. "There is no people in Ireland" I. 351. "Mit einem Worte, die Alternative ist, entweder Resorm und Gerechtigkeit für die Katholiken und Freiheit oder unbedingte Unterwerfung zu der gegenwärtigen und allen zukunftigen Administrationen" I. 365. "Rur so konnen wir eine Ration werden."

Schwäche Irland's ift." Daher beschloffen sie erstens eine Union "bes ganzen irländischen Bottes" (of all the people of Ireland) und zweitens, daß "alle Irländer, welcher Religion sie seien, in die Constitution eingeschlossen werden sollten".

Neben biesem Grundcharakter, ber tief in ben Berhaltnissen lag, machten sich freilich auch viele ber vagen Ibeen, die damals in Frankreich herrschten, geltend. Doch war dies Alles nur unwesentlicher Jusap, das Wesentliche war, daß die Presbyterianer des Rordens fühlten, wie Irland nur durch die Irlander frei werden könne. Es lag in diesem Gedanten eine schöne Zukanst für Irland. Die nordischen Einwanderer würden sich durch ihren Kampf für die Freiheit der Urbewohner des Landes das Bürgerrecht erkauft, sie wurden die Scheidewand, die zwischen Irland und der Cosonie stand, niedergerissen und so wirklich ein einiges Volk in Irland geschaffen haben.

Es war dies das erste Mal, daß die englischen Colonisten im Ernste und zum Besten beider den Brlandern die Hand boten. Die Regierung der Colonie scheint die Gefahr, die ihr von dieser Seite drohte, sehr wohl durchschaut zu haben; denn kaum

<sup>1)</sup> Barrington 267.

bestand die Gesellschaft ein Jahr, als man fie mit Gewalt nieberzudrücken fuchte. Ihr Secretair wurde bes vagen Berbrechens eines Libelliften angeklagt, zu zwei Sahr Gefängniß und 500 ± Strafe, bann ju 2000 € perfonlicher und 2000 € Burgcaution verurtheilt. Im nachsten Sahre (1793) erließ bas Parlament eine Bill gegen ungefesliche Berfammlungen, um Petitionen vorzubereiten, burch welche es bie Befellichaft bes "katholischen Comités" und die der "vereinten Selanber" zugleich traf. Die erstere löfte fich unaufgefobert auf, bie lestere wurde zu einer gebeimen Gesellschaft und wirtte vor wie nach fort. Bie natürlich aber in ben Berhaltniffen das Bestreben ber United Briffmen mar, beweift gerade ber Umftand, baß bas Colonialparlament beibe, bie United Zrifhmen und das fatholifche Comité, unter baffelbe Strafgefes zusammenwarf, oder beffer, daß sie ohne 3mana unter daffelbe zusammenfielen.

Die United Frishmen waren schon in ihrem Entstehen viel tecker aufgetreten als die Katholiken. Das erklärt sich von selbst, jene waren die Söhne der schottischen freien Kirche, die Söhne der Soldaten Cromwell's; diese — Frländer an vielhundertjährige Unterdrückung gewohnt. Von dem Augenblicke an, daß die United Frishmen auf Widerstand stießen — empörten sie sich, wurden zu Verschwornen, dachten an Ausstand und Gewalt und an die Hulfe des Aus-

landes jum Siege über bie Gegner im eignen Lande. Und bas führte bann fie und ihr Streben jum Untergange.

Doch dauerte es noch eine gute Beile, ehe bie United Trifhmen auf biefen Standpunkt der felbftbewußten Berschwörung und Empörung kamen.

Das Mittel zur Erreichung ihres Zieles schien ihnen vorerst in einer Reform des Parlamentes zu liegen, und selbst nachdem das Parlament ihnen verboten hatte, für dies Ziel zu petitioniren, blied der Sid der geheimen Gesellschaft noch immer derselbe. Sie schwuren für eine "gerechte und gleiche Bertretung der irischen Nation im Parlamente" wirken zu wollen und so viel an ihnen liege, "Brudersinn und Anhänglichkeit, eine Gleichheit der Interessen, eine Gemeinschaft der Nechte und eine Einheit der Nacht zwischen Zrländern aller religiösen Glaubensbekenntnisse zu fördern").

Sie traten dem Parlamente mit Ernst und Keckheit gegenüber, erließen ein Manifest, in dem es unter andern heißt: — "Die Opposition scheint erstaumt, daß das Bolk ihre Debatten unbeachtet läßt. Bir wollen ihr die Ursache sagen. Es ist, weil Nichts von ihr vorgebracht wird, was im Stande

<sup>1)</sup> Sewarde III. 224.

ware, das Interesse bes Bolkes zu beleben; — Richts, von dem ein Individuum sich mehr Glück, oder die Gemeinde mehr Fülle versprechen könnte; — es ist, weil Enthusiasmus nicht länger mehr das Benehmen Grattam's beleuchtet und jedes Herz mit Großem und Gutem, mit der Aussicht auf Größeres und Beseres anschwellt; es ist, weil keine innere Feder des Handelns vorhanden, keine Festigkeit des Charakters, sondern gute und schlechte Qualitäten, wie sie von Außen eingeslößt werden, keine eigne Augend, keine eignes Laster; es ist, weil Einmal in sieben Jahren das Volk als sonverain behandelt und dann in der Zwischenzeit als Mob mishandelt wird." —

Die Diffenter gestehen, bei ben Katholiken in die Lehre gegangen zu sein, sie sagen: "Wir hatten lesthin Gelegenheit, bei Berücksichtigung der katholischen Foberungen, die Grundlagen ber Regierung zu untersuchen. Die Katholiken haben ganz Frland
belehrt, das Abgaben zahlen und sich Gesete
auslegen lassen, ohne vertreten zu sein, Unterbrückung
ist, die Den, der sie erträgt, zum Sklaven herabwürdigt. Sie bestanden auf ihrem Rechte, Wähler
zu sein, weil sie den Geseten unterworfen seien und
zu den Ausgaben des Staats beitrügen. Diese Lehre,
einmal ausgefast, kann nicht mehr vergessen werden.
Und der Sklave, den Resorm nicht zum Bürger erhoben hat, wird sich des Arguments der Katholiken

entstunen und sich felbst fragen: "Bin ich nicht durch Gesete verpflichtet und trage ich nicht in meiner untergeordneten Stellung zu den Ausgaben des Staates bei? Warum bin ich nicht vertreten? Ift es nicht mein Recht, und soll ich nicht auf meinem Rechte besteben?"

— "Wir können die Sprache nicht vergeffen, der man sich bediente, um die Katholiken von ihren Foderungen abzuschrecken und daß dam diese Foderungen, kurz nachdem sie mit Hohn verworfen worden waren, mit Achtung angenommen wurden").

Es ist auffallend genug, wenn hier die Söhne der Kämpfer Cromwell's, die Anhänger der freien Kirche Schottlands offen gestehen, von den Irländern gelernt zu haben, wie man seine Rechte erlangen muffe. Roch auffallender aber ist es, wenn der tuchtigste Führer der presbyterianischen Bestrebungen, der Gründer der United Irishmen, Wolfe Tone, der hervorragendste Charakter aller namhaften Irländer dieser Epoche<sup>2</sup>), bald aus dem Lager seiner Glaubensgenossen

<sup>1)</sup> Sewards III. 119. 120.

<sup>2)</sup> Er war sich selbst klarer als irgend einer seiner Sleichzeitler, er kannte nicht nur seine Grundsage, sondern wußte sogar, wo diese aufhörten und die Gefühle und Instincte anfingen. Er sagt von sich selbst: "Mein Streben war, die Unabhangigkeit meines Landes, unter

über in bas ber Katholiken tritt und zum Secretair der katholischen Emancipationsgesellschaft wird. Es lag bas Alles nur zu sehr in der Natur der Sache. Der Schwerpunkt der irländischen Zustände ruhte in den Irländern, und ohne sich Rechenschaft über die Kraft zu geben, die das Rad der irländischen Zustände trieb, mußte Alles in Irland nach und nach auf sie zurücktommen. "Es war sonst kein Bolk in Irland"; und dies Gefühl, das alle Welt hatte und das nur selten Einer aussprach, machte sich überall geltend.

welcher Regierungsform es auch fei, ju sichern, ju welchem Streben ich burch meinen haß gegen England geführt wurde, ber so tief in meiner Ratur wurzelte, baß er eher ein Inftinct als ein Grundsat war." I. 55. — 3ch bin sicher, baß, die hand auf's herz gelegt, unter zehn Irlandern neun nicht anders fühlen — in Folge einer 700jährigen Geschichte, nicht anders fühlen können.

3.

Die Ibee der "vereinten Irlander" drohte Englands Macht in Irland, wie England dieselbe wünschte und ausübte, den Untergang. England gebot gegenwärtig über das irländische Parlament, weil die Leute, die in demselben saßen, einmal einer entarteten Race von "Stlavenbesigern") angehörten und dann das Gefühl hatten, ohne Stüge und Boden im eignen Lande zu sein. Es war ein Parlament ohne Volk, und somit konnten die Parlamentsmitglieder nichts Klügeres thun — als sich, so theuer es ging, verkaufen. Und das thaten sie, aber meist nicht einmal sehr theuer. England konnte auf diese Weise vor wie nach über Irland gebieten und beson-

<sup>1)</sup> Ich weiß kein bessert, um ben Gebanken auszubrucken: von Menschen, die als herrn und Meister, vom Schweiß und Blut anderer Menschen lebend, über das Geschick und Leben anderer Menschen gebieten. "Tenantbesiger", "irischer Landlord" wurde gleichbedeutend sein, doch nicht so allgemein angenommen.

bere Irland verhindern, bem englischen Sanbel gefährlich zu werben 1).

Die Aussührung ber Sbee ber United Zrishmen murbe Irland ein Bolf und zwar ein vereintes, seine alten religiösen Streitigkeiten vergessenbes Bolk von einem Ende Irlands zum andern gegeben haben. Ein irländisches Parlament auf einer solchen Grundlage wurde sicher kein fügsames Instrument in den handen Englands geblieben sein.

Die Gefahr war groß, benn ber volksthumliche Mittelstand schien bereit, sich die Hand zu reichen, die Presbyterianer verschworen sich für die Emancipation ber Katholisen zu wirken, und der katholische Mittelskand übergab seine Leiterschaft, wenn auch nicht bem Ramen nach, doch in der That, dem Gründer der Gesellschaft für die Vereinigung aller Irländer.

In biefer Lage fand bie englische Politit Belfer

<sup>1)</sup> Es ist oft merkwürdig genug, mit welchen Gründen die Beamten Englands in Irland die Bestrebungen der Opposition für eine bessere Handelsgesetzgebung in Irland abweisen. 1794 soberte Grattam, daß irlandische Manufacturwaaren in England zu denselben Abgaben eingeführt werden sollten, als englische in Irland. Der Staatssecretair des Lordieutenants, Sir Douglas, antwortet: Mich und Honig und sagte: "er sei nicht lange genug im Königreiche, um über eine so wichtige Frage urthellen zu können", und so wird sie ab und zur Ruhe gewiesen.

in ihren bitterften Feinden, deren Leidenschaften und Fehler fle bis auf's Söchste hinaufzuschrauben und bann auf's Kälteste auszubeuten wußte.

Die erste Hulfe kam ber englischen Regierung von — ben irländischen Bauern. Die Roth war hier so groß als die geistige Verwilderung. Die Regierung kannte kein anderes Mittel gegen die eine und die andere als Zwanggesehe, Waffen und Aufstandsbills. Das wirkte dann stets nur für Augenblicke, und sobald die bewaffnete Macht, die den Regierungsmaßregein Rachbruck gegeben hatte, sich wieder zurückzog, machten sich die alten Ursachen, Elend und Verwilderung, wieder wie vorher geltend und sührten von Neuem zur Gewalt. Bauernverbrechen, Bauerngesellschaften und Ausstände wurden nach und nach zum Normalzustande in fast ganz Irland.

Der irländische Mittelstand fühlte sehr wohl, welche Gefahr seinen Bestrebungen von dieser Seite drohte. Seine Gegner im Parlamente und außer demselben ') klagten ihn beswegen nicht weniger an, daß er die Bauern aufrege und zum Aufstande antreibe. Darauf antwortete das katholische Generalzomite (1793) und sagte: "daß es durch einen Auf-

<sup>1)</sup> Rich. Murgrave in seinem Hist. Mem. sagt, bas bas katholische Comité bie Defenders (weiter unten) ber waffnet habe. Sewards.

stand, der nur eine Woche dauern wurde, mehr verlieren muffe, als alle Mitglieder des ganzen Unterhauses"1).

'Das gleiche Gefühl burchbrang bie fatholische Beiftlichkeit. Bu berfelben Beit, als ber Mittelftanb feine Furcht vor Unordnung aussprach (25. Januar 1791), wendeten fich die fatholischen Bischöfe (Tron, D'Reilly, Bellow, Bray, Cruse) in einer Abresse birect an's Bolf und mahnten: "Bermeibet, wir befcmoren Euch, theuerfte Bruber, jeben Anfchein von Gewalt und Aufstand; legt Euch auf Eure Induftrie anr Unterhaltung und jum Beften Gurer Familien; fliebet mußige Berfammlungen; enthaltet Euch bes unmäßigen Genuffes geiftiger und beraufchenber Getrante; übt die Pflichten unferer heiligen Religion. Dies Betragen, bem Simmel fo wohlgefällig, wird ebenso die mächtigste Empfehlung für Eure Bunfche fein bei unferm liebevollen Monarchen, bei ben Saufern bes Parlaments, ber Dagiftratur und allen wohlbenfenben Mitburgern jeber Art. - Nur ein Uebelwollender fann fich freuen, Euch in irgend einer Unordnung betheiligt gu feben." -- -

Bon ben Aufrührern in einzelnen Counties fpre-

<sup>1)</sup> Wolfe Tone I. 430.

chend, heißt es in dieser Abresse: "Wir betrachten die Römisch-Ratholischen unter ihnen unwerth dieses Namens, sie sind, mögen sie nun aus eignem Antriebe handeln, oder dazu durch Aufregung verleitet worden sein, unsere Feinde und Feinde des Gesammtwohls, das unmittelbar mit unserer Emancipation zusammenhängt."

Der Erzbischof von Dublin, Trop, erließ eine befondere Abreffe an die Ratholiten feiner Diocefe, in ber er fagte: - - "Unfere Religion verbietet Gewalt und Aufftand jeber Art auf's Strengfte, und Rlugheit muß uns veranlaffen, Alles aufzubieten, felbft ben Schein berfelben zu vermeiben. Riemanb, benn Aufruhrer und die Feinde ber Suborbination, bes Nationalwohls und unserer Emancipation, die auf's Engfte mit jenem verbunden ift, fann Freude haben, Guch betheiligt zu feben in irgend einem Aufftanbe. - - Butet Euch alfo, wir beschwören Guch, theuerste Bruder, vor trugerifden Berfuchen, Guch von der Treue, die Ihr Gr. Majestät schuldet und gefchworen habt, unter bem einfchmeichelnben Bormanbe ber Reform und ber Sicherung Eurer Rechte abbringen zu laffen."

Er warnt sie weiter vor Bersuchen, die "conftitutionellen Rechte des Königs, der Lords und der Gemeinen zu beschränken." —

"Der Ratholit muß unfinnig oder mahnsinnig,

ober bösartig ober im höchsten Grabe unvorsichtig sein, ber irgend Reigung jum Aufstande zeigt, und um so mehr, als die Minister der Krone in beiben Häufern den Bunfch geäußert haben, gemeinsam mit Sr. Rajestät dahin zu wirten, Frlands Blute und die Union und das Gluck aller Ihrer Unterthanen durch Eure Emancipation zu fördern").

Bir begegnen hier ben Grundzügen der friedlichen Agitation. Friede, Ruhe und Ordnung war der Wahlspruch der katholischen Geistlichkeit, wie der des Mittelstandes. Die Adresse de Troy's ist direct gegen die Verschwörungsversuche der Bauern und — auch der Vereinten Irländer gerichtet und zeigt so, wie die katholische Geistlichkeit nach allen Seiten hin die Gewalt zum Besten der Smancipation zurückwies.

Das verhinderte aber nicht, daß die Banernunordnungen immerfort stattfanden. Was konnte das beruhigende Wort gegen den ewigen Stachel von Hunger und Clend, gegen das unablösliche Bewußtsein, für Andere, für die Erbfeinde seiner eignen Nace zu arbeiten, Schweiß und Blut, seine Kraft und sein Leben ihnen zu opfern?

<sup>1)</sup> Sewards.

Diese Bauernaufstande bebrohten zunächst unmittelbar die Interessen der Landlords und der protestantischen Geistlichkeit, — die englische Aristokratie und die englische Kirche in Irland. Die Einen soberten zu hohe Pachten, die Andern zu hohe Zehnten und Frohnden. Es liegt nur zu sehr in der Ratur des Wenschen, daß er seine eignen Interessen unter den Schup höherer Interessen zu stellen, sein Privatwohl als das Gesammtwohl geltend zu machen sucht, und so war es ganz natürlich, daß die englisch-irische Aristokratie und Geistlichkeit behaupteten, die Irländer suchten England und seine Kirche in Irland zu stürzen.

Die Bestrebungen des Mittelstandes für Emaneipation hatten den Anhängern der Staatstirche bereits Gelegenheit gegeben, die Ihrigen, die
in ganz Irland zerstreut, fast überall die Landlords
waren und in ein paar Grafschaften des Rordens
eine nicht geringe Anzahl von Bekennern im Bolke
zählten, aufzuregen. Sie waren an herrschaft gewöhnt, verlangten einfach die "Ascendancy" des bischöflichen Protestantismus, das heißt: "alle Gewalt,
alle Macht, alles Ansehen, alle Rechte, die ein Staat
geben kann — für sich allein und mit Ausschluß aller
Andersglaubenden." Die Vorrechte gehörten für
sie — zur Religion und wer jene bekämpste, griff
biese an. Es hieße gewiß zu weit gehen, hierin stets

eine feine Berechnung zu sehen; das mochte oft der Fall sein, doch wird noch öfter eine unwillkurliche Berwechselung zwischen den zeitlichen Bortheilen und den religiösen Interessen stattgefunden haben. Das Resultat aber war dasselbe, die Bestredungen der Irlander, Bürgerrechte und Gleichheit vor dem Gesetz au erlangen, erschienen Bielen und wurden von Bielen dargestellt, als seien sie direct und allein gegen — die protestantische Staatskirche gerichtet.

Erst nach und nach aber nahm unter bem protestantischen Bolte, bas keine Pachte und Jehnten hatte, um durch sie auf die religiöse Seite des Kampfes hingewiesen zu werden, der Kampf selbst diese religiöse Richtung. Im Gegentheile waren sich die Protestanten und Katholiken im Allgemeinen immer näher getreten, steilich in Mehrzahl nur Presbyterianer und Katholiken, doch auch viele Anhänger der Staatskirche. Der Umschwung begann mit der Agitation gegen die Bahlrechte der Katholiken und erreichte seine höchste Stufe, wurde förmlich organisert durch die Errichtung der Drangelogen.

Die Beranlaffung zur Errichtung dieser Logen aber gaben Bauernaufstände, die im Norden stattfanden und zu Bauernaffociationen führten. Es ist nicht klar, was die erste Beranlaffung zu diesen Auftanden selbst war; ein personlicher Streit soll zu einem Parteikampse ohne religiöse Farbe geführt ha-

ben, und aus diesem sollen nach und nach zwei Bauerngefellschaften, die der Desenders und die der Peepo'-day-boys hervorgegangen sein, von denen die erstern sich allmälig in eine katholische, die lestern in
eine protestantische umgestaltet haben soll 1).

Der Rame Defenders, Bertheibiger, scheint den Charakter der katholischen Gesellschaft als abwehrend zu bezeichnen; der Peep-o'-day-boys ist mehr angreisend, denn er wurde gewählt, weil die Anhänger dieser Gesellschaft die Gewohnheit hatten, vor Tagesandruch in die Häuser ihrer Gegner zu bringen und sie zu entwassen. Im Jahre 1795 kam es am 21. September zwischen beiden Parteien zu einer Art verabredeten Schlacht, bei Diamond in der Grafschaft Armagh, in der die Katholiken

<sup>1)</sup> So in Sewards und auch an vielen Stellen der parlamentarischen Rapporte über die Orangelogen aus dem Jahre 1835. Plowden in seiner "Hist. of Ireland" behauptet, daß die beiden Gesellschaften seit 1785 bestanden, Ansangs nur aus Presbyterianern gebildet waren und erst nach und nach sich in katholische und protestantische Gesellschaften umgestalteten. Im Jahre 1792 sollen nach Plowden die Defender die Angreiser gewesen, der Angriss aber von den Peep-o'-day-boys abgeschlagen, und diese dann "das Land übersströmt, geplündert, zerstört und verdrannt haben, ohne andern Beweis der Gultigkeit, als den der Religion zu sodern." II. 326.

unterlagen und zurudgetrieben murben. An bemfelben Tage wurde die erfte Drangeloge errichtet').

Raum brei Monate später, am 28. December besselben Jahres fand dann unter dem Borsipe des Gouverneurs der Grafschaft Armagh, Lord Gossord, ein Meeting statt, dem drei Geistliche der Staatskirche, später Bischöfe und die Clite der Gentry der Grafschaft beiwohnten. Der Justand des Landes wurde hier, wie folgt, geschildert und führte zu den beigefügten Beschlüssen. Der Gouverneur sagte: "Es ist kein Geheimnis, daß eine Bersolgung, begleitet mit Umständen der wildesten Grausamkeit — nun in dieser County begonnen hat. Weder Alter noch Geschlocht, noch anerkannte Unschuld in Bezug auf die letzten Unruhen ist im Stande Mittleid und noch weniger Schutz zu gewähren."

"Das einzige Berbrechen, das man den Unglucklichen dieser rechtlosen Berfolgung zur Last legt, ist ein Berbrechen, das in der That leicht zu beweisen ist; es ist einfach die römisch-katholische Religion. Eine gesessose Bande hat sich zum Richter in dieser neuen Art von Berbrechen aufgeworfen und das Urtheil, das sie ausspricht, ist so kurz als furchtbar,

<sup>1)</sup> Select comite on Orange Loges. Die Berhöre Co-lonel Berner's, D'Sullivan's, Lord Gossov's u. s. w.

es ift nicht weniger als Confiscation alles Eigenthums und unmittelbare Berbannung."

"Es wurde außerst schmerzlich und ficher überfluffig fein, die horreurs zu befdreiben, die mit einer fo umfaffenben und furthtbaren Berbannung verbunben find, einer Berbannung, bie im Bergleiche gu ber Bahl Derer, die ju Untergang und Elend getrieben werben, Alles überbietet, mas bie alte und neue Geschichte in biefer Art aufzuweisen hat. Denn wo haben wir gehört, ober in welcher Gefchichte gelefen, daß mehr als die Sälfte ber Bewohner einer bevolferten Gegend mit einem Schlage fowohl ber Mittel als der Früchte ihrer Industrie beraubt und inmitten eines ftrengen Winters ausgetrieben und für fich und ibre hülflose Kamilie Schut, wo er sich burch Zufall ihnen bieten follte, ju fuchen gezwungen worben feien. Dies ift tein übertriebenes Bilb ber ichredlichen Scenen, die jest in biefer Graffchaft ftattfinden. Sie find ficher im Stande, die Gefühle ber Emporung und bes Mitleibens in bem falteften Bergen gu erregen." - "Diese Borreurs werben nun vollbracht

— "Diese horreurs werben nun vollbracht und strafios vollbracht; ber Geift unparteiischer Gerechtigkeit (ohne den bas Geses nichts ist als ein Instrument des Tyrannen) ist für eine Zeitlang aus dieser Gegend entwichen, und die Nachlässigkeit der Ragistrate von Armagh ist zum Gegenstande der Unterhaltung in jedem Theile des Königreichs ge-

worden. - Man fagt, bie Ratholiten feien gefährlich; fie mogen es fein; fie mogen es fein in Folge ihrer Bahl, noch mehr in Folge ber unbegrenzten Hoffnungen, die man ihnen eingeflößt hat; aber ich mage zu fagen, ohne zu fürchten wibersprochen zu werben, daß grade aus biefen Grunden biefe furchtbare Berfahrungsweise ebenso fehr der Menschlichkeit als einer guten Politit und ber Gerechtigkeit entgegen 3ch habe die Ehre, in biefer Graffchaft eine Stellung ju haben, bie mich verpflichtet meine Gefühle auszusprechen, und fo thue ich ohne Scheu und Rudficht. Ich bin ein fo treuer Protestant als irgend ein Gentleman in biefem Lande; ich erbte ein Eigenthum, bas meine Familie unter einem proteftantischen Titel erlangte, und mit Gottes Bulfe will ich biefen Titel mit aller meiner Macht aufrecht er-3d will nie einstimmen, die protestantifche Ascendeng ben fatholifchen Foberungen gu opfern" u. f. w.

- Dies Meeting nahm die folgenden Befchluffe an:

1. "Das Meeting halt dafür, daß die County Armagh in diesem Augenblicke in einem Zustande ungewöhnlicher Unordnung ift, daß die katholischen Bewohner schwer unterdrückt werden von unbekannten gesetzlosen Personen, die ihre hauser über Racht angreifen und plundern und sie mit vollkommener

Berftorung bedrohen, wenn fie nicht unmittelbar bas Land und ihre Wohnungen verlaffen;

- 2. Daß ein Comité von Magistratspersonen ernannt werbe — um Untersuchung aufzunehmen über alle Personen, die ben Frieden des Landes stören.
- 3. Daß die Inftructionen der Magistrate bahin gerichtet fein follen, mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln den Berfolgungen ein Ende zu machen, die jest von einem nicht zu regierenden Mobgegen die römisch-katholischen Bewohner der County vollzogen werden.
- 4. Gelbgewährung für bas Comite ber Magiftrate du Erreichung feines 3wedes burch freiwillige Beitrage ber Gentry ber County.
- 5. Böchentliche Meetings aller Magiftrate, um bie Rapporte bes Comité ju hören u. f. w.
- 6. Daß die Berbrecher aller Art, die aus der gegenwärtigen Friedensstörung hervorgeben, aus dem von den Gentlemen der County unterschriebenen Fonds verfolgt werden sollen." Dann Ernennung vom Gesehagenten für die Magistratur 1).

Das Urtheil ber Berbannung wurde ben Katho-

I. Rap. of the select comite of Orange-Loges 229, 230.

liken in der Sprache Cromwell's zugestellt. Man schrieb Nachts über ihre Thuren: "Zu Connaught oder zur Hölle')!" und wer bem Urtheile nicht geshorchte, siel der Execution anheim. Er wurde ausgetrieben, mishandelt und ihm das Haus über dem Kopfe angesteckt oder niedergerissen<sup>2</sup>).

Es läst sich bestreiten, ob die Drangelogen direct an diesem Unwesen Theil genommen haben; es ist teinem Zweisel unterworsen, daß sie am Tage des Sieges der Peep-o'-day-boys über die Desenders auf dem Diamond-Berge zur bessern Organisation der siegreichen Protestanten errichtet worden; daß sie die Absicht hatten, die protestantische Ascendency zu vertheidigen, und bald genug sehr thätig in den Kamps gegen die Emancipation der Katholiken eingriffen. So erklärt es sich von selbst, daß sie nach und nach von dem katholischen Irland sur alle Grenel der Protestanten des Rordens verantwortlich gemacht wurden.

<sup>1)</sup> Seward a. a. D. S. 231.

<sup>2)</sup> Solche Anschläge an den Ahren der Kathotiken hießen: "Bu Connaught oder zur Hölle mit dir blutigen Papisten. Und wenn Du bis — nicht weggezogen bist, so werden wir kommen und Euch selbst und Euer Eigenthum zerstören. Wir haffen alle Papisten." Hayes Hist. of the Insurrect. Com. Wexfort. 38. Seward III. 156.

Die Greuel aber, die in Asmagh vorfielen, bas alte "Bu Comaught ober jur Bolle" wurben von ben vertriebenen Ratholifen in gang Jeland herum verbreitet. Und von nun an nahm bie gange Geffaltung bes Lambes wieber eine andere Richtung an. Der Geift ber Dulbfamteit, bet Berfohmung wich nach und nach immer mehr aus bem Betgen, und ber Sag, ber icon überbies in fo vielen Urfachen wurzelte, nahm wieber bie Dberhand. Die Drangemanner wurden bie Borfampfer ber Staatsfirche, ber englischen Ariftofratie und ber Gelfklichkeit. Sie machten ben Rampf um Emancipation abermals zu einem Rampfe um Religion und Glauben, und branaten fich amischen bie Ratholiten und bie Presbyterigner, um beide nach und nach immer mehr einander zu entfremben.

Die Leiter ber "Defendere," der irischen Bauerngesellschaften, nach und nach über ganz Irland verbreitet 1),
hatten mit den Bereinten Irlandern gemeinschaftliche Sache gemacht, sich diesen sogar näher,
als dem katholischen Comité des irländischen Mittelstandes angeschlossen 2). Aber die Kämpfe zwischen

<sup>1)</sup> Wolfe Tone II. 189.

<sup>2)</sup> Bolfe Cone, ber biefe Thatsache anführt, II. 190, sest hinzu, bag das "extremely singular" gewesen sei.

den Drangemen und den Katholiten mußten wenigstens auf die Masse der Bauern den Einstuß haben,
daß sie kein sonderliches Bertrauen auf die Protestanten mehr sesten und diese selbst sich nicht sehr
geheuer in Jener Rähe fanden. — Go wurde das
Band zwischen den Irländern und den Presbyterianern zerrissen.

Man wird es natürlich sinden, wenn man bedenkt, daß das Comité der Ratholiken im Wesentlichen keinen Ausstand, sondern pacific agitation wollte, während die "Desenders" Leute der roben Gewalt waren und somit ganz natürlich zu den United Irishmen, die auf eine Revolution hinarbeiteten, gehörten.

4.

Man hat der englischen Regierung nachgesagt, daß sie diese Zwiste absichtlich aufgeregt ), um zu theilen und — zu regieren. Es ist das möglich, sie hat den Rupen davon zu ziehen gewußt, — doch ist es nicht bewiesen, und ebenso wenig war die vorbedachte Thätigkeit der Regierung unumgänglich nothwendig, um diese Resultate hervorzurusen. Sie lagen in den Verhältnissen des unglücklichen Landes, und die Regierung brauchte — nur geschehen zu lassen. Und das that sie. Einzelne ihrer guten Freunde, Anhänder

<sup>1)</sup> Die Katholiken in Connaught, zu benen die aus Armagh stohen, erließen eine Abresse, in der sie sagen: "In diesem unglücklichen Lande haben die rankevollen Emissare einer kauslichen und verschwenderischen Abministration zu lange zwischen uns das Feuer der Uneinigkeit und religiösen Berfolgungen angesacht; sie sahen, daß, wenn das Bolk erst in den Banden socialer Liebe und Anhänglichkeit vereint sein werde, das System der Bestechlichkeit, das sie an die Stelle des reinen Geistes der Constitution geschoben haben, für immer gerichtet sein werde." Seward III. 191.

ger und Ausbeuter "ber Ascendency bes Protestantismus" brachten die Sachen in Gang, die Regierung fah, welche Folgen das haben könne, und that dann natürlich nichts. um das Unheil Irlands zu verhindern, da es die Oberherrschaft Englands fördern zu können schien. —

Im Gegentheile war ihr Benehmen ber Art, daß es die allgemeine Aufregung nur vermehren konnte. Ob absichtlich ober nicht, — ist wieder die Frage für die, die nicht urtheilen mögen, ohne directe Beweise zu haben. An indirecten der Absicht aber fehlt es nicht.

Die größte Aufregung veranlaste die englische Regierung dadurch, daß sie (1795) Lord Fiswilliam zum Lordlieutenant ernannte und ihn dann ein paar Monate später wieder abberief. Lord Fiswilliam war bekannt als ein sehr freisinniger, über die Foderungen der Unzufriedenen in Irland höchst gunstig denkender Mann. Seine Ernennung wurde von einem Ende des Landes dis zum andern mit Jubel aufgenommen. Die Katholiken reichten ihm eine Abresse ein, in der sie ihr unbeschränktes Vertrauen — und ebenso ihre unbegrenzten Hoffnungen aussprachen, und der Lordsteutenant antwortete ihnen in einer Beise, die diesen Hoffnungen neue Aufmunterung gab. Die Dissenter sprachen sich in demselben Geiste aus und erhielten ähnliche Antworten. Eine Emancipationsbill nurde

von der Regierung seibst ins Parlament gebracht und durchlief zwei Stufen ohne Anstast. Die hoffnungen Irlands, sowohl der Altirländer als der Presbytexianer des Nordens schienen in Erfüllung geben zu sollen, das unglückliche Bolk endlich den sichern hafen erreicht zu haben 1).

Ditt murbe ben gräßlichften gehler begangen baben, wenn er Lord Fiswilliam wirklich für den Mann gehalten hatte, ber feine, Pitt's Politif in Irland tu vollziehen berufen gewefen ware. Es ift nicht bentbar, daß ein Dann, ben gang Irland fannte, von bem Beber mußte, mas von ihm ju erwarten, nur bem feinen Führer bes englischen Cabinets unbefannt gewesen fei. Es ift biefe Unterftellung taum möglich, und baher fchlog man vielfeitig, daß Lord Figwilliam absichtlich gewählt worden fei, um bie hoffnungen Irlande erft aufe Bochfte zu fteigern, bann mit einem Schlage wieder zu vernichten und fo die Geduld bes Bolfes jum Bruche ju bringen. Der Lefer hat bie Bahl zwischen einer unverzeihlichen Einfalt von Seiten Pitt's, ober einer unverzeihlichen Tude gur Erreichung feiner Abfichten.

Ein paar Monate nach feiner Ernennung wurde Lord Fismilliam wieder abberufen, und Lord Camben

<sup>1)</sup> Barrington, Seward, Maden's United Irishmen etc.

anftatt feiner jum Lordlieutenant von Irland ernannt. Diefer murbe bann mit gang entgegengefesten Demonftrationen empfangen. Es fanben Emeuten gegen bie neue Regierung flatt, befonbers gegen ben Staatsfecretair Beresford, ber mahrend Lord Figwilliam's Berrichaft bie Bobenftromungen ber Dittichen Dolitit in Frland lentte. Das Saus bes Kanglers und bas Bollhaus wurden gefturmt!) - und von allen Beiten ftromten Abreffen berbei gegen bie neue Berwaltung. Man verfah fich von ihr bes Schlimmften und glaubte fie berufen, - bie Union zwischen England und Brland, b. h. bie Auflöfung bes irlandischen Parlamentes in bem englischen, zu bewirten. Das erfte öffentliche Attenftud über biefe Absicht ift eine Protestation bes fatholischen Mittelftandes gegen biefelbe. In der Abreffe ber Ratholiten bei Gelegenheit ber Ernennung Lord Camben's beißt es: "Bir find ber Ueberzeugung, baf bie Union eine Magregel, fo voller Gewalt und Ruin, nie gemagt werden wird; überzeugt, bag teine Claffe von Leuten (set of men) fich felbit bie Dacht anmagen wirb, die dem 3med und der Absicht alles Regierens entgegen ift - eine Dacht, die Freiheiten ihres ganbes zu überliefern und bie Staverei gutunftiger . Generationen zu befiegeln." -

<sup>1)</sup> Barrington.

Die Abberufung Lord Figwilliam's, bie Berftorung ber hoffnungen, bie man auf ihn gefest hatte, wirtten natürlich gang verfchieben auf bie verschiebenen Elemente, aus benen bie Gefellschaft in Irland be-Der fatholische Mittelftand fchlof feine Reihen wieder fester zusammen, wendete fich mit freundlichen Dankesworten an die Protestanten in Belfaft und Dublin, die fich fur die Emancipation thatig gezeigt hatten, und trat von nun an theilweife mit ben Bereinten Irlandern in die engste Berbindung 1). Endlich organisirte man Subscriptionen, ernannte Einnehmer in jeder Pfarre, um die Roften ber Auslagen zu Betreibung ber Emancipation zu bestreiten. Die Bereinten Irlander ihrer Seits glaubten grabe in ber Aufregung bes Lanbes einen Grund und eine Gelegenheit ju finden, ihre Beftrebungen ju verdoppeln, fich militairisch ju organisiren und ihren Unterhandlungen mit Frankreich neues Leben zu geben. Die Aufregung felbft vermehrte bann naturlich bie Entruftung ber Parteien, die bereits gur Gewalt gegriffen hatten. Die Defenbers auf ber einen, - bie

<sup>1)</sup> herr Mac Rieven, Prafibent Dliver Bond, Arthur D'Connor und mehre Andere der einflußreichften Mitglieder der katholischen Association wurden Mitglieder der Gestellschaft des United Irismen.

Poep-o'-day-boys und beren Rachfolger, Die Drangiften, auf der andern Seite kamen zu nemen Anariffen und Greuelscenen.

Gegen diesen Austand suchte die Regierung Schatz in einer neuen Bill über geheime verrätherische Gesellschaften und in einer Insurrectionsbill. Die Regierung warf die sämmtlichen so verschiedenen Gesellschaften, die des katholischen Mittelstandes, der Bauern und der Bereinten Irländer zusammen in und richtete ihre Maßregeln und Bills gegen die Eine wie die Undere. Nach der Insurrectionsbill wurde bestimmt, daß, wein sieben Instigmagistrate in einer Grafschaft dem Londlieutenant ein Memorial einreichten, worin sie den Friedenszustand der Grafschaft als gefährdet erklärten, der Lordlieutenant das Recht haben solle, diese Grafschaft unter "Kriogsgeses" zu stellen und zu verbieben, daß Niemand nach Sonnenuntergang

<sup>1)</sup> Es war wirklich jest eine solche Aufregung eingetreten, daß ein Handeln in Bausch und Bogen gegen die verschiedenen Gesellschaften nöthig geworden war. Woolfe Aone führt sie in seinen Berichten an die französische Regierung alle als bereit zum Ausstande an und zwar indem er sie in solgender Weise classicit: 1. die Dissenters als United Trissmen in Beisaft. 2. Die Desenders, die kathelisch irlandischen Bauern, 3,000,000 Mann. 3. Das Generals Comité der Kathelisch, das über "alles Talent und Gigenthum" der Kathelisch, das über "alles Talent und Gigenthum" der Kathelisch gebietet. II. 190.

und ver Sonnenaufgang fein Saus verlaffen burfe. Mm 2. Derember 1796 murbe, biefer Bill gemäß, die Graffchaft Armagh, in ber bie Drangelegen entstanden waren, in Rriegentfand erflart. Dairy 1797 wurde biefe Magreget, in Folge eines mislungenen Aufkandverfuchs, auf Die Grafichaften Down, Antrim, Derry und Donegal ausgebeint, die Bewohner berfelben entwaffnet und ihnen alle Munition weggenommen. Diefe funf Grafichaften gehören gur Proving Uffter und bilben ben Theil bes Bambes, ber in Mehracht von ben Bresbuterianern bewohnt war. Dit ber Entwaffnung berfelben nahme man ber Bewegung ber Bereinten Irlanber jebe größere Gefahr. Ueber biefen Aufftanbeverfuch munbe 1797 ein Comité im Parlamente errichtet, und es geht aus ben Berichten beffelben bervor, bag bie United Briffmen bie Abficht hatten, im Rorben loszubrechen, aber an ihrem eignen Erffannen nur febr wenig Antlang fanden. Die Urfache lag in ber früher angebeuteten Umaeftaltung ber politischen Emancipationsfrage in einen Religionsfireit. Rach biefen Comiteberichten follen bamats in Munfter und Connaught "friebliche und legate" Dispositionen geherricht haben, fo bag nur noch die Grafschaften um Dublin für bie Revolutionsversuche übrig blieben 1). Auf biefe lestern

<sup>1)</sup> Die Bahrheit bieser Behauptung bestütigte sich später burch bie Ahat.

Grafichaften war von nun an vor Allem bas Augenmerk ber Bereinten Frlander gerichtet. Der Mittelpunkt ihrer Bestrebungen wurde von Belfast nach Dublin verlegt 1).

Die Entwaffnung wurde im Mai besselben Jahres durch eine gegen die Bereinten Irlander gerichtete Proclamation des Lordlieutenant auf das ganze Land ausgedehnt. In dieser Proclamation heißt es: daß eine Berschwörung von Leuten, die sich selbst Bereinte Irländer nennen, angestistet sei, daß diese bei Racht in großer Jahl herumziehen, Waffen rauben, junge Bäume abhauen, um Piten daraus zu machen, und daß sie es sogar versucht hätten, die Vermannscorps zu entwaffnen; daher dann der Befehl, alle Piten, Flinten und Waffen abzuliefern 2).

Tros des mislungenen Aufstandversuches im Norden, wirkten die Bereinten Irlander immer fort auf eine Revolution hin. Die Ereignisse in Frankreich trieben sie vorwärts und die Zustände Irlands ließen sie nicht ruhen. Die das Beste ihres Landes wünschenden Freiheitsfreunde konnten Nichts vom Parlamente hoffen. Selbst die allerbescheidensten Foderungen blieben hier ohne den geringsten Erfolg. Der Handel

<sup>1)</sup> Seward III. 232. 233.

<sup>2)</sup> Derf.

und die Induftrie, obgleich durch ben allgemeinen Aufschwung bes Lanbes höher geftiegen als je vorber, waren vor wie nach von England niebergebruckt. biefer hoffnungelofigfeit in Bezug auf bie innern Berhaltniffe tamen bie iconften Soffnungen auf bas Ausland, auf Frankreich. In Folge bes Krieges zwischen England und Frankreich konnten bie Unzufriedenen in Irland auf Franfreiche Bulfe bauen. Berfchiebene Berfuche ber Bereinten Irlander, fich mit ber Regierung ber Republit in Berbindung ju feben, hatten endlich ben birecteften Erfolg, und Bolfe Tone, ber Irland, verzweifelnd an ber Durchsesung feiner Plane, verlaffen hatte, mar bis zu Carnot vorgebrungen und batte fich und feinen Freunden in Brland bas Bertrauen ber republikanischen Regierung fo erworben, baf fcon 1799 General Soche mit einer Alotte und 20,000 Mann nach Irland abfegelte. Das Glud, bas einft bie fpanifche Armaba zerftorte, blies auch die frangofische Alotte auseinander. Es ift taum zweifelhaft, bag, wenn biefe Landung nach Lord Fiswilliam's Abberufung gelungen mare, England fein Gefchick in Irland und nicht am Rheine du vertheibigen gehabt haben murbe. Die Folgen eines folden Greigniffes find unberechenbar; nicht ameifelhaft aber ift, bag Irland wenigstens auf eine Beitlang für England verloren gemefen fein murbe.

Diefes erfte Mislingen aber zeigte ben Irlandern

nur ben Ernft ber republikanischen Regierung, ben Engländern bagegen bie Gefahr, bie von dieser Seite brobte, und von da an mag bann ber Entschluß ber englischen Regierung batiren, "bie Rebellion vor ihrer Zeit ausbrechen zu machen").

Bu diefem Ende entwaffnete fie vorerft bas Bolt, vermehrte bas Beer, bewaffnete bie Beomanry, fobaf bie activen Bajonette bis über 100,000 fliegen; - dann "ließ" fie bie Drangiften "gewähren", und amlest half fie felbft mit Gewalt und Unrecht fo nach, daß es jum Schlagen fam. Der größte Theil Irlands war unter "Kriegsgeses", und konnte fo nach Recht und Geset von ein paar Solbaten mishanbett werden. Der Reft bes Landes murbe es ohne Gefes und Recht, nach Laune und Willfur. In Dublin entsprang ein Gefolterter, ber fich in bie Liffen fturgte, um feinen Qualen zu entgeben. In Drocheba erbielt ein Mann 500 Stockprügel bei Rriegegerichtsurtheil, weil er nichts zu geftehen hatte und nichts gestehen wollte. Er verfprach nach 250 Schlägen gu gefteben, und marbete fich felbft, inbem er fagte: "Der himmel wird mitleibiger fein als Ihr" u. f. f. Selbst in England fanben biefe Greuel ein Hagendes

<sup>1)</sup> Wyse Hist, of the C. Ass, "Making the rebellion exploit before its times."

Cho und For brachte fie in's Parlament. Aber feine Stimme verhaltte ohne Wirtung.

3m Frühjahr 1798 fam ber Buftand bes Lanbes auch im irlandischen Parlamente gur Sprache. Sir Parfone führt bei diefer Gelegenheit Beispiele an: "Ein Generaloffizier hat in den Western (ben "friedlichen und loyalen", wie bas Parlamentscomité fagt) Diftricten eine Bahl Gefangener aus dem Gefängniß genommen und auf seine eigne Autorität hin transportirt. Eine Indemnitatsbill murbe burchaefest, um biefe Gefesverlegung ju beden"1). Ein viel unverwerflicheres Zeugnif aber ift bas bes Abjutane-General-Offices ju Dublin. Diefes erließ unter bem 26. Rebr. 1798 einen Armeebefehl, in bem es heißt: "Da die sehr unangenehme Frequenz der Martialgerichte und die vielen Rlagen wegen Unregelmäßigfeit in bem Benehmen ber Golbaten biefes Ronigreichs ungludlicherweise nur zu oft bekundet haben, baf bie Armee in einem Buftanbe ber Ausschweifung (licentiousness) ift, die biefelbe Bebem, nur nicht bem Reinbe, jum Schrecken machen muß, fo balt ber Commanbirenbe es für nothig, alle commandirente Diffricte - und Brigabe-

<sup>1)</sup> Sewards III. 217. Bon einer ähnlichen Ungerechtigsteit spricht h. Teeling in seiner Personal nar. of the Irish Rebell. 129.

generale fowol, als alle Regimentscommanbanten aufzufodern, Alles aufzubieten, um alle Offiziere unter ihrem Befehle zu zwingen, die ftrengste und unabläslichste Mannszucht zu halten" ').

Diese Soldaten waren im ganzen Lande in free quarters gegeben, das heißt, man zwang sie den Burgern und den Bauern auf, die dann in der angedeuteten Beise behandelt wurden. Der General Abercrombie, der diesem Unwesen ein Ende machen wollte, mochte Bunder denken, welchen Dienst er der Regierung erzeige. Er war ein ganzer Soldat und zur Politik verdorben. Er wurde unmittelbar entlassen und durch den General Lake ersest, der dann die Sache vor wie nach ihren Weg gehen ließ?).

Das wirkte bann und steigerte die Aufregung

<sup>1)</sup> Sewards III. 214.

<sup>2)</sup> Die Regierung war sehr unglücklich in der Wahl ihrer Offiziere. Der Borgänger Lord Abercrombie's war ein ebenso schlechter Politiker als dieser. Als er sah, daß sich ein Aufstand ziemlich unverhohlen vorbereitete, wollte er denfelben verhindern, verlangte Ordre zum Handeln und — gab seinen Abschied, als diese verweigert wurde (Barrington). Auf diesen kriegerischen General, Lord Carhampton, solgte dann Lord Abercrombie, der es so friedlich meinte, daß er die Soldaten zur Ordnung anhalten wollte, und dann einem dritten Generale weichen mußte, der die "rechte Mitte" zwischen den beiden vorhergehenden zu halten wußte.

auf's Sochfte, fodaß julest Alles jum Ausbruche bereit ichien und bie Bereinten Brlander fich entfoloffen, jur Gewalt ju greifen. Die Regierung fannte biefen Entschluß, fie hatte ihre Agenten in bem leitenden Comité. Und als Alles jum Ausbruche vorbereitet, als biefer felbft taum noch zu verhinbern war, führte (am 12. Marz) ein Mann Ramens Reinolds ) bie Agenten ber Regierung mit der Parole, die er als United Brifhman und Bertrauter ber Comitemitglieber fannte, bis in bas Sigungsgimmer bee Comité, wo bann bie Leiter ber Berfchwörung Düver Bond, M'Revin und Emmet abgefaßt werben. Lord Riggerald, ber eigentliche Chef bes Complotts, wurde turge Beit nachher (am 11. Mai) ebenfalls verhaftet und dabei töbtlich verwunbet. Er farb ein paar Tage fpater im Gefangnif?).

Aber, wie gefagt, die Berichwörung war zu weit gegangen, um zurudzutonnen. Es bilbete fich unmittelbar unter ber Leitung ber Brüber henry und John Sheares ein neues Comité, bas bann ebenso wieber mit einem Agenten ber Regierung, Capitain Armstrong, in birecter Berbindung stand und am

<sup>1)</sup> In der von herrn Maben in feinen "United Irishmen" veröffentlichten Rechnungen der geheimen Polizei steht dieser Reinolds mit 5000 Pfd. angeschrieben.

<sup>21</sup> Diese Berhaftung steht mit 1000 Pfb. angeschrieben.

21. Mai verhaftet wurde, nachbem befchlaffen und der Auftrag gegeben war, am 23. Mai loszubrechen.

Und biefer Auftrag wurde trop ber ftattgebabten Entwaffnung bes Randes, tros ber Berhaftung aller erften und zweiten gubrer ber Bereinten Erlanber punttlichft vollzogen. Es ift nicht meine Abficht, bem Rampfe, ber fich jest entspann, zu folgen. Bu Anfang herrschte ein Beift ber Menschlichkeit unter ben Emporern, der fie ju ber folgenden Proclamation brachte: "Solbaten Erins, bentt an Guer Saus, achtet die Beiligkeit des heimischen Berbes und besubelt Eure Baffen nicht durch Graufamkeit und Rache. Bergeft nie, baf bie Schwachen und Bertheibigungslofen Euern Schut verlangen, und baf Rache nur die Baffe ber Feiglinge und Staven ift. Laft bies in Guer Berg eingegraben fein und laft es bis zu ben Grenzen Gures Landes proclamirt merben, daß jebe Berlehung ber Frauenehre, jeber Ungehorfam, Plunderung und Defertion mit bem Tobe bestraft werben foll" 1).

Bechfelfeitige Graufamteiten ?) gaben aber balb

<sup>1)</sup> Irish Reb. by Teeling 166.

<sup>2)</sup> Das erfte Busammentreffen fant zwischen einem Insurgentenhaufen und ben hufaren Lord Roben's ftatt, und die husaren hingen die gefangenen Infurgenten auf den Brücken von Dublin an die Laternen auf.

bem Campfe ben Chavatter bes Bargerfrieges mit allen feinen Greueln. Wer die erfte Beranlaffung bot, ift ein nuglofer Streit, fo viel ift ficher, bag bie Aufrührer gefangene Protestanten unter Sang und Spiel hinrichteten, mabrend bie Solbaten und Anhanger ber Regierung mit graufenerregender Ralte in ihren officiellen Berichten ihre Morbthaten an Behrlofen zu hunderten und zu Taufenden aufzählen. In einzelnen Gegenden nahm ber Rampf gant ben religiösen Charafter an, und zwar von beiben Seiten. Es erflart fich bas nur ju natürlich burch die vorhergehenden Ereigniffe. Daß bie Berfolgungen nach bem Rampfe benfelben Charafter behielten, ift bagegen wol natürlich, aber unverantwortlich; noch unverantwortlicher aber ift es, wenn bann biefe Gemaltsareuel von ber Regierung nicht nur in Schus, fondern unter bem Scheine bes Rechts und burch Spruch und Urtheil gerechtfertigt werben 1).

<sup>1)</sup> Nachbem ber Kampf vorüber war, brang die Stimme ber Klage über die Greuel ber Drangemen bis in's Parlament, und hier antwortete Lord Clare, Attorney general: "Ich rechtfertige die Drangisten nicht, aber ich versichere, daß sie keine Feinde des Landes sind. Ich billige die Korturen, das Berbrennen, Mord und Todtschlag keine Berbrennen, Mord und Todtschlag keineswegs, aber ich bin gezwungen, zu bemerken, daß, wenn Berrath und Rebellion es nötzig machen, die Militairgewalt

Der Aufftand felbft verbreitete fich nur über einen Theil bes Landes im Suben und im Rorben, fafte

Bu hulfe zu rufen, es nicht stets möglich ift, beren Ausschweisungen zu verhindern." Sewarde III. 361. In "Irish Rebellion by Teeling" (S. 273) ift ein Proces mitgetheilt, ber zu merkwurdig ist, und das Benehmen ber protestantischen Jeomanny zu sehr charakterisirt, um übersehen zu werden.

Der Proces des Hugh Ballagham für den an Thomas Dagherty vollbrachten Roed. Dublin, 13. Det. 1798. (Earl of Enniskillen, Col.-Präf., 1 Maj., 4 Cap., 1 Lieut. das Gericht.) Der Mord war am 1. Det. vollbracht worden, nach Beendigung der Feindseligkeiten. Die Mutter des Ermordeten sagt:

"Daß Montag vor acht Aagen der Gefangene, Hugh Wallagham, in ihr Haus zu Delgann kam und fragte, ob blutige Rebellen dort seien. Daß auf die Antwort der Zeugin, daß keine dort seien und daß nur ein kranker Bursche da sei, der Gesangene den Burschen frug, ob er der älteste Sohn Dagherth's wäre; worauf der Bursche ausstand und sagte: dem sei so. Wallagham sagte dann: "Gut, Du Hund, wenn Du es dist, so mußt Du hier sterden." Daß der Bursche antwortete: "Ich hosse nicht; wenn Sie etwas gegen mich haben, so bringen Sie mich zu herrn Latouche und urtheilen Sie über mich nach Recht und Sesen."

Daß Wallagham antwortete: "Rein, Du Hund, ich frage Richts nach herrn Latouche, und Du solls hier sterden." Worauf die Zeugin zu Wallagham, der das Gewehr mit gespanntem Hahn in der Hand hatte, sagte: "Um die Liebe

nur in ber Graffchaft Berford festen Fuß und zeigte bier burch ben Duth und bie Aufopferung, Die bie

Gottes, fcone meines Kindes Leben und nimm bas meinige." Dann erwiderte Ballagham: "Rein, Du blutige Bere, wenn ich Deinen Mann bier hatte, fo murbe er baffelbe Gefchick haben." Dann nahm er bas Gewehr, gielte, aber es versagte; er versuchte es jum zweiten Mal, und es verfagte abermals; worauf ein Mann, Ramens Charles For, tam und fagte: "Berfluchte Flinte, ba ift tein Seil brin", und daß berfelbe For zugleich zu Wallagham fagte, daß ber Mann (auf meinen Sohn zeigenb) fterben muffe. Dag bie Beugin bann bas Gewehr Ballagham's ergriff und es von ibrem Sohne abzuwenden fuchte, worauf bas Gewehr losging, ben Leib ihres Sohnes ftreifte und feinen Arm gerschmet: terte. Der Buriche ftrauchelte, lehnte an ber Banb, verbrehte feine Augen und fagte: "Dutter, bete fur mich!" -Daß, ale Wallagham bas Gewehr abgefeuert batte, er binausging, nach einer Beile wieber tam und fagte: "Ift ber hund noch nicht tobt?" Die Mutter antwortete: "D ja, Berr, er ift tobt gemig!" worauf Ballagham antwortete: "Aus Aurcht, er mochte es nicht fein, lagt ihn noch bies nehmen!" und schof ihn abermals. Die Zeugin hielt in biesem Augenblicke ihres Sohnes Haupt, als er fiel - und ftarb. -

Bur Bertheibigung biefer That fuchte ber Angeklagte zu beweifen, baß ber Ermorbete als Rebell gefangen genommen, auf ein Schiff zum Transportiren gebracht, aber burch bie Bermittelung bes herrn Batouche und Seneral Crabock freigekaffen worden fei (299). Diefer Beweis follte Aufrührer bewiesen, wie bebeutent biefe Bewegung hatte werben tonnen, wenn fie, gehörig geleitet, burch gang Irland flattgefunden hatte.

Rachbem Alles vorüber mar, lanbeten ein paar

ihm bann bas Recht geben, ihn zu erfchießen, und um bies Recht herzustellen, sagten Beugen, Offiziere ber Deomanop, aus:

"Daß Capitain Armstrong (wahrscheinlich berselbe infame Mensch, ber sich zum Spion in Dublin hergegeben hatte) von der Kingscounty-Militia, der in Mount-Kennedy, bevor Dagherty erschoffen wurde, den Befehl hatte, Ordre gegeben habe, daß die Rebellen, die die Beomanny kenne oder als solche verdächtigte, um sich die Muhe, sie einzubringen, zu ersparen, auf der Stelle erschoffen werden sollten" (281).

Ein anderer Beuge, Gergeant hapes, fagt, baf biefer Befehl bahin gegangen: "Irgend Rebellen, bie er verbachtige, zu erfchießen ober zu hangen" (2021).

Der Lieutenant Wil. Lomlinfon fagt: "Es war die alfgemeine Anficht, daß Corpsbefehle gegeben feien, teine Gefangenen zu bringen, fonbern jeben zu er: schießen, ber als Rebell bekannt fei" (28%).

Capitain Gore fdmur:

"Daß es die Praris des Corps war, das Land, ohne die Offiziere, zu reinigen (soour), und er in Bachucheit glaube, sie verstamben die Sache so, als sei es ihre Pflicht, irgend einen Rebetten, den fie antrifen, oder ben sie als folzchen verdächtigten, zu erfchieben, und Jeunge habe ge-

Taufend Franzosen im Norden Irlands, und hatten nur Gelegenheit, ihren guten Willen und ihre person= liche Tapferkeit zu zeigen und sich bann in ihr Geschied zu ergeben.

hort, daß bie andern Corps in andern Diftricten ähnliche Befehle gehabt hatten" (284).

Der Angeklagte wurde freigesprochen. Aber ber Scandal schien doch zu groß zu sein, und so erließ der Serretair des Lordlieutenant am 18. Oct. einen Befehl, in dem er das Urtheil, das hugh Wallagham von einem "grausamen und vorherbedachten Worde" freispricht, misbilligte (entirely disapprouved), und dann befchof, wie folgt:

"Kord Cormvallis verordnet, daß die Court-Martial unmittelbax aufgelöft und hugh Wallagham von seinem Corps der Peomanry entlassen und in keinem Peomanrycorps des Königreichs wieder aufgenommen werden soll. Seine Excellenz wünscht überdies, daß Obiges dem Präsidenten unt den Mitgliedern des Court-Martial vorgelesen werden soll. Gez. Taylor, Secr."

5.

Der Aufstand von 1798 brach die ganze Kraft Alt-Irlands noch einmal. Ein Theil des tatholischen Mittelstandes, die thätigsten, heftigsten, ausopferungsfähigsten Männer desselben, hatten sich der Bewegung der Vereinten Irlander angeschlossen und sielen mit ihnen. Die Bauern waren die Rämpfer derselben in den tatholischen Theilen Irlands, die Presbyterianer in dem protestantischen. Mit der Riederlage aller dieser Elemente des volksthumlichen Lebens in Irland blieben nur noch die Anhänger der Staatstirche, dum großen Theile Drangisten, übrig. Auf diesen super Inste nun abermals das ganze irländisch=engslische Staatsgebäude.

Als der Gedanke der Union zwischen England und Irland zuerst ausgesprochen, oder nur geahnet wurde, war es der katholische Mittelstand, der für das irländische Parlament in die Schranken trat. Er dachte den Protestanten gegenüber: "Freut Euch der Constitution und wäre es ohne uns")! Die Pres-

<sup>1)</sup> Grattam.

byterianer bachten und handelten ungefähr ebenso. Die Union würde ohne die Rebellion von 1798 nicht möglich gewesen sein — und es hat nur zu sehr den Anschein, als ob gerade deswegen die Rebellion nothwendig gewesen und herbeigeführt worden sei. Troß der Rebellion aber war England, als es offen auf die Union hinarbeitete, gezwungen, fast in ganz Frland das Martialgeses zu erklären, um das soeben erst besiegte Land zum Schweigen zu zwingen. Und dennoch fanden erst in Dublin und dann in fast allen Grafschaften sehr heftige Demonstrationen gegen die Union statt. Aber, wie gesagt, die Kraft des Volkes war gedrochen, das Vertrauen verschwunden, und so konnte die englische Politik keck ihrem Ziele nachsstreben.

Ich habe nicht Luft, die Debatten zu wiederholen, die jest stattfanden, um die Union durchzusezen. Die Regierung fand in dem Parlamente von 1799 noch eine Majorität gegen den Borschlag, kaufte dann die fehlenden Stimmen 1), "versprach den Katholiken Eman-

cipation und ben Protestanten ascendency" 1), und erhielt im nächsten Sahre von einem erneuerten Parlamente die Genehmigung der Auflösung der englischeirlandischen Gesetzgebung in die englische.

Als es zu biefem Schluffe ber Epoche ber "erflarten" und "verbrieften" Selbständigkeit ber Colonie in Brland tam, fant Grattam noch einmal feine Berebtfamfeit wieber. Und er fagte: "Denschenwerk wird nur langsam aufgebaut - aber kleine Minister, ein winziger Gesetler ober ein verschwenderifcher Regierungetuppler mogen rafch ein Gebaube du Grunde richten. — Rührt nicht an Euer Parlament, - theuer war fein Erwerb und fcwer wurde feine Biebererlangung fein. Es ift ber Tempel unferer Freiheit und unferer Gefete" - .. 3ch fage, daß bas irifche Parlament in den lesten funfgehn Sahren mehr fur Irland gethan hat, als England in hundert, - ja mehr in funfzehn Jahren, als England ihm geschabet - ja mehr, als Irland England genüst hat" 2).

Das mar bie Leichenrebe bes irlanbifch-englifch en Parlaments, und ber Rebner war berfelbe, ber ihm einst feine Selbstänbigfeit errang. Seine eble Stimme

<sup>1)</sup> So Bellington in einer feiner Reben.

<sup>2)</sup> Sewards.

fand kein Echo, benn Castlereagh hatte bie Mittel erkannt, die am besten für die Sohne der englischen Colonie in Irland pasten, und so führte er sie zum unbedingten Selbstmorde der englischen Colonie in Irland.

<sup>1)</sup> Es ist nicht ohne ein schauriges Interesse, wenn man sieht, wie alle namhaften Instrumente Englands in Irland von einem bosen Geschicke ereilt wurden. Leonhard Grey, Esser, Straffort wurden enthauptet. Die Zeiten, wo man so wenig Umstände machte, waren längst vergessen. Castlereagh wurde nicht enthauptet, — aber schnitt sich, in Ermangelung eines Andern — selbst die Rehle ab.

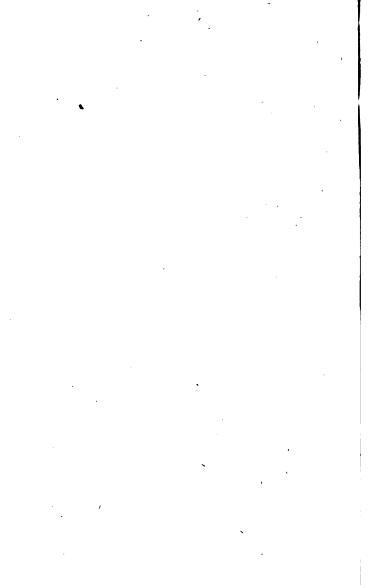

## XI.

## Wiedergeburt Irlands.

1805 - 1829.

Alle Thatsachen bieser Abtheisung, für die keine besondere Quellen angegeben, sind durch Wyse's Hist. of the cathol. association bewährt.

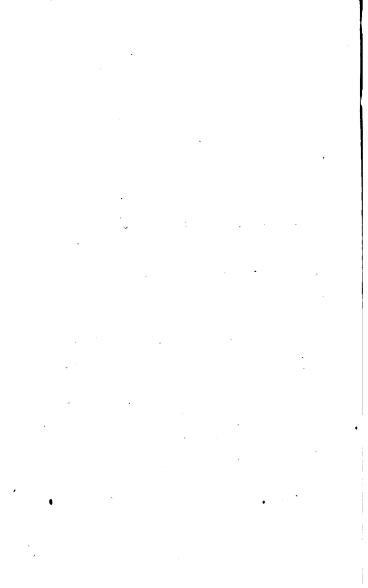

1.

England war an feinem Ziele angekommen. Bas heinrich VIII. geahnet, was die große Königin nur bescheiben gedacht, was Cromwell vergebens versucht hatte, sollten Pitt und Castlereagh ausführen. Eng-land und Irland waren vereinigt 1).

Und wunderbar — von dem Tage dieser Bereinigung schreibt die Biedergeburt Frlands her. Bunberbar — weil so natürlich.

Es war ein verzeihlicher und leicht erklärlicher Irrthum, wenn die englischen Politiker die englische Colonie in Irland mit dem Bolke Irlands verwechselten. Die englische Politik hatte die Irlander unter Cromwell und unter Wilhelm III. aus der Geschichte Irlands ausgestrichen und sich dann nach und nach daran gewöhnt, die englisch-irlandische Aristokratie

<sup>1)</sup> Es ift auffallend, daß man vor wie nach ben Ramen England und Irland, als vereinte Königreiche beibeheit, während nach ber Union zwischen England und Schottland ber Rame beiber in dem von Großbritan-nien verschwand.

und Geistlichkeit für Irland anzusehen. Gab es doch in England selbst außer der Aristokratie und der Geistlichkeit kaum wirkliche Bürger, kaum ein Volk im staatsrechtlichen Sinne. Die hohen Herren sahen auch in England nur sich — und unter ihren Küßen — den Mob. — Wie sollten sie in Irland anders denken und urtheilen!

Die Union zwischen England und Frland ift einfach die Auflösung, die Rechtevernichtung der englischen Colonie in Frland; — fie ist die Zerftörung des einzigen Bandes, durch welches Frland mit England organisch zusammenhing.

Die Union zwischen Schottland und England war leicht, weil natürlich, weil Schottland wie England germanisirt, englisset worden, weil die gesellschaftliche Cultur von Schottland die Englands war, weil Schottland wie England, — und theilweise durch und mit England — zur Kirchenreform herangereist war und somit neben England Schritt halten konnte.

Irland war, mit Ausnahme eines kleinen Theiles von Ulfter und Leinster, celtisch, katholisch ') geblieben und hatte keinen einzigen Anhaltepunkt, der es

<sup>1) &</sup>quot;Fremde in Sprache, Religion und Blut". Lord Lyndhurft.

auf England anwies. Seine Cultur war eine anbere, seine Gefühlsweise, seine Denkart der Englands direct entgegengesetzt. Sechshundert Jahre einer graufenvollen Geschichte standen zwischen England und Irland und sprachen ein unbesiegbares Beto gegen die geistige Bereinigung beider Bölker und Racen aus. Aber die Pitts und Castlereaghs bildeten sich ein, das Mittel gesunden zu haben, dies Beto zu beseitigen, oder besser, ahneten nicht, daß es bestand, denn auch für sie war die Colonie — Irland — und das irländische wie das englische Bolk — ein Mob.

Die nachste Folge ber Union war, daß fich die Bahl ber Abfentees, ber in England ober auf bem Continente lebenden irisch-englischen Colonisten (schon ftets eine Landplage für Irland) jest über alle Magen vermehrte, - bie Bahl ber Englander in Brland, und zwar ber einflufreichften, von Jahr zu Sahr verminderte. Das Parlament, bas früher in Dublin faß, war ber Mittelpunet ber englisch-irischen Gentry gewesen; von dem Augenblicke an, baf es fich nicht mehr in Dublin versammelte, bag bas englische Parlament die erften Kamilien der englisch-irischen Ariftofratie nach London berief, verlor England in Srland die einzige Stupe feiner gefellschaftlichen Ueberlegenheit und Berrichaft. Die Gewohnheit ift eine ftahlerne Rette, und fie hatte die Irlander nach und nach an die geiftige und gefellschaftliche Ueberlegenheit

ber Engländer so gesesselt, daß es lange genug dauerte, ehe sie sich selbst überzeugen konnten, daß diese Kette zerrissen war. Der englisch-irländische Lord, so lange er die Stländer durch seine Gegenwart an seine Herrschaft gewöhnt hielt, war der unumschränkte herr und Meister, sein Lächeln ein Gebot, sein Jorn ein Bannssuch. Was braucht es mehr, um dies zu beweisen, als daß die Irländer, tros ihres Wahlrechts, nie einen andern als einen lordgefälligen Vertreter wählten, daß das Wahlrecht in der Hand des irländischen Bauern zu einer Mine von Neichthum und Nacht — für den englischen Lord wurde.

Rach und nach wanderten diese gnädigen herren einer nach bem andern aus und kamen nur selten von Zeit zu Zeit, oft in Sahren kaum auf Wochen, nach Irland, um ihr Eigenthum eines Blickes, nie die Bauern eines Wortes zu würdigen. So entwöhnte sich der Irlander der angeerbten Scheu und Achtung.

Diese Scheu, biese Achtung mußten sich im Gegentheile in ganz andere Gefühle umwandeln. Der Bauer wußte sehr wohl, daß der Herr von der Pacht, die er, der Bauer zahle, lebe. Diese Frucht seiner Arbeit verzehrte der englische Lord in England oder auf dem Continente. Früher floß dies Geld theilweise wieder in die Tasche deffen, der es zahlte, zuruck und blied wenigstens im Lande. Dazu kam nun endlich noch der Umstand, daß mit jedem abwesenden Lord

sich auch die Jahl der Zwischenlandlords vermehrte. Es ist nichts Neues, daß es viel besser ist, mit dem Herrn, als mit seinem Diener zu thun zu haben. Die Zwischenlandlords, — wir kennen diese Race aus Lord Clare's Schilberung, — trieben den Bauern ohne Gnade und Barmherzigkeit das Leste ab und steigerten somit das Clend und auch das Gefühl des Ummuthes gegen einen Herrn, der ruhig in London oder Rom des Bolkes Schweiß verzehrte, während sein Mittelmann in Irland den armen Bauern Blut und Mark ausfaugte.

Eine zweite Folge bieser Justande war, das sich die Gentry, die englischen Abeligen zweiten Ranges, der höhere englisch-irländische Mittelstand, nothwendig verminderte. Sie waren an die hohe Aristokratie durch Familien und gesellschaftliche Bande angewachsen, lebten mit diesen zusammen, freuten sich ihrer Feste, nahmen an ihrem Ueberstusse Theil. Auch sie wanderten aus 1).

Und dur Ausfüllung all biefer Luden blieben nur der Mittelstand, und zwar in dem größten Theile Irlands der irländisch fatholische Mittelstand übrig. Dieser gewann überall an eigentlicher Macht, an Ber-

<sup>1) &</sup>quot;Die Race der altirischen Gentry ift heute ausgeftorben" (Barrington).

mögen und Einfluß. In Folge bes Absenteeismus wurden das Grundeigenthum und die Häuser verhältnismäßig wohlseiler als irgendwo. Die Engländer dachten nicht daran, ihre Capitalien in Irland anzulegen, und so gewann ein großer Theil des irländischen Mittelstandes das einst seinen Ahnen abgerungene Eigenthum ohne viel Mühe wieder. Es war das eine Rückeroberung, auf die Irland stolz sein kann und die ihm dann nach und nach auch die Mittel gab, auf einem andern Felde seine ursprünglichen Rechte sich zurückzuerkämpsen. — Und es that dies auf eine so eble, so muthige und so unblutige Weise, daß ihm dafür die Achtung der Welt gebührt.

2.

Gine andere unmittelbare Folge biefer Buftanbe war bann, bag bas Anfehen, bas bie hohe englisch-irlanbische Aristofratie ber protestantischen Geiftlichkeit lieh, nun ebenfalls verfchwand. Die Ariftofratie und die Geiftlichfeit waren die beiben Grundpfeiler Alt-Englands fowol in England als in Irland, ber eine diefer Pfeiler wich in Folge ber Union, ber andere brach gufammen, weil jener gewichen mar. Borerft murben bie hohen und höchsten Pralaten, die als die "jungern Sohne" meift an bie Gefellichaft ber hohen unb höchsten Baufer ber Aristofratie gewöhnt maren, mit biefen zu Absentees. Das hatte bann biefelben, noch grellere Folgen, ale bei ben abmefenben großen Landlords. Der Mittelmann ber Grundbefiger verlangte wenigstens feine Dacht von einem Grundftude, bas ben Bauern mas eintrug. Der Mittelmann bes Biichofs, Defans ober Pfarrers foderte feine Behnten und Abgaben im Namen einer Religion, die nicht bie des Behntpflichtigen mar und beren Geiftliche ber Bauer faum je gesehen hatte. Ift es nöthig, bas Gefühl zu befchreiben, bas eine folche Foberung erregen mußte?

Die protestantische Geiftlichkeit, die im Lande blieb, war meift zu arm, um mit ben Gludlichern ihres Standes auszumandern. Diese lebten bann mit Frau und Rind, - ein Standal fur die Auffaffung bes katholischen Bauern, oft in feinem Pfarrfige, faum von ein Paar Dubend Pfarrangehörigen umgeben. So lange die hohe englisch-irische Aristokratie in Frland lebte, fiel auf ben protestantischen Geiftlichen ein Strahl bes Glanges, ber um die hohen Saupter berrschte. Rachdem ber Geiftliche allein übrigblieb, konnte er für den katholischen Bauer nichts Anderes als eine ewige Mahnung fein, die ihm unabläflich aurief, baf er für eine Rirche, ber er nicht angehöre, für einen Menichen, ber ihm weber Achtung, noch Liebe, noch Furcht einflößte, Behnten und Abgaben zahlen muffe 1).

Ratho- Richtfa- Bebnten. Rirchenfteuer. liten. tholiten. 1) 3. B. In Done= raile(Diocefe v. Eloane) 11,707 413 1600 € 6 p. peracre. Kilborrery ..... 5578 74 nichtan- 3 proteftangegeben tifche Rirchen. Ballphaloe ..... 7646 332 800 1 1/2 p. per acre obaleich feine Rircheim Dorfe. 84 712 Arbfuld and Nathburnen 5960 48 € Caftle Lyons ..... 6359 193 1456 60£ unb 10acre Rirchenland.

Und neben der protestantischen Geistlichkeit in Irland wuchs dann eine katholische Geistlichkeit heran, die schon von jeher dem Bolke angehörte, nun aber nach und nach immer einstufreicher, immer mächtiger und immer irländischer wurde. Go lange die katholische Geistlichkeit verfolgt war, konnte diese zwar dem Bolke, selbst ohne es zu wollen, haß und Rache einstöfen, aber sie selbst durfte nicht and Tageslicht treten, mußte im Dunkeln schleichen, sich bucken und krummen, und kam so nie zum Bewustsein ihrer

|                           | Ratho-Richtta- Behnten. Kirchenfteuer. liten. tholiten. |          |                    |                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------|
| Clondrohil                | . 5070                                                  | 38<br>38 | <sup>n.</sup> 1000 | 165 £ 60 acre<br>Kirchenland         |
| Paulstown und Gore:       |                                                         |          |                    | <b></b>                              |
| bridge                    | 5261                                                    | 298      | 2040               | 4 Rirchen.                           |
| Grogue                    |                                                         | 127      | 1600               | 60 £ 2 Baufer u.<br>Kirchenland.     |
| Rillaben                  | 5855                                                    | 326      | 1400               |                                      |
| Srashil u. Ballycane      | 7559                                                    | 1140     | 1705               | 3 p. per acre u.<br>91acreRirchent.  |
| Caftle Lown (Diocese      |                                                         |          |                    | ·                                    |
| Rillaloe)                 | 2793                                                    | 72       | 1081               | 2 p. per acre u.<br>3 acre Kircheni. |
| Kinvarra (Diocefe Kil=    |                                                         |          |                    |                                      |
| machuagh)                 | 4376                                                    | 2        | <b>360</b>         |                                      |
| Kilmoon                   | 769                                                     | 0        | <b>3</b> 00        |                                      |
| Murphy, citirt in ,,Irela | and and                                                 | O'Co     | mell,"             | Edinburgh 1835.                      |

höhern Burbe, jum offenen Anspruche an ihre Rechte. Sie bettelte um bas Ihrige wie um ein Almosen 1).

Die Nothwendigfeit ber Erziehung Diefer Geiftlichfeit in Frankreich hatte überbies meift bie Folge, baß biefelbe ben Grundfagen bes Abfolutismus und bes unbedingten Gehorfams, gegenüber ber Regierungsgewalt, wie biefe bamals unter ber Geiftlichkeit Continents herrschten, hulbigte. Die höbere Beiftlichkeit gehörte bem Bolte Irlands nur in Bezug auf feine Religion, nur in Folge ber gemeinschaftlichen Rechtlosigkeit und Demuthigung an und war in jeber anbern Beziehung, in Dent- und Gefühlsweise eher frangösisch als irlandisch. Rur die untere Geiftlichkeit, die armen "Friars", die nicht aus dem Lande hatten geben konnen, waren noch gange Srlanber und awar meift fo, daß fie weber in Biffen noch in Sitten und Gewohnheiten weit über ber vermilberten Maffe bes Bolfes ftanben.

Die ersten Zugeständnisse gegen die katholische Religion anderten diese Berhältnisse vollkommen. Zu Ende des vorigen Jahrhunderts erhielten die Katholiken ein Recht, ihre Geistlichen in Irland erziehen

<sup>1)</sup> In Byse's Geschichte ber katholischen Affociation find Beispiele angeführt, wo katholische Geiskliche selbst nach bem endlichen Siege ber Emancipation nicht ohne zu zittern sich auf die öffentlichen Spaziergange hinauswagten.

zu lassen, und von da an wurde das Colleg Maynooth die Pflanzschule einer echt irländischen Geistlichkeit. Diese wurde von nun an immer mehr gebildet, lernte nach und nach immer mehr ihren Einsluß kennen, schloß sich dem Bolke und seinen Interessen, seit an und kam dann zu einer Macht, der England Richts entgegenzusezen hatte.

Bur Zeit als die Union verhandelt wurde, war die irländische Geistlichkeit noch geneigt, die Zugeständnisse ber Regierung durch Zugeständnisse von ihrer Seite zu erkaufen. Sie erklärte sich bereit, der Regierung ein Beto zu den Wahlen der katholischen Bischofsise zu gestatten. Zehn Jahre später wurde dieses Zugeständniss, als es wieder zur Sprache kam, von der jungen Geistlichkeit Irlands aufs bitterste bekämpft, und wieder zehn Jahre später stand der Einsluss des einslusreichsten Mannes, der ze über eines Volkes Anhänglichkeit geboten hat, auf dem Spiele, weil er noch einmal an diese Zugeständnisse dachte.

Die Pitts und die Castlereaghs versprachen der Geistlichkeit, wie sie vor der Union bestand, gegen diese Zugeständniffe eine Staatsbesoldung. Das war die Bedingung, mit der man ihr außer dem Beto zugleich ihren Einstuß, um für die Union zu wirken, abhandelte. Als die Union stattgefunden, mochten die englischen Politiker theilweise benken, daß sie nun der irländischen Geistlichkeit nicht mehr bedürften, theils

weise waren sie in Folge ber englischen Undulbsamkeit nicht im Stande, ihr Versprechen zu erfüllen. Und so blieb die irländische Geistlichkeit in Irland auf das Volk angewiesen. Das Volk felbst zahlte seine Geistlichen, diese gewöhnten sich dadurch immer mehr, sich mit denselben als eine eng verbundene Gemeinschaft anzusehen; die Priester gingen aus dem Volke hervor und waren auf dasselbe angewiesen; Beide wuchsen an einander an und standen Einer, für den Andern.

Nach und nach lernte die Geistlichkeit selbst sehr klar einsehen, welche Unabhängigkeit und welchen Einstuß ihr grade die Art, wie sie auf das Bolt und deffen Lohn angewiesen, gewähre. Bor der Union konnte die Regierung sich für eine Staatsbesoldung noch Zugeständnisse von der irländischen Geistlichkeit ausbitten — nach und nach änderten die Berhältnisse so, daß, was früher ein Lohn erschien, dalb als eine Entäußerung, was früher ein Zugeständnis von Seiten der Regierung war, bald als ein tyrannischer Zwang betrachtet wurde.

So erhielt Irland, bas alte, England ewig fremde Irland eine irlandische Geistlichkeit, die mit ihren religiösen Neigungen und Abneigungen aus dem Bolke hervorging, in ihm festwurzelte und einen Ginfluß auf dasselbe ausübte, wie selten die Geschichte ein ähnliches Beispiel aufzuweisen hat.

3.

Reben dieser irländischen Geistlichkeit wuchs ein irländischer Abvokatenstand heran, der bald ebenso mächtig werden mußte. Die nothgebrungenen Zugeständnisse der englischen Regierung hatten den Katholiken (1792) das Barreau geöffnet. Aber man hatte geglaubt, den irländischen Rechtsgelehrten wol die Arbeit und den Lohn zukommen lassen zu dürsen, sie aber von der Ehre ausschließen zu müssen. Der katholische Irländer durste von da an wol Advokat, aber nicht Ehrenadvokat, nicht Kings - Counsel, wol Rechtsgelehrter, aber nicht Rings - Counsel, wol

So gab man den Stländern nur das Recht, Alles zu erringen, was sie zu den höchsten Burden fähig machte, ohne diese je erlangen zu können. Die ganz natürliche Folge war, daß sie das Errungene für Nichts ansahen, das Versagte über Alles schästen 1), daß sie nothwendig und unablässig zum Kampfe gegen die Reste ihrer alten Knechtschaft mit doppeltem Eiser angeseuert wurden.

<sup>1)</sup> Siehe D'Connell's Rebe in Athlone.

Alle diese Clemente, ein immer mächtiger werdenber irischer Mittelstand, eine irische Geistlichkeit, irische Rechtsgelehrten — und diese sämmtlich halb berechtigt, halb rechtlos, bilbeten die erste Schlachtlinie, das Bolt, die Bauern das Haupttreffen von Neuirland. So begann das Werk der Emancipation.

England hatte die Trländer von dem englischen Gesetze fern gehalten, mit Absücht und Bewußtsein ausgeschlossen und sie hierdurch in den Areis der durch Christenthum und Germanenthum wiedergebornen Bölker einzutreten verhindert. Das hatte dann die moralische und gesetzliche Berwilderung Altirlands zur Folge, und diese war die Ursache seiner beständigen Niederlagen.

Die Zeit war gekommen, wo Irland endlich zu germanischer Gesesereife, zu germanischen Institutionen heranwuchs. Und es kam dazu durch sich selbst, ohne Hülfe Anderer, troß und gegen England. England hatte in Zeiten der Noth seinen rechtlosen Sklaven in Irland ein stumpfes Schwert gegeben, denn es hoffte, daß es immer stark genug sein werde, seine Herrschaft troß dieses nothgedrungenen Zugeständnisses zu sichern. Und mit diesem stumpfen Schwerte erward sich Irland den Rest seiner Bürgerrechte.

Die Irlander befaßen, als die Union stattfand, bas Wahlrecht, bagegen waren sie von bem Rechte, gewählt zu werden, ausgeschlossen. Sie konnten weber

im Parlamente noch in Semeinberäthen ihre Rechte felbst vertreten, sie waren unfähig zu allen höhern und Ehre bringenden Aemtern, weil bazu nur ber Weg ber Abschwörung ihrer Religion führte.

Dit biefem Rechte und biefer Rechtlofiafeit beaann Frland nach und nach einen neuen Kampf für aanxliche Emancipation. Und es focht benfelben von Anfang bis jum Enbe - auf bem Felbe bes Gefetes mit bem bes Studchen Rechts, bas ihm gelaffen war, - es focht und fiegte mit ber ftumpfen Baffe, bie England ihm anvertraut hatte. Bitt hatte ben Ratholiken bie Emancipation im Parlamente und öffentlich versprochen1), aber als bie Union burchgefest mar, wollte ber Ronig feines Minifters Berfprechen nicht bestätigen, worauf bann Pitt für ein paar Monate aus bem Ministerium trat, einen Gehülfen an feine Stelle feste, fo ben Schein fettete und bann wieber ins Ministerium eintrat2). Bas bie Regierung verfagte, follte bas Bolt fich felbft erringen. Es war beffer fo, benn ber Rampf felbft emancipirte Irland in Bahrheit, mahrend bas Eman-

<sup>1)</sup> Cooke Hist. of Party III. 450.

<sup>2)</sup> M. a. D. III. 456. "Addington had performed the business, which Pitt had assigned him, he had saved Pitts honour with the Roman Catholics etc." und bann trat er ab.

cipationsgeses nur einen Zustand anerkannte, ben fein Mensch mehr leugnen konnte.

Die Pacific agitation wurde das Mittel, burch welches es zur Bürgerselbständigkeit gelangte. Iene selbst lag in allen Verhältnissen Irlands. Es war rechtlos und hatte Rechte genug, um auf dieselben zu sußen. Es hatte nur zu oft und ganz neuerdings abermals die Erfahrung gemacht, daß England materiell stärker sei als Irland, es hatte ein Paar Mal gesehen, daß sein gutes Recht auf dem Wege des Gesehes anerkannt werden mußte. Seine Führer waren die Geisstlichkeit und die Rechtsgelehrten und bald ein Bischof — Dr. Donle und ein Abvokat — D'Connell.

Die "friedliche Agitation" für Emancipation beginnt mit jenen ersten Versuchen der Organisation einer katholischen Association am Ende der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts. Die Katholiken hatten damals weder Bürgerrechte, noch religiöse, ja nicht einmal das Recht, ihre Kinder erziehen zu lassen oder Eigenthum zu besten. Rechtlos in jeder Beziehung, hatten sie nur das Eine, — offen ihre Ansicht auszusprechen, nur das, — zu klagen, zu bitten und zu siehen, — und den Muth, sich desselben zu bedienen. Und so thaten sie zur Ausmunterung, zum Beispiele für alle Bölker, zur Schmach — für jedes, das ba

glaubt, nicht die Mittel zu haben, feine Rechte zu erkampfen, feinen Willen burchzusegen.

Wir haben gesehen, wie die Bestrebungen der Gründer der ersten Association an der Theilnahmlosigkeit der höhern Geistlichkeit und des katholischen Abels, vor allem aber an den Gewaltsausbrüchen der irländischen Bauern scheiterten.

Die zweite Epoche ber "friedlichen Agitation" burch eine "katholische Affociation" beginnt mit ber Berbinbung, bie am Ende bes achtzehnten Jahrhunderts bie Bahlrechte für die Katholiken errang, und dann abermals durch die Gewaltbestrebungen 1798 unterbrochen wurde.

Die Regierung benutte biefe, um ben Irländern das lette Recht, das, ihre Klagen gemeinsam auszusprechen, zu nehmen. Sie verbot alle repräsentative Gesellschaften zum Petitioniren ans Parlament. Der Aufstand selbst wirkte noch nachdrücklicher als dies Berbot zur Entwassnung der Katholiken für Emancivation.

Dennoch begegnen wir schon 1805 wieder erneuserten Bestrebungen, die Katholiken zu vereinigen; aber erst 1809 gelang dies in einem "General-Comité." In den nachsten Jahren wurden Specialcomités im ganzen Lande errichtet. Die Rechtsgelehrten waren die eifrigsten Mitglieder dieser neuen Gesellschaft; doch hatte sich nun auch ein Theil des katholischen Abels ange-

schlossen. Als die Gesellschaft nach und nach Bedentung zu erlangen ansing, trat die Regierung (1811) mit dem Statut von 1793 — das alle "repräsentativen" Gesellschaften, deren Absicht sei, ans Parlament zu petitioniren, verbot — hervor, löste das Comité auf und verhaftete die Mitglieder desselben, weil diese vergessen hatten in einem Meeting zu protestiren, das die Mitglieder desselben "teine Repräsentation" ihrer gleichehentenden Mitbürger seien. — Sie versuchten ihr Recht vor den Geschwornen durchzuseten, verklagten den Chief-Justice Downes, der die Austösung der Gesellschaft und die Verfolgung ihrer Mitglieder betrieben hatte, und wurden mit ihrer Anklage trop der Freissprechung der Mitglieder des Comités abgewiesen.

So verlor Irland abermals das Recht — zu bitten, sobald nicht jeder Einzelne vereinzelt aufrtreten wollte.

Die Zustände Europas aber foderten gebieterisch, Irland zu schonen, und beswegen neigten sich, tros der strengen Maßregeln gegen die Gesellschaft, die englischen Staatsmänner immer mehr zu einer verssöhnenden Politik gegen Irland hin. Der neuausdrechende Krieg schien England keine Wahl zu lassen zwischen der Gefahr einer Landung von Seiten Frankreichs oder der Emancipation der Katholiken. So wurden sogar die Tories sehr freisimmig und Canning erklärte: "Wenn ich den gegenwärtigen Zuständ

Irlands betrachte, mit einer großen und gunehmenden Bevolkerung - einer Bevolkerung nicht nur an Bahl, fonbern auch an Reichthum und Intelligeng zunehmend, und von bem, mas fie bereits von Freiheit getoftet hat, auf umfaffenberen und gleichen Benuf ber Freiheit, von der fie noch ausgeschloffen ift, hoffend; - wenn ich bedenke, baf fie fich in biefe Lage nach und nach von einem Buftanbe, wie nie vorher eine Bolfeclaffe burch Gefete eines driftlichen Lanbes in einen ähnlichen verfest war, hinaufschwang (a condition wherein no class of people had ever before been placed by the laws of a Christian Country); fo fann ich es nicht fur mahr= scheinlich halten, bag fie in biefem Buftanbe noch lange bleiben wird; noch fann ich es für weise hal= ten, wenn es möglich mare, feftzufegen, baf fie ewig aus den Ballen der Conftitution ausgeschloffen bleiben follte 1). "

Damals zog Napoleon mit seiner großen Armee nach Rufland und so stimmten Whigs und Tories, eine Mehrzahl von 255 gegen 106 im Unterhause, eine Minderzahl von 125 gegen 126 im Oberhause für die Emancipation der Katholiken. Diese Gine Stimme entschied das Geschick Frlands — und auch

I.

<sup>1)</sup> Cooke History of Party III. 487.

Englands. Ein paar Monate später war Rapoleon besiegt. Dann wurde Canning später Minister, sprach noch oft von Emancipation, aber handelte stets als der ergebene Diener eines flupid-verstocken Feindes aller Dulbsamkeit und Gerechtigkeit.

4.

Zehn Sahre lang dauerte es, ehe seine Freunde das Mittel erkannten, den Klagen Irlands wieder eine Stimme zu sichern.

Es ift nicht ohne Intereffe, bei Anfang bes neuen Rampfes die Stellung ber Irlander ber englischen Regierung gegenüber noch einmal zu bezeichnen. Ihre Burgerrechte bestanden fast allein in bem Rechte, einen protestantischen Bertreter im Parlamente au mablen. Dagegen waren fie vom Parlamente, von ben Gemeinberathen, von ben Gerichten ausgeschloffen, bie fammtlich mit Protestanten, mit Anbangern ber Staatskirche, und als folden in ber Regel Unhanger ber Regierung gegenüber ben Ansprüchen ber Ratholiten. befest maren. Endlich hatte bie Regierung ben Ratholifen bas Recht ber Affociation entriffen, ba eine Berbindung ohne "Bertretung" taum möglich, menigstens unendlich beschränkt ift. Entwaffnet stanb Arland dem von Ropf bis ju Buge bewaffneten England gegenüber.

Aber es follte die Bolter belehren, bag bas Recht flets im Stande ift, fich geltend gu machen, wenn 15 \*

Die, die es in Anspruch nehmen und zu nehmen befugt sind, den rechten Muth und das rechte Wollen haben!

D'Connell und Sheil, zwei Abvokaten, trafen zufällig an einem britten Orte zusammen, sprachen über
ihres Baterlandes Elend, ihres Bolkes Rechtlosigkeit
und kamen zu dem Entschlusse, abermals eine katholische Association zu bilden, um die Emancipation
Irlands zu betreiben. Es kostete erst Mühe genug,
nur zehn oder zwölf Leute zusammenzubringen. Endlich gelang dies, worauf dann am 24. Mai 1823
die Gesellschaft gegründet wurde. In der ersten
Sigung wurde ein Comité zum Entwurfe von Gesehen ernannt, auf dessen Bericht beschoffen wurde:

"Daß die katholische Affociation errichtet wurde, alle folche legalen und constitutionellen Magregeln zu nehmen, die die Emancipation der Katholiken fördern können.

"Das die Affociation kein repräsentativer ober Abgesandten Körper ist, und daß sie keine repräsentative ober abgeordnete Autorität und Qualität annehmen wird.

"Daß folche Individuen, die ihren Namen bei dem Gecretair einreichen und jährlich einen Beitrag von 1 Pf. 2 Sch. und 9 Pence zahlen, Mitglieder dieser Affociation sind, und daß diese Summe jeben ersten Januar zahlbar sein soll.

"Daß keine Motion in ben Meetings ber Affociation verhandelt werben foll, die nicht eine Boche vorher angekundigt worden.

"Das alle Berichterstatter für Zeitungen u. f. w. bas Recht haben, den Sigungen beiguwohnen.

"Daß der Secretair ein außerordentliches Meeting der Affociation zusammenruft, so oft es in einem von zwanzig Mitgliedern unterzeichneten Antrage dazu gefodert wird.

"Daß die Berrichtungen der Affociation sowohl als die Rotizen über Motionen in ein Buch, stets offen zur Einsicht und Nachforschung, eingetragen werden, und daß ebenfalls ein Buch mit dem Ramen und der Abreste jedes Mitgliedes stets offen liegen soll.

"Daß kein Mitglied bas Recht haben foll, in einer Berhandlung zweimal zu sprechen, mit Ausnahme des Antragfiellers, ber bas Recht der Antwort haben soll, um so die Debatte zu schließen.

"Daß mahrend ber Berhandlung jedes Mitglied figen foll, mit Ausnahme des Rebenden.

"Dag der Gegenstand ber vorgehenden Beschlüsse bahin geht, so viel als möglich Discussionen zu verhüten, mit Ausnahme bessen, was unerläßlich nothwendig ift, ben Sinn des Meetings zu sichern.

"Daß Samftag ber Berfammlungetag fein foll, alle nothwendigen Ausstellungen vorbehalten.

"Das wenigstens 10 Mitglieber anwefend fein muffen, ein Meeting der Affociation ju bitben.

"Daß 3 Uhr Nachmittage bie Berfammlungeftunde ift und baß febalb als 10 Mitglieber nach 3 Uhr versammelt find, die Sigung beginnen foll.

Schapmeister und Secretaire sollen ernannt werben. Joseph Mc. Donnell, Prastbent. R. Pursell D'Gorman, Gecretair."

D'Connell wurde die Seele diefer Berbindung und flöste ihr nach und nach seine unbedingte Liebe für Irland, seinen Gesegesmuth und Gesegesgehorsam und seine Auspeferung ein. Die thätigsten Mitglie der der Gesellschaft aber waren die — Geistlichen. Die Ursachen, die die junge Geistlichkeit auf Irland anwiesen, sie zu Patrioten machten, hatten endlich ihre vollsommene Wirtung erlangt.

Das Biel waren Bürger- und Menschenrechte für Irland, das Mittel zur Erreichung berfelben die "gesestliche Agitation." Die Gesellschaft bediente sich der Rechte, die sie hatte, des der Klage, der Petition und schüßte, so weit ihre Macht reichte, ganz Irland in der Ausübung derselben. Jeder, der die Geschichte Irlands kennt, mußte wiffen, daß Gewalt nicht das Mittel sei, um zum Rechte für Irland zu kommen; Ieder, der das Bolk kannte, mußte ahnen, daß eben Geschlosigkeit, anarchischer Sinn der Kredsschaben der irlandischen Zustände waren. Die "Gesellschaft"

wehrte die Gewalt ab und gewöhnte das Bolf an Gefegesachtung. Gie fühlte, bag eine Saupturfache ber Gefeslofigfeit, ber Anarchie in Irland in ber Unmöglichkeit für bas Bolt, ben Beg Rechtens ju gehen und hier fich Recht zu fuchen, liege, und fo befchlof fie, bas Bolt in gerichtlichen Schus zu nehmen. Bo ein Landlord, ober ein Zwischenlandlord zu weit ging, ba litt bas Bolt meift ftumm, bis es gur Emporung getrieben wurde. Es war baran gewöhnt worben - bag es für ben Irlander fein Recht gebe; es war zu arm, es zu verfolgen, vorausgefest, bag ein englisches Gericht ben irlanbischen Bauer ober Bettler gegen ben englischen Lord in Schus nehmen wollte. Die Affociation trat hier zwischen das Bolt und die Gerichte und lehrte jenes, fich an diefe menben, zwang biefes, jenem Recht widerfahren zu laffen. Go oft einem Bauer, einem Brlander Unrecht gefchehen war und er sich an die fatholische Affociation richtete, tonnte er ficher fein, Schus, Bulfe, Fürsprecher und öffentliches Gericht au finden. Der Schus und die Fürsprecher traten neben die Irlander, die Deffentlichkeit neben ben Richter und fo murbe Recht gesprochen, fo lernte Brland, bag es ein Gefes gebe.

Bon dem Augenblicke an, daß das Bolt merkte, wie ihm hier ein Bertheibiger erstanden, konnte bie Gefellschaft auf daffelbe rechnen. Sie brauchte

Geld zur Durchführung ihrer Mittel; das Bolt gab, ohne zu fragen, was damit gemacht werde. Es wußte es, es fühlte es, daß ihm aus seiner Gabe Heil und Schuß und Recht erwuchs, und das genügte. Bald wurden diese Abgaben förmlich geregett; D'Connell schlug eine Rente von I Penny pet Monat vor; die Priester belehrten ihn, das es einen einfachern Weg gebe, und so kam der "Rentsonntag" auf, an dem seber Katholike nach der Sonntagmesse vor der Kirchthure seine freiwillige Steue zur Unterhaltung der Gesellschaft abgab.

Frland lernte Geses und Ordnung, Gemeinsinn und Zusammenhalten; — und England ahnete bald, was hier vorgehe. Nur vier Jahre brauchte die katholische Affociation, um die englische Regierung zu belehren, daß die Zeit gekommen, wo Itland frei sein werde. 1825 trat sie mit O'Connell in Unterhandlungen und erklärte sich bereit, den Frländern endlich die vollen Bürgerrechte, Wahl und Wahlbarteit zu Parlament und Gemeinde zu gestatten. Aber sie foberte dasur zwei Opfer, und beide sind sehr bezeichnend. Sie verlangte das Recht, die irländische Geistlichkeit zu besolben, und dann die Besugnis, den irländischen Bauern das Wahlrecht zu nehmen').

<sup>1)</sup> Die 40 Schilling-Freeholders hatten feit 1793 Bahlrechte, und — mahlten ftets englische Landlords.

Beit auffallender ift, daß D'Connell beide Bedingungen zugestand und immer glaubte, daß sie die "Flügel" seien, die die Emancipation in Bewegung segen würden. Es beweist das einsach, daß die englischen Politiker tiefer sahen, als D'Connell, daß sie sühlten, wie die irländische Geistlichkeit zur Racht, der irländische Bauernstand zur Selbständigkeit heranreiste. Die irländische Geistlichkeit in Mehrzahl protestirte, die Bolkstreunde ebenso, doch scheiterte die seine Politik des englischen Cabinets hier nicht an Irlands Biderstand, sondern an englischer Undulbsamkeit und Engherzigkeit, die die Verwerfung des Reformplanes im Oberhause durchseste.

Eine weitere Bedingung ber Zugeständniffe der Regierung follte die Aufhebung der Affociation sein, und zu dem Ende wurde ebenfalls ein Parlamentsact aufgesest. Die Emancipationsbill siel durch — die zur Auflösung der katholischen Affociation aber fand nicht den geringsten Biderstand, und so war am Ende Irland doppelt gesoppt, seine Freiheit nicht um ein Haar gefördert, seine alten Rechte von neuem beschränkt.

Irland nannte biefes Gefes ben "algierischen Act und der Rame war bezeichnend genug.

5.

D'Connell konnte sich nur nach und nach von dem Schlage, — mehr dem, Zugeständnisse in Bezug auf die Geistlichkeit und die Bauern gemacht zu haben, als dem, getäuscht und hintergangen worden zu sein — erheben. Aber er that es ganz seiner würdig, größer, stärker, mächtiger, ergebener und eifriger denn je im Dienste Frlands.

Er grundete eine "neue Affociation". Der "Alglerische Act" bestimmte ziemlich genau, was von nun an nicht mehr erlaubt sein solle. Die Statuten ber "neuen Affociation" zeigen hintanglich, was verboten war, und ebenso, wie man das Berbotene umging. Der Plan zu einer neuen Affociation war folgender:

- 1. "Chriften jeben Glaubens werden eingelaben Mitglieber ber neuen Affociation ju werben.
- 2. "Rein Mitglieb ber neuen Affociation foll aufgefobert werben, einen Gib ju leiften ober eine Ereflarung abzugeben.
- 3. "Um ben Act of 6 the Georg IV. c. 4 zu umgehen wird ausbrucklich erklärt, daß die neue katholische Affociation in keiner Weise und in keinem

Falle die Macht in Ansperuch nehmen foll, für ben 3weck ober unter der Absicht zu handein, Abhülfe für Misstände in Kirche ober Staat, ober in irgend einer Materie, durch das Geses in Kirche und Staat sestigestellt, zu bewirken; oder in der Absicht und zu dem Iwecke, die Verfolgung oder Vertheidigung in Sivil- oder Criminalklagen zu betreiben ober zu unsterstützen.

- 4. "Das die neue Affociation nicht aus verschiedenen Abetheitungen und Zweigen oder aus verschiedenen in irgend einer Weise befonders handelinden Theilen bestehen soll, und das sie keinen besondern Secretair oder Abgeordneten oder irgend einen andern Beamten gewählt und angestellt durch oder für einen besondern Theil oder beauftragt für einen besondern Theil ohndeln; noch soll die neue Affociation correspondiren; noch soll dire Constitution irgend Maskregeln sür Communication und Correspondenz mit andern Gesellschaften, Comités oder Corporationen enthalten; noch soll sie in irgend einer Weise gegen das Geseh siehe Georg IV. c. 4 handeln.
- 5. "Die neue Affociation kann und mag errichtet werden einzig zu bem Zweide öffentlicher und Peivat-Milbthätigkeit oder aller andern Zweide, die nicht burch das Statut 6 Georg &V. c. 4 verbeten sind.
- 6. "Der erfte 3med ber neuen Affociation ift und foll fein, öffentlichen Frieben und Ordnung, ebenfo

Privat-Harmonie und Ginklang unter allen Claffen Ihrer Majeftat Unterthanen in Frland zu forbern.

- 7. "Der zweite 3weck der neuen Affociation ift und foll sein die Forderung eines freisinnigen, aufgeklarten, religiösen Erziehungssystems, gegründet auf driftliche Liebe (Charity) und Duldsamkeit.
- 8. "Der dritte Zweck der neuen Affociation ift und foll sein die Zählung der Population in Irland und die Aufstellung der Proportion der verschiedenen christlichen Glaubensbekenntniffe zu einander und ganz befonders die Auffindung der Zahl der Kinder jedes Glaubensbekenntniffes, die Unterricht erhalten, zu ermitteln.
- 9. "Der vierte Zwedt: Errichtung katholischer Kirden und Kirchhöfe.
- 10. "Der fünfte Berbefferung ber Ackerbauwiffenschaft und Förderung des Berbrauchs irischer Manufacturwaaren und Ausbreitung des irischen Handels.
- 11. "Der fechste Forberung einer freisinnigen und aufgeklarten Preffe.
- 12. "Der siebente eine betaillirte Uebersicht aller Rlagen, bie im lesten Parlament gegen bie Katholiten gemacht worden, zu verschaffen und authentische Wierlegung zu fordern.
- 13. "Daß jeber, ber fich bazu bereit erklart, anund vor einem bestimmten Tage die Summe von

1 Pf. Eintritt zu zahlen, Mitglieb ber neuen Affociation sein soll, und daß nach diesem Tage Jeber, der 1 Pf. zu zahlen bereit ist und ein Mitglied sindet, ihn vorzuschlagen, ein Anderes den Vorschlag zu unterstüßen, Mitglied sein soll "

Dann zeigt dies Actenftud, wie das Gefes eine fefte Affociation verbietet und nur Meetings von 14 Tagen für Petitionen erlaubt, und zweitens verbietet, Geld zu sammeln und zu verwenden, um Processe zu betreiben.

Sierauf fußend, schlägt es 14tagige Meetings in jeder Grafschaft vor, "unconnected with the New Cath. Association." Diese Meetings sollen die Abschaffung der Misstände betreiben und die Repeal des bezogenen Statuts soll das erste Ziel der Meetings sein." (11. Juli 1825) 1).

<sup>1)</sup> hiernach wurden die Statuten der neuen katholischen Affociation in folgender Beise abgefaßt:

<sup>2. &</sup>quot;Wir sind eine Gesellschaft, die errichtet wurde und handeln foll einzig für die verschiedenen Zwecke, die nicht in dem 6. Georg IV. c. 4 verboten sind und daß unsere Schritte durch die folgenden Regeln geordnet sein sollen.

<sup>3.</sup> Wer seinen Ramen vor bem ersten November bem Secretair einreicht und 1 Pf. jahrliche Subscription gablt, ift Mitglied ber Affociation. Nach diesem Tage ift jeber, ber

Die einzige durchgreifende Folge der Regierungsmagregel war, das die Afforiation, die früher

- 1 Pf. zahlt und von einem Mitgliebe vorgeichlagen, von einem andern empfohlen wird, Mitglieb.
- 4. Die neue Subscription foll jeden I. Januar gezahlt werden; I Monat Rudftand gieht Ausschluff nach sich.
- 5. Mit Ausnahme ber Prefberichterftatter tein Bulas ohne bie obige Summe.
  - 6. Bulag ber Pregberichterftatter.
  - 7. Jede Motion eine Woche vorher angekundigt.
  - 8. N. N. ift Secretair der Affociation.
- 9. 21 Mitglieder werden zu einem Finang-Rechnungscomité ernamt.
- 10. 20 Mitglieber konnen ein außerordentliches Meeting verlangen.
- 11. Ein Secretair und zwei honorar Mfiftent-Secretaire follen ernannt werben.
- 12. Anfchlag im Meeting-Raum, ber Antrag auf ein Specialmeeting.
  - 13. Die Abficht bes Specialmeeting muß angeführt fein.
  - 14. Die Statuten follen im Meetingsaale aufgefchlagen fein.
- 15. Gelb nur nach einem Beschluß ber Gesellschaft und nur auf die Orbre bes Secretairs vom Caffirer ausbezahlt.
- 16. Buch zur Rotirung ber Geschäfte und ber Mitglieder zur Controle,
- 17. Rur schriftlich eingereichte Motionen burfen vom Prafibenten angenommen werben.
- 18. Keiner darf mehr als zweimal sprechen, der Antrag-fodler ausgenommen.

ihren Sis in Dublin hatte, nun im Lande herumzog und alle vierzehn Tage eine andere Stadt mahite. Bor dem Berbote waren die Freunde Irlands gezwungen, sich Mühe zu geben, die Association aufzufuchen; jest kam sie zu Zedermanns Thure und brachte ihm Lehre, Trost, hoffnung und Entschlossenteit ins eigne Haus.

In ein paar Jahren sette das dann die Gegner der irländischen Selbständigkeit so in Bewegung, daß diese ihr Lestes aufboten, um den öffentlichen Geist zu besiegen. Lord Roden, die Drangisten, die Priester der Staatskirche wurden auf einmal sehr freisinnig. Dieselben Leute, die sich empörten, als vor kaum mehr denn dreißig Jahren die Gesese aufgehaben wurden, die die Ratholiken von jedem Unterrichte ausschlossen, bildeten jest (†828) Gesellschaften, die Kildare-Place-Society, zum unentgeltlichen Unterrichte der Kinder der Irländer. Es ware das eine gang gerechte Vergütung gewesen, wenns dabei nicht auf einen Nebenzweck abgesehen, den Lord Roden selbst

<sup>19.</sup> Kein zweites Amendement, bevor bas erfte beseitigt ift.

<sup>20.</sup> Mittwoch ift ber Berfammlungstag.

<sup>21.</sup> Wenigftens 10 Mitglieber, um ein Meeting zu bilben.

<sup>22.</sup> Die Sigung wird um 3 Uhr eröffnet.

<sup>23.</sup> Daß bie katholischen Geistlichen Mitglieder der Affociation sind. — (23. Juli 1825).

im Parlamente andeutete, indem er fagte, daß in wenig Sahren bas gange Land reformirt fein werbe. Es liegt hier abermals, wie faft Schritt fur Schritt in der Geschichte Irlands, ein Gottesgericht in biefer einfachen Thatfache. Und bies Gottesgericht warb nur noch vollständiger, wenn die Irlander biefes Anerbieten einer unentgeltlichen Belehrung Rinder mit bem fehr logischen Schluffe abwiesen: "Wer mir feine Burgerrechte Bugefteben will, fann meinen Rinbern feine gute Erziehung geben wollen." Und biefelben Bauern, die man fruher vom Unterricht ausschloß und jest bagu faft mit Gewalt zwingen wollte, traten biefem moralifchen 3mang vielfach mit materieller Gewalt entgegen und verbrannten felbft an einzelnen Orten bie Freischulen. Es läßt fich bas nicht rechtfertigen, nicht entschuldigen - aber wer wird abstreiten, bag barin eine, wenn auch harte, boch gerechte Bergeltung bes Gefchices lag.

6.

Wir haben bis jest nur zwei Clemente des irlanbifchen Bolkslebens, den Wittelstand und die Geistlichteit, bei den Emancipationsbestrebungen direct thätig gesehen. Das Bolk, die Bauern hatten freilich durch ihre Beisteuer, durch die Rente seit langem ihren guten Willen gezeigt. Die Zeit war endlich gekommen, wo sie mehr thun sollten.

Die irländischen Bauern waren in Folge bes geringen Freeholdercensus von 40 Schillingen in ganz Frland die Wähler — der englischen Landlords und beren Empfohlenen. Das dauerte nun schon über dreißig Jahre und alle Welt hatte sich daran so gewöhnt, daß Isbermann dies fast natürlich fand. Die englisch-irischen Landlords gaben die Parole und die Heerde der irischen Bauern gehorchte.

Es ist nicht bekannt, wer 1828 bei ber bamaligen allgemeinen Wahl zuerst ben Gebanken aufbrachte, bie Landlords burch ihre eignen Bauern zu besiegen. So viel ift gewiß, baß ihm eine Bürgerkrone gebührt. Als biefer Borfchlag zuerst gemacht wurde, stand alle Welt erstaunt ba, die Einen sahen in

bemfelben einen Donquiroteftreich, die Andern hofften nicht, baf er gelingen tonne. Der Borfchlag ging barauf bin, Lord Beresford in Baterford, in feinem eignen Lager, anzugreifen. Die Englanber lachten, -D'Connell felbst zweifelte. Die irlanbisch - englischen Landlords wußten so wenig, was in Irland vorgegangen, bag Lord Georg Beresford in feiner Abreffe an die irlandifch - tatholifchen Bauern fich ocht englifch aussprach, gegen bie Affociation, die katholifche Geiftlichkeit und das aberglaubige, ftlavifche Bolf zugleich losbonnerte. Aber die Affociation und die Geiftlichkeit, nachdem fie ben Borfdlag einmal aufgefaßt hatten, verboppelten ihre Anstrengungen, schufen General-, Graffchaft-, Baroney-Comités, waren überall und zu allen Stunden am Berfe, thaten mehr, ale wahrscheinlich nothwendig war, um bas Bolt fich einftimmig gegen feine Lanblords für die Freunde ber . Emancipation aussprechen zu machen.

Sanz England fah erstaunt, das die Lords von den Bauern besiegt seien, ganz Irland jubelte im Borgefühle seiner wiedererrungenen Freiheit. Die Landlords trieben viele ihrer Bauern aus — die Irländer schossen Geld zusammen, um die Ausgetriebenen zu nähren, ihnen Ersas für ihre Berluste zu geben. Alle für Einen, Einer für Alle.

Gleichzeitig mit bem Erwachen bes Burgerfinnes halt auch bas Erwachen ber eignen Burbe und

Moralgefühls bes Boltes Schritt. Wir haben gesehen, baß schon oft, wo sich der Geist der Emancipation regte, auch der der Rüchtexnheit gepredigt wurde. Bei den Wahlen von 1828 machte sich diese Gemeinschaft abermals geltend. Die Bauern schwuren Cide, daß sie, so lange die Wahlen dauern würden, keinen Tropfen Whisty trinken wollten, und hielten treu, was sie versprochen; sie gelobten, daß sie sich in keine Privatsireitigkeiten und Rausereien einlassen wollten, und ließen sich mishandeln, ohne der Heraussoderung Folge zu geben.

In diesen Erfahrungen lag ber Reim ber Temperanzbestrebungen, die von nun an mit der geistigen Emancipation des Boltes Schritt halten und nach und nach den Sieg über die Brandweinpest und die Rauferbemoralisation Irlands davontragen.

Erft jest erlangte die Affociation das volle Bewustfein, daß ganz Irland, das ganze irische Bolk
wie ein Mann moralisch emancipirt sei, und beschloß
diese Wahrheit vor Aller Augen darzuthun. Sie beschloß an Sinem Tage ganz Irland zusammenzuberusen und so wie aus Sinem Munde gegen seine Rechtlosigkeit zu protestiren. Am 21. Januar 1828
sand eine gleichzeitige Versammlung (simultaneous
meeting) in funshundert katholischen Kirchen statt,
um die ganze Welt zu belehren, daß Irland frei
sein, Bürgerrechte besigen wolle. Die Bahlen der protestantisch-liberalen Candidaten hatten D'Commell gezeigt, was er von seinem Bolke verlangen könne. Hatten die irischen Bauern für Protestanten, für Engländer, ihren Frieden mit den eignen Landlords geopfert, so war keinem Zweisel unterworfen, daß sie ebenso viel für einen Katholiken, einen Frländer wagen würden. Zu diesem Selbstwertrauen aber kam die Association zu spielem Selbstwertrauen aber kam die Association zu spielen. Die Ernennung Lord Figgerald's zum Minister öffnete die Wahl in Clare, und D'Connell trat selbst als Candidat auf und — siegte¹).

Er hatte nach ben englischen Gesehen als Ratholië kein Recht zum Parlamente, und er soderte von den irischen Bauern Nichts, als an der Bat des Parlaments Frlands Wiedergeburt und das Ende der rechtsosen Herrschaft Englands in Frland zu vertünden. So that er — und ein paar Monate später waren die Chefs der Tories, ein Wellington und Peel — die nie aufgehört hatten, die Emancipation Frlands zu bekämpfen, die zum Lohne für ihren Ramps Minister wurden — gezwungen, diese Wiesdergeburt zu bestegeln.

<sup>1)</sup> Die Bauern fagten: "Der Landlord kann mein Schwein, meine Kuh, meinen Leib nehmen, aber, Gott fei Dank, er kann meine Seele nicht nehmen."

Noch einmal riefen die Drangisten den Schreckensruf von 1798 in die Welt hinein, noch einmal verfündeten sie die Kirche und England in Gefahr, Aufstand und Rebellion unausbleiblich; noch einmal hesten unkluge oder falsche Freunde die Irlander zur Gewalt. Aber die Association schickte ihre Friedensboten 1) aus, und das Bolk gehorchte, achtete die Gesese und Irland wurde — selbst von England für bürgerreif erklärt2).

<sup>1)</sup> Daber Zom Steele's Rame Great pacificator.

<sup>2)</sup> Die Emancipationsbill entband die Katholiken von bem Supremacy-Gib und legte ihnen bafur einen einfachen Sulbigungseid für bie Nachfolger bes protestantischen Saufes von Braunschweig auf. Gie verpflichteten fich jugleich burch Gib, bas Gigenthum, wie es burch Gefes besteht (to defend the settlement of property as established by laws) ju vertheibigen und bie Staatsfirche unangegriffen ju laffen. Dafür erhielten fie Bablbarteit ju allen Memtern im Staate, mit Ausnahme Lordfangler in England und Irland, Regent und Guardian bes Konigreichs und High Commissioner in ber Rirche von Schottland. Gie blieben ausgefcoloffen vom Rechte ber Prafentation zu Rirchenstellen und von allen Platen, zusammenbangend mit ecclesiastical Courts und bem establishment. - Die Ratholiken im Amt follen teinen Rath für bie Krone gur Anstellung in ber Rirche, unter Strafe, unfabig ein Amt in Butunft gu befleiben, abgeben. Die Rirchenpatronages, die zu bem office eines Ratholiten geboren, fallen bem Ergbifchof von Can-

terbury zu. Katholische Bischofe sollen die Titel ber Sige ber protestantischen Bischofe nicht annehmen, noch die insignia of civil office, such as the mace, aldermanic gawn etc.

Claufel für die graduelle Aufhebung der Zesuiten und Mönchsorden (Ronnen ausgenommen) und Erhöhung des Bahlcenfus von 40 Schill. ju 10 £.

## XII.

## Widerruf der Union.

1829--1843.

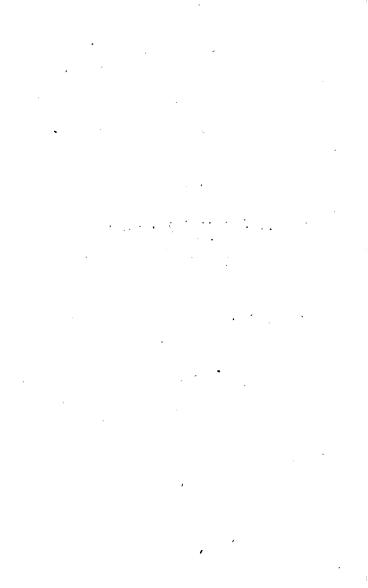

1.

Durch die Emancipation der Katholiken erhielten die Srlander ihre vollen Bürgerrechte; den ersten durchgreifenden Gebrauch, den sie von diesen machten, galt — dem Biderrufe der Union zwischen England und Srland.

Man hat sie beswegen ber Undankbarkeit angeklagt. Bahrlich eine gar wunderliche Anklage im Munde ber englischen Politiker Irland gegenüber.

"Die sogenannte Union war ein lucus a non-lucendo, eine Union, um nie zu vereinigen, die in ihrer ersten Bethätigung der irischen Unabhängigkeit den Todesstoß gab und die in ihrer letten die Ursache der ewigen Trennung Frlands von England sein mag. Wenn sie eine Union genannt werden soll, so ist sie die Union des Haissisches mit seiner Beute; das Raubthier verschlingt sein Opfer und so werden beide Eins und untheilbar. So hat Großbritannien das Parlament, die Constitution, die Unabhängigkeit Frlands verschlungen 1)."

<sup>1)</sup> Byron's Rebe im Oberhause vom 1. April 1812.

I. 16

Bar es zu verwundern, daß Irland biefer "Union zwischen dem Raubthiere und seinem Opfer" nicht hold, daß es von dem Augenblicke an, wo es die Mittel erhielt, dagegen anzustreben, sich dieser Mittel, so gut es konnte, bediente?

Doch liegt ber Widerruf ber Union zwischen England und Irland fast tiefer, als selbst Byron bachte. Er ist nicht nur Folge bes Unrechts, das England burch die Union — mehr an der Colonie als an Irland — gethan hat, sondern in ganz anderm Grade Folge der Natur und der Urzustände beider Bölker, Nationen, Racen, auf den Namen kommt wenig an.

Die Irlander find keine Englander — und die Englander feine Irlander, sie beide zusammen in dasselbe Joch spannen zu wollen, und hoffen, daß sie ruhig nebeneinander bestehen und demfelben Ziele zustreben können, — ist einer der größten politischen Fehler, den je Politiker begangen haben, wie reich die Geschichte auch an solchen ist.).

Bon dem Augenblicke an, daß England Irland nicht zu sich heraufheben wollte, war die Frage nur noch — ob es im Stande fein werde, die Irländer

<sup>1)</sup> Pegafus und — Sohn Bull in benifelben Soche ift ein sehr schlagendes Bild der Union zwischen Seland und England.

auszurotten. Wir haben gesehen, daß die englische Politik diese Frage klar genug auffaste und von Elisabeth die Crommell auf das gesteckte Ziel, Austatung der Irländer, offen und unverhohlen hinarbeitete. Das Ziel aber wurde nicht erreicht. Die Irländer wuchsen aus dem blutgebüngten Boden ihres Baterlandes wie mit erneuerter Schöpfungskraft begabt nach, und so kam der Tag, wo sich der tief in der Ratur beider Bölker liegende Widerspruch geltend machen mußte.

So lange die Colonisten noch tonangebend, noch die wirklich vor- und alleinherrschende Classe der irländischen gesellschaftlichen Zustände bildeten, war die Union zwischen England und Irland — oder besser der Colonie — möglich; von dem Tage an, wo die Colonie verschwand und Irland an ihre Stelle trat, musten die Ursachen des Widerrusses der Union sich geltend machen.

Diese Ursachen aber liegen vor Allem in bem sich vallkommen abstossenden Wefen ber beiden vereinten Nationen oder Racen,

John Bull ift eine sehr energische Natur, aber kalt, berechnend, verständig, ohne allen Enthusiasmus, ohne allen höhern Bolks- ober Menschheitsgemeinsinn. "Abstracte Speculationen verlacht er, Theorien sind ihm verächtlich, Theoretiker haßt er. — Wenn die Leute von der eingehornen Würde der Menschennatur,

von dem ewigen Grundfage der Freiheit sprechen, nimmt er seine Pfeife aus dem Munde und fagt: Possen! Wenn man die Wirkung hervorhebt, die eine Reform auf Handel und Bollgesetze üben könnte, dann benkt et: daran kann Etwas sein. Was er irgend thut, geschieht mit Ueberlegung — und Gegenleisstung").

Der Englander ift ein Berstandesmenfch — ein sehr kalter, meist graufenhaft rucksichteloser Egoist, für den, was ihn nicht direct berührt, was nicht in seine Tasche fällt — "abstracte Speculationen sind, die er verlacht, leere Theorien, die er verachtet." —

Der Frländer ist von alle dem das vollsommene Gegentheil. Er ist ein tieffühlender Gemüths-menfch, ein hingebender Enthusiast. Er denkt an sich meist zulest, er läst sich hinreisen für eine schone Ibee, von der er nie Früchte zieht, von der er keine hofft. Anstatt kalt zu berechnen, folgt er meist rücklichtslos den raschen Regungen seines edeln Herzens und ist dann nur zu oft ein Opfer Dessen, der diese Gefühls- und Handlungsweise kennt und mit Berechnung auszubeuten weiß.

Dieser ursprüngliche Biberspruch zwifchen bem

<sup>1)</sup> So die Times vom 23. Mai 1842, ben Gegensat, England Arland gegenüber, bervorbebenb.

Engländer und dem Tränder geht durch alle gefellschaftlichen Verhältnisse beider Bölker durch. Die ruhige Berechnung, der kalte Egoismus wurde in England zur Grundlage einer aristokratischen Auffassung der socialen und politischen Justande. Der nur an sich denkende Engländer handelt nur für sich, strebt nur nach einem Ziele, von dem er für sich selbst Früchte hofft, und drängt sich auf diese Weise oft genug von den untern Stufen die zu den höchsten hinauf. Aber so strebt er für sich allein, — und wer ihm nicht zu folgen im Stande ist, bleibt zuruck, denn es fällt dem Einzelnen nicht ein, Etwas für den Rachbar zu thun, um ihn mit hinaufzuziehen.

Im Gegentheile führte bie Auffassungsweise ber Irlander zu bemokratischen oder auch absolutisstischen Gestaltungen. Zeder Irlander fühlt eine Art Gemeinschaft mit seinem Rachbar; der Bettler klopft nie an die Thüre des ärmsten Bauern wie des reichsten Kausmannes oder Gutsbesisers an, ohne daß ihm aufgemacht würde. Die Bauern, die sich gebrückt fühlen, benten unmittelbar an den Druck ihres Nachbarn und helfen; wo Einer für die Sache, die sie Alle auffassen, leidet, treten Alle für ihn ein. Sie handeln stets in Rücksicht auf ein gewisses Ganze, selten allein. Nach oben hin gestaltet sich diese Auffassung dann oft und natürlich zu einer Art Abssolutismus. Einmal zu dem Glauben gekommen, daß

Jemand sich ihrer Sache annehme und sie zu führen versiehe, verschwindet jeder Widerspruch. Alle Leiter der katholischen Affociationen waren stets selbständige herrscher über das katholische Irland, D'Connell vielleicht der unbeschränkteste Autokrat, dem je die Welt gesehen hat.

Die außern focialen Berhaltniffe find bann ebenfo widersprechend. England ift überreich und Irland bettelarm. Und die Urfachen biefes Gegenfases liegen nicht alle in ben absichtlichen Sinberniffen, in ber berechneten Bernachläffigung, die England bem irlandis fchen Sandel und der irländischen Industrie entgegen-Der Englander fühlt ben Stachel bes Egoismus ftets in ben Weichen; ber Irlander muß ein höheres Anregungsmittel als feine Perfontichkeit ha-280 die Soffnung auf Geminn ben Englander bis jum Ende ber Belt treibt, ba fieht ber Setanber ruhig zu, fo lange nicht irgend eine andere - höhere, schönere -- Ursache mit in's Spiel tritt. Was auf ben Einen wirkt, läßt ben Andern unberührt, umb Gefebe gur Aufmunterung bes Sanbels, ber Induftrie, bie in England nur nachhelfen, find in Irland unerläfliche Bebingung. Die englische Auffaffung führt nothwendig zu andern Mitteln als bie irländische, und weil England für Irland hanbelte und bachte, hat es felbst ba fehlgegriffen, wo es glaubte, Ales gut ju machen, wa es, burch andere Berhaltniffe getrieben,

bas bochfte Intereffe hatte, Alles auf's Befte einzu-richten.

Dazu kommt endlich noch der religiöse Widerspruch. Alle diese schroffen Gegenfaße folgen meist einer aus dem andern; jedenfalls bilden sie zwei geschiedene, scharf getrennte Ganze, die — so lange sie gewaltsam vereint sind, sich wechselseitig nur verlegen und abstoßen konnen.

Und diese ewigen Reibungen muffen dann die tiefen Wunden, die England dem armen Irlande in seiner siebenhundertjährigen furchtbaren Mishandlung geschlagen hat, stets offen halten, stets wieder zum Eitern bringen. So lange die Union dauern wird, wird der Celte nicht vergeffen lernen, daß der "Sachse" sein Erbfeind war und vor wie nach ihn hassen, hassen nicht aus "Grundsaf", sondern aus inwohnender Abneigung — aus "Instinct").

<sup>1)</sup> Wolfe Tone I. 55.

2.

Der Wiberruf ber Union liegt somit in allen Berhaltniffen und Zustanden Englands und Irlands. Die Agitation gegen die Union begann bereits, bevor sie hergestellt war, benn was nicht für dieselbe erkauft war, protestirte gegen sie, ehe sie eingeführt wurde.

Während ber Agitation für die Emancipation ber Katholiken regten sich Stimmen genug für die Repeal der Union, doch hielten die Führer der katholischen Afsociation es für klüger, erst ihre Bürgerrechte zu erlangen und dann diese zur Erreichung ihrer nationalen Unabhängigkeit zu benußen. Man hat doppeltes Unrecht, wenn man den emancipirten Irländern vorwirft, daß sie die Emancipation zur Auflösung der Union benußten, denn D'Connell selbst hat stets und besonders in seiner Adresse an die Wähler von Clare vom Juni 1828 sehr klar ausgesprochen, "daß, gewählt, er die Frage des Widerruses der Union sobald als möglich zur Berathschlagung in's Parlament bringen werde").

<sup>1)</sup> Wyse Hist. of the Cath. Ass.

Die Emancipation wurde dann von der englischen Regierung unter solchen Bedingungen gegeben, daß jene selbst den Eindruck dieser kaum aufzuwiegen geeignet war, wenigstens den Beigeschmack eines gehäffigen Geschenkes erhielt. Während die englische Regierung Irland mit der einen Hand die Emancipation bot, glaubte sie mit der andern die katholische Association vernichten, die Wahl D'Connell's zum Parlamentsmitgliede für ungültig erklären und endlich durch die Erhöhung des Census auf 10 £. alle 40 Schillingwähler ihres Rechts berauben zu muffen.

In bemfelben Augenblicke, wo Irland für felbftanbig erklart wurde, verlette somit die englische Regierung die Gefühle des irlandischen Mittelftandes durch die Ausbebung einer Berbindung, die die jest unter dem Schuse des Gesess bestanden hatte; den Stolz eines Mannes, der sieggekrönt am Ziele seiner augenblicklichen Bestrebungen stand; das Recht des ganzen Bauernstandes, der eben erst gezeigt hatte, daß er dies Recht nicht nur zu schähen, sondern auch zu brauchen und im Falle der Noth ihm selbst sein Bermögen und sein hab und Gut zu opfern bereit war 1).

<sup>1)</sup> Als die Absicht ber Ausschliefung ber 40 Schillingwähler in London bekannt wurde, versammelten fich bie Ab-16 \*\*

Man fröhnte einer kleinen politischen Rancune und Eitelkeit und zwang so D'Connell am Tage nach der Erlangung der Emancipation von Reuem vor's Bolf zu treten und, sich an die Wähler von Clare richtend, Irland zu zeigen, was Alles ihm noch zu erlangen übrig sei. Er zählte die Klagen Irlands auf und sagte: "Es gibt keine Unmöglichkeit für Den, der kein anderes Streben auf Erben hat, als das Beste seines Landes, und der entschlossen ist, mit affenen, ehrbaren und constitutionellen Mitteln die Wiederherstellung seines Geburtslandes zu vollenden." Zu vollenden!

Nicht ein Jahr nach der Erlangung der Emancipation begann D'Connell die Repealagitation. Das Bolk trat unmittelbar auf seine Seite. Nicht so die katholische Gentry und höhere Geistlichkeit. Jene hatte so ziemlich Alles erlangt, was sie vorerst zu erreichen strebte, sah sich die Bahn der Regierungsstellen geöffnet und wollte wenigstens versuchen, wie weit sie gelangen werde. Die höhere Geistlichteit glaubte ebenfalls, daß, nachdem die Emancipation erreicht sei, die Priester von der politischen Aufregung

geordneten ber katholischen Affociation, die damals in kondon waren, und erklärten, daß sie ebenso gern gar keine Emancipation wollten, als sie durch daß gezwungene Opfer der Bärgerrechte eines Theiles des Bolkes zu erkaufen.

abfiehen follten. Nichtsbestoweniger schloß sich bie Masse bes untern Priefterstandes vielfach an, benn bas "Emancipationsgeset war einsach ein Geset gegen die Armen" ) und biese wurden bann mit ihren Prieftern bie ersten Stuben ber neuen Bewegung.

Die Sinderniffe, auf bie D'Connell fließ, vermehrten fich noch durch ben Gintritt ber Bhige in bie Regierung. Es gab nicht wenige Irlander, bie glaubten, bag die alten "Rampfer für Freiheit und Reform" Irland Gerechtigfeit wiberfahren laffen mur-Balb aber traten bie Bhige mit einem Gefege hervor, um bie Agitation in Irland ju unterbrucken, umb bies Gefes mar bann ber Art, baf es ben Irlanbern nur bie truben Beiten ihrer Befchichte in's Gebächtnif zurückrufen tonnte. Die Beranlaffung waren vereinzelte Bauernverbrechen, gegen die Erpreffungen ihrer Lanblords und beren Mittelleute gerichtet, in Folge beren 1833 ein Coercionact erlaffen murbe. Alle "Affociationen" werben aufgelöft und bie Regierung erwelt bas Recht, jeben Diffrict ober jebe Stadt unter Rriegerecht ju ftellen, wenn bies jur Unterbrudung ber Aderbauverbrechen nothwenbig scheinen follte. Go "beruhigten" bie Bhige bas Land. - Lord Althorp, ber Schaffangler, erflarte

<sup>1)</sup> Wyse Hist. of the Cath. Ass.

im nächsten Jahren selbst, daß diese Maßregeln, wenn sie die Aeußerungen der Repealagitation auf eine Weile zu verhindern im Stande waren, ihr im Wefen nur immer mehr Anhänger erwarben.

Im Jahre 1834 kam bann die Repealfrage in's Parlament. D'Connell behauptete oft, daß es gegen seine Absicht gewesen, wenn dies schon jest geschehen, und daß er nur nicht zurückleiben habe wollen, wo er nicht zurückleiten habe wollen, wo er nicht zurücklatten konnte. Die Regierung trug den Sieg — im Parlamente davon; die Repealer wurden durch die schwere Cavalerie der Regierungsstatissik, auf die sie nicht gefaßt waren und so nicht zu beantworten wußten, vollkommen geschlagen. Ueberdies erklärten die Minister im Ober- und Unterhause und ebenso in der Königsrede, daß, "obgleich sie nie den Widerruf der Union zugestehen, sie dagegen alle Beschwerden Irlands gut zu machen suchen wurden."

D'Connell, halb gezwungen, halb freiwillig, antwortete: "Gut, Ihr habt Euch feierlichst verpflichtet,
und jebe Gerechtigkeit widerfahren zu laffen. Ihr
sollt volle Gelegenheit und freies Spiel dazu haben.
Ich werde die Repealbewegung aufgeben und sie soll
nie wieder aufgegriffen werden, wenn Ihr Euerm
Bersprechen nachkommt; — wo nicht, so mögen die
Kolgen über Euch kommen." —

Seche Sahre fah bann D'Connell zu. Doch nein, er fah nicht zu, er griff einen anbern

Feind an. Die Drangisten waren durch die Zugeständnisse für die Katholiken empört; es kam, wie stets vorher, zu einzelnen Gewaltmaßregeln. Die Leiter mochten hoffen, daß das alte Mittel die frühern Folgen haben würde. D'Connell aber griff die Drangelogen im Parlamente an, brachte eine Commission gegen sie zusammen und erlangte endlich ihre vollkommene Unterdrückung. D'Connell hatte über Lord Roden, über einen Herzog von Jork zu Gericht gesessen und sie verurtheilt. So hörten die Drangelogen auf, die einst an der Auslösung der Colonie so thätig gearbeitet hatten.

3.

Die Versprechen der Whigs zeigten sich ohne großen Erfola. Sie wagten es nicht, für Irland zu hanbein, fie magten es nicht, benn fie wußten fehr mobl, baf Gerechtigkeit fur Frland in England als Sinneigung ju popery ericheinen werbe. Der Ruf "No popery!" hatte icon manches Minifterium gefturgt, und bie Bhige gitterten, fo oft fie bachten, bag er auch ihrer Dacht ein Enbe bringen fonnte. Sie suchten zwischen Katholisch-Irland und Tory-England bas Gleichgewicht zu halten und verbarben es mit beiben. Zemehr ihre Majoritat im Unterhause zweifelhaft murbe, bestoweniger magten fie ben Beschmerben Frlands Gehör zu geben, und famen endlich burch ben Schredruf: "No popery!" fo weit, bag, als D'Connell eine Bill zur Regulation ber Bablfreiheit einbrachte, man ihr nicht einmal bie gewöhnliche Ehre anthat, ihr eine "erfte Lefung" ju gestatten. Dan fühlte vielleicht nicht einmal, wie biefe perfonliche Berlegung burch D'Connell's Stellung ju einer Berlegung für gang Irland werben muffe.

Kurze Zeit nachher brachte bann Lord Stanlen eine Bill über bas Einschreiben ber Wähler in Irland ein, bie mit Körmlichkeiten abermals bie Zahl ber Wahlbürger zu beschränken suchte und die im Unterhause eine Mehrzahl-fand. — Das wurde bann für D'Connell ber Wendepunkt. Von Neuem ließ er ben Ruf: "Repeal!" abermals durch's Land ergehen.

D'Connell hatte nicht einen Augenblick aufgehört, fich felbst perfonlich zur Repeal zu bekennen. Schon im Anfange bes Jahres 1839 hatte er eine vorbereitende, precurseur Association errichtet, als wolle er ber englischen Regierung zeigen, bag ihre Probezeit abzulaufen beginne. Er richtete fich am 18. Febr. 1839 an's Bolt und fagte: "Ich bin ein Repealer! Es ift meine tiefe und fefte Ueberzeugung, daß, felbft wenn es möglich mare, bag Irland burch ein Reichsparlament aut regiert werben konnte, es auf's Sochfte unwahrscheinlich ift, daß es je geschehen murbe." zeigt, wie England Irland nicht fenne und eine nationale Abneigung gegen baffelbe fühle. Desmegen halt er eine beimifche Gefeggebung für unerläglich. Aber noch ruft et: "Gerechtigfeit ober Repeal! Bir bieten die Wahl, Ihr mogt ob des Gebotes lachen es ift in Ernft gemacht, und wir zweifeln nicht, bag, mit bem Segen Gottes, Irland im Stanbe fein wirb, ohne ein Berbrechen, ohne ein Unrecht auf fich ju laben, fich felbft Recht ju verfchaffen, wenn bas englische Parlament und teine Gerechtigteit wider-fahren laffen will!"

"Bir find neun Millionen, und die Zeiten waren, wo eine Ration von neun Millionen ftraflos und rechtlos beleibigt und herabgewürdigt werden konnte").

Es blieb Alles beim Alten.

Da trat endlich D'Connell am 21. April 1840 abermals auf und richtete sich in einer Abresse an's Bolk, um ihm du verkunden, daß die Rational-Repeal-Association gegründet sei und die Repealagitation von Neuem beginnen werde.

In dieser Abresse sagt er: "Die Union dauert nun bereits vierzig Jahre und bennoch ist das irländische Bolk noch immer nicht auf den gleichen Fuß mit dem englischen gesett. — — Es gibt vier wesentliche Unterschiede in der Stellung des irischen und in der des Bolkes von Großbritannien.

"Erstens: bie kirchlichen Staatsrevenuen in England find nicht für die Kirche einer Minorität des englischen Bolkes. Die kirchlichen Staatsrevenuen Schottlands werden nicht für die Kirche der Minorität des schottlichen Bolkes verwendet. Die kirch-

<sup>1)</sup> Five Rapp. on the Com. of the precurseur Ass. Dublin 1839.

lichen Staatsrevenuen Frlands werden für die Rirche einer verhaltnismäßig sehr kleinen Minorität verwendet. — Dies ist eine Hauptklage, so lange sie besteht, mag es eine Union auf dem Papiere geben — aber keine Union in der That. Diese Beschwerde wegzuräumen, ist das nächste Ziel der Affociation.

Zweiten 8: Die parlamentarischen Freiheiten bes Bolkes in Frland sind viel beschränkter als die des Bolkes in England. Rur ein Zwanzigtheil der Manner haben diese Freiheiten, während in England ein Fünftheil sie haben. Dies ist die zweite Hauptbeschwerde — die, so lange sie besteht, eine wirkliche Union verhindern muß.

Drittens: Die Englander haben mehr benn 500 Bertreter bes englischen Bolkes im Parlamente — Irland mit mehr benn zwei Drittheilen der Bevolkerung von England hat nur 105 Mitglieder. Es gibt in England einen Bertreter auf 27,524 Einwohner, in Irland einen auf 76,190 Einwohner u. f. w.

Biertens: Die Gemeinden (Corporationen) in England und Schottland sind seit langem reformirt, aber so start ift bas Borurtheil gegen Irland und bie Stimmung ber englischen Legislatur, ihm Gerechtigkeit zu verweigern, daß selbst die Minister ber Krone, die uns gewogen sind, nicht wagen durfen, eine reformirte Corporationsbill, wie Schottland und

England eine folche besitzen, vorzuschlagen. Eine umtergeordnete Maßregel schwebt jest vor der Gesesgebung, — wird dieselbe durchgesest, so ist sie umausreichend, fällt sie durch, so ist das eine nachträgliche Beleidigung. In jedem Falle wird das eine Beschwerde bleiben, die die Union zu einer Berhöhnung und nicht zu einer Realität macht" 1).

Deswegen bann fodert er seine Landsleute auf, ben Widerruf ber Union zu betreiben. "Die einzige Handlungsweise, die wir anrathen, aber besteht und muß sein in ihrer Ratur gesehlich und constitutionell, in ihrer Anwendung stets ruhig, friedlich und frei von aller Gewalt und Berlehung, welcher Art sie auch sein mag"?

Auf diese Grundsäse wurde die Loyal-National-Repeal-Affociation gegründet. "Hierzu sind pecuniaire Fonds nothwendig, und deswegen sodern wir vertrauungsvoll zu einer Repealrente auf."

"Es war die katholische Rente, die die Emancipation sicherte — die Repealrente wird unsere heismische Gesetzgebung wiederherstellen."

"Die Repealrente wird bas Mittel fein, die

First Series of Rap. of the L. N. Rep. Ass. Dublin 1840.

<sup>2)</sup> A. a. D. S. 3

numerische Starte und ben Ernft des Boltes von Irland für die Repeal zu zeigen."

"Seber, ber ein Pfund unterschreibt, ist berechtigt, ein Mitglieb ber Rationalaffociation zu fein."

"Jeber, ber von Andern ein Pfund sammelt, ift berechtigt, ein Mitglied ber Affociation zu fein."

"Jeder (Mann oder Frau), ber jährlich einen Schilling unterschreibt, foll in bie Bucher als Repealer eingeschrieben werden." — —

— "Laft bie Fonds burch Subscription von 2,000,000 Frlandern auf die Summe von 100,000 £ heranwachsen und die irische Legislatur wird bald wieder im College-Green sigen".).

Die wier hauptbefcmerben wurden bann in verichiebenen Rapporten naber ausgeführt.

Ich bente, es ist nicht nothig zu zeigen, daß es ein Unrecht, wenn ein katholisches Bolk eine protestantische Geistlichkeit theuer bezahlen und unterhalten muß.

Wir haben gefehen, wie die Emancipationsbill einen großen Theil bes irlänbifchen Bauernstandes feiner

<sup>1)</sup> A. a. D. E. 4 u. 5.

Burgerrechte beraubte. Gine Bergleichung ber englischen und irlanbischen Wahlgesete zeigt, baß es in England neun Claffen von Bablerberechtigten gibt, mahrend deren in Irland nur fünf find 1). Die 40 Schilling = Freeholders bestanden vor wie nach in England und Wales, obgleich sie in Irland abgeschafft In bem reichen England genügten 2 Pf. zu dem Bahlrechte, in dem armen Brland mußteder Bauer 10 Pf. aufweisen. Die Reformbill, die Englands und Schottlands Bahlrechte vermehrte, verminderte die Irlands; vor berfelben waren in den offenen Städten und Boroughs fünf Claffen von Freeholders, von benen vier durch die Reform ihres Rechts beraubt murben. Die praktische Folge mar, bag bas grellfte Dieverhaltnig eintrat, um fo greller, als es schon in den Buftanben felbft, England reich und Irland fo arm, begründet lag 2).

Die Klage auf Unbilligkeit in Bezug auf die Jahl ber Parlamentsmitglieber begründen die Unzufriedenen in Irland baburch, baf fie zeigen, wie England mit

<sup>1)</sup> Five Rap. ber Precurfeur : Gefellich. G. 1 u. 3.

<sup>2)</sup> Die folgende Tabelle ift aus ben bezogenen Rapporten ber Precurfeur-Gesellschaft entnommen. Es wurde ihr nicht widersprochen, sie erhielt baburch mehr Autoritat, als

13 Mill. Ginwohnern gur Zeit ber Union 513 Par-lamentsmitglieber hatte, mahrend Irland mit 8 Mill.

fie burch ben Charatter ber Streitschriften, benen fie beigefügt ift, haben murbe.

I.

Bevolkerung und Zahl ber Stimmberechtigten in englischen, schottischen und walischen Grafschaften, verglichen mit irischen Grafschaften.

| Englische Graffcaften. | Bevölkerung. | Stimmberechtigte |  |
|------------------------|--------------|------------------|--|
| Rutlanoshire           | 19,385       | 1,391            |  |
| Insel Wight            |              | 1,167            |  |
| Westmoreland           |              | 4,392            |  |
| Huntingbon             |              | 2,744            |  |
| Dereforbfbire          |              | 7,175            |  |
| Cumberland             |              | 9,029            |  |
| Suffer                 | 900'00.      | 7,946            |  |
| Derbofbire             |              | 12,040           |  |
| Somerfetfbire          |              | 17,385           |  |
| Lincolnsbire           |              | 18,380           |  |
| Devonsbire             |              | 18,835           |  |
| Lancafbire             |              | 27,743           |  |
| Portibire              | 800,169      | 49,189           |  |

<sup>13</sup> englische Graffchaften.

## beren nur 100 erhielt. Will man bie Bevolterung

| Schottische Grafschaften. | Bevolferung. | Stimmberechtigte |  |
|---------------------------|--------------|------------------|--|
| Linlithgow                | 19,440       | 725              |  |
| Deebleibire               |              | 690              |  |
| Selfirtibire              |              | 561              |  |
| Berwichhire               | 32,273       | 1244             |  |
| Rorboroughsbire           |              | 1321             |  |
| Edinburghibire            | 44,711       | 1682             |  |
| Lancasbire                | 85,873       | 3721             |  |
| Perthibire                | 121,390      | 4155             |  |
| Apribire                  | 112,322      | . 3985           |  |

<sup>9</sup> fcottifche Graffchaften.

| Balische Grafschaften. | Bevolferung. | Stimmberechtigte |  |
|------------------------|--------------|------------------|--|
| Radnorshire            | 16,241       | 1857             |  |
| Anglesea               | 33,508       | 2350             |  |
| Breconsbire            |              | 2255             |  |
| Alintibire             |              | 2151             |  |
| Montgomerpfbire        |              | 2846             |  |
| Dembrotefbire          |              | 3866             |  |
| Denbighfbire           |              | 3538             |  |
| Glamorgansbire         | 80,836       | 4370             |  |
| Carmarthenibire        |              | 5210             |  |

<sup>9</sup> malische Grafschaften.

## nicht allein als Mafftab gelten laffen, fonbern bie Re-

| Brische Grafschaften. | Bevolkerung.       | Stimmberechtigte. |
|-----------------------|--------------------|-------------------|
| Slige                 | 162,482            | 824               |
| Carlow                | 78,953             | 1248              |
| Louth                 |                    | 1025              |
| Longford              | 112,558            | 1465              |
| Westmeath             |                    | 1395              |
| Wicklow               | 121,557            | 1740              |
| Fermanagh             |                    | 1640              |
| Ring's County         |                    | 1526              |
| Leitrim               |                    | 1388              |
| Dublin County         |                    | 2748              |
| Rilfenny County       |                    | 1760              |
| Meath                 | 176.826            | 1850              |
| Monaghan              | 195,536<br>142,714 | 2151              |
| Waterford             | 142,714            | 1494              |
| Kildare               |                    | 1244              |
| Cavan                 | . 227,933          | 2248              |
| Rerry                 |                    | 1161              |
| Limerict              |                    | 2565              |
| Clare                 |                    | 2518              |
| Roscommon             |                    | 1776              |
| Londonderry           |                    | 2172              |
| Donegal               |                    | 1448              |
| Galway                |                    | 3061              |
| Downshire             |                    | 3130              |
| Torone                |                    | 2151              |
| Tipperary             |                    | 2369              |
| Mano                  |                    | 1350              |
| Corf County           |                    | 3835              |

<sup>28</sup> irifche Graffchaften.

## venuen 1) hinzuziehen, fo murbe immer noch ein Minus

Bevolkerung u. Jahl der Stimmberechtigten und Mitglieder des Parlaments in einzelnen engl. Cities und Boroughs, verglichen mit irischen Cities u. Boroughs.

| Englische Cities und Boroughs. | Bevölke-<br>rung. | 1 2. Z I I amentamit |     |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-----|
| Wallingford                    | 2,467             | 354                  | 1   |
| Arundel                        | 2,803             | 336                  | 1   |
| Anlesbury                      |                   | 1,654                | 2   |
| Windsor                        |                   | 703                  | 2   |
| Penryhn                        | 11,805            | 832                  | 2   |
| Totnef                         | 3,442             | 286                  | 2   |
| Honiton                        |                   | 462                  | 2   |
| Parwich                        | 4,297             | 152                  | 2   |
| Letford                        | 3,462             | 176                  | 2   |
| Rebford                        | 6,959             | 878                  | 2   |
| Chefter                        |                   | 2,231                | 2   |
| Ereter                         | 27,932            | 3,426                | 2   |
| Stroub                         | 8,607             | 1,295                | 2   |
| Monmouth                       | 4,916             | 1,138                | l î |
| Bristol                        |                   | 10,347               | 2   |
| Preston                        | 33,112            | 4,204                | 2   |
| Liverpool                      |                   | 11,905               | 2   |
| Manchester                     |                   | 11,195               | 2   |
| Bull                           | 46,426            | 4,275                | 2   |
| London City                    |                   | 19,456               | 4   |

<sup>20</sup> englische Cities und Boroughs.

Die Salfte also murbe 178 geben. A. a. D. 37.

<sup>1)</sup> Bevolkerung 8 Mill. im Berhaltnis von 13:500 gibt 307 Revenuen 1 im Berhaltnis von 10:500 gibt...... 50

von achtundsiebzig Mitgliebern herauskommen. Die Reform hat hier nichts gebessert. Durch sie erhielt Irland fünf Mitglieber mehr (und eins von biesen die protestantische Universität zu Dublin). Wales mit

| Irische Cities und Boroughs. | Bevölke-<br>rung. Wähle |              | r. Parlaments<br>mitglieber. |  |
|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--|
| Bandon                       | 10,179                  | 251          | 1                            |  |
| Athlone                      | 11,362                  | 235          | i                            |  |
| Cafbel                       | 6,548                   | <b>289</b>   | 1                            |  |
| Rinfale                      | 7,068                   | 214          | 1                            |  |
| Werford                      | 8,326                   | 289          | 1                            |  |
| Tralee                       | 7,547                   | 271          | 1                            |  |
| Dundalt                      | 9,256                   | 328          | l i                          |  |
| Sligo                        | 9,283                   | 480          | i i                          |  |
| Ennis                        | 6,701                   | 290          | i                            |  |
| -, <i>-</i>                  | _                       |              | _                            |  |
| Kilkenny                     | 23,741                  | 825          | 1                            |  |
| Waterford                    | 28,821                  | 1,278        | 2                            |  |
|                              | <u> </u>                | <u> </u>     | _                            |  |
|                              |                         |              | _                            |  |
| Belfast                      | 53,000                  | 1,926<br>528 | 2                            |  |
| Clonmel                      | 15,590                  |              | · 1                          |  |
| Cork City                    | 110,000                 | 3,660        | 2                            |  |
|                              | <u> </u>                | _            | _                            |  |
| Dublin City                  | 251,000                 | 11,706       | 2                            |  |

<sup>15</sup> irifche Cities und Boroughs.

800,000 Einwohnern erhielt vier, Schottland mit 2,365,807 Einwohnern acht neue Mitglieder zum Parlamente. Der Schluß, ben bie Irlander hieraus ziehen, ift klar.

## 4.

Diese Beschwerben haben immerhin ihre Bebeutung, und zwar ihre große Bebeutung; boch kommen sie als Ursachen der Repealbewegung erst in zweiter Linie. Sie sind im Wesentlichen nur die Veranlassung; die eigentlichen Ursachen liegen tiefer, und zwar in dem Bolksgefühle Irlands, in seiner siebenhundertsährigen Geschichte und endlich — in den socialen Zuständen des Landes, Folgen dieser Geschichte.

Bu Anfange der Organisation der Repealassociation traten die politischen Ursachen in den Bordergrund, nach und nach aber durch den Kampf selbst machten sich die geschichtlichen und socialen immer mehr geltend. In der Proclamation, mit der D'Connell die Gesellschaft begründet, klingt noch der Gedanke der Precurseurgesellschaft: Gerechtigkeit — oder Repeal! nach. "Das ist eine Meisterbeschwerbe, und so lange sie besteht, ist keine reelle Union möglich!" heißt natürlich: "Hebt sie auf, und die Union ist möglich!"

Erft nach und nach trat ber unbedingte Charafter ber Repealbewegung offen hervor, und zwar gerabe baburch, bag burch bie Bewegung selbst die tiefer liegenden Ursachen immer mehr an die Oberfläche kamen. Die geschichtliche Ursache, die Antipathie, Folge der siebenhundertjährigen Mishandlung und Misregierung, wurde in einem einzigen Worte charakterisitt. Der Name "Sachse") machte die "Celten" auffahren und "Wehe! Wehe!" rufen, so weit ihre Stimme drang.

Die so cialen Ursachen aber kamen, burch Nebenperhältnisse bedingt, immer mehr zum Vorschein. Die
Gentry war halbwegs burch die Emancipation zufrieben gestellt; Einzelne hatten ihren Lohn erhalten, Biele
hofften auf benselben. Das schon wies die Repealer
mehr direct auf die untern Volksclassen an. Das
Volk aber fühlte den Druck, unter dem es in Folge
seiner gesellschaftlichen Verhältnisse lebte, ganz anders
benn als eine politische Ungerechtigkeit in Bezug auf
Wahlbesugniß und bergleichen. Die Masse des Volkes
war elend, die Bauern wurden ausgesaugt, es gab
für sie kein schüßendes Recht, und sie waren der Willkür eines Landlords oder Mittelmannes anheimgefallen,
der für sie überdies ein Fremder, ein Protestant, der
Typ eines Sassenach war.

Das waren die Mitglieber der irlandischen Gesell= schaft, auf welche die Repealer vor Allem angewiesen

<sup>1)</sup> Brifc Sassenache, Sachse, mit bem Rebenbegriffe von Fremben und Protestanten.

waren, und baher bann ber Ruf: "Rieber mit ben Sachfen!" und "Reform für bie gefellichaftlichen Buftanbe ber Bauern!"

In Bezug auf die Lestern tamen D'Connell und bie Repealgesellschaft balb zu bem Grundsage ber fixety of tenure für die Tenants, bas heißt: feste erbliche Pachte für bie Pachtbauern. Die Bauernverbaltniffe in Irland find bis auf ben heutigen Tag diefelben wie zu ber Beit, als Lord Clare behauptete, baf bie Landlords ihre Bauern ju "Pulver gerrieben". Die Landlords haben bas Gefühl, baf fie Frembe in Irland find, fie fürchten, bag eine Beit tommen könnte, wo die Irlander, die dies Gefühl mit ihnen theilen, in Folge beffelben handelten. Die Englander haben die Confiscationen fo wenig vergeffen, baf fie fich gegen bie Erinnerung an fie noch legthin - gang ahnlich wie bie Rrieger Cromwell's burch "freiwillige" Entfagungsbocumente - burch bie Emancipationebill ficher ftellen zu muffen glaubten. Dies Bemußtfein führte bann ju einem Spfteme ber Aderbauverhaltniffe, in bem ber herr ftete mit einem guße auf ber Flucht fteht, mahrend er ben anbern auf ben Raden feines Pachtere fest. Die Rugniefung ift eine beftanbige Abnugung. Der Gigenthumer benft nicht an Morgen, weil er des nachften Tages nicht ficher ift, und ber Bauer felbft bentt faum an Seute, weil er Wunder von bem morgenben Tage hofft. Die Folge ift, daß der Eigenthumer feinen Pachter durch Willfur zu beherrschen sucht, während ber Pachter burch diese Willfur selbst zu haß, Rache, Gewalt und vor Allem zur Vernachlässigung seines Landes, seines hauses und Hofes getrieben wird.

Ift es zu verwundern, daß die Freunde des irisichen Boltes baran bachten, einem folden Zustande ohne Gleichen in der Geschichte, einem solchen Zustande, der nun schon viele Jahrhunderte dauert, nachgerade ein Ende zu machen?

Die Vernachlässigung ber irländischen Handels- und industriellen Verhältnisse ist eben so eine Klage Irlands gegen England. Es ist möglich, daß die Irländer hier weniger Recht haben, als sie behaupten, daß ihre Entblößung hier vielfach ihre eigene Schuld ist. Es ist möglich, daß sie dum Handels- und Industrievolke zu schlecht oder zu gut sind. Doch ist nicht zu leugnen, daß Irland durch siebenhundertsährige Sklaverei die Ursache auf England zu schieben berechtigt ist, daß England überall störend auf die irländische Industrie und den irländischen Handel einwirkte, daß es die auf diese Stunde Gest aus dem verarmten, verödeten, elenden Lande zieht 1) und daß endlich

<sup>1)</sup> Eine parlamentarische Uebersicht über bie von Irland an England und von England an Irland angewiesenen Gelber gibt bas folgende Resultat:

bie Sanbels - , Schifffahrts - und Fischerei - Inter-

| Zahre.      | Aus dem briti<br>irischen Erchie<br>zah |    | an ben<br>ausge= | Aus dem irifi<br>britifo | <b>Hen</b><br>Hen. | an ber |
|-------------|-----------------------------------------|----|------------------|--------------------------|--------------------|--------|
| 1796        | £ 300,000<br>57,179                     | 0  | 0                |                          |                    |        |
| 1798        | 57,179                                  | 11 | 11               | İ                        |                    |        |
| 1799        | 78,454                                  | 9  | 71/2             |                          |                    |        |
| 1800        | 399,779                                 | 1  | 101/2            | £ 131,634                | 1                  | 61/2   |
| 1801        | <u> </u>                                |    | ′                | 403,779                  | 1                  | 10 '   |
| 1803        | 461,000                                 | 0  | 0                | 1 ′                      |                    |        |
| 1804        | 117,444                                 | 8  | 111/4            |                          |                    |        |
| 1805        | 39,000                                  | 0  | 0                | Ì                        |                    |        |
| 1806        | 165,354                                 | 3  | 31/4             | į                        |                    |        |
| 1807        | 295,709<br>207,604                      | 10 | 0′               | 276,000                  | 0                  | 0      |
| 1808        | 207,604                                 | 3  | 4                | 1 ′                      |                    |        |
| 1809        | 114,166                                 | 13 | 4                | 1                        |                    |        |
| 1810        | 146,527                                 | 15 | 6                | }                        |                    |        |
| 1811        | 174,416                                 | 13 | 3                | 1,270,000                | 0                  | 0      |
| 1812        | 104,250                                 | 0  | 0                | 1,465,000                | 0                  | 0      |
| 1813        | 116,500                                 | 0  | 0                | 1.656,276                | U                  | 0      |
| 1814        | 122,416                                 | 13 | 33/4             | 2,603,457                | 0                  | 0      |
| 1815        | 117,194<br>98,249                       | 8  | 9                | 2,466,545                | 0                  | 0      |
| 1816        | 98,249                                  | 19 | 11               | 6,107,984                | 12                 | 31/4   |
| 1817        | 166,722                                 | 4  | 5                | 184.009                  | 8                  | Э      |
| 1818        | 216.923                                 | Ī  | 61/2             | 25,768                   | 4                  | 21/4   |
| 1821        | 1,300,000                               | 0  | 0 ′2             |                          |                    | ,,     |
| 1823        | 1,605,181                               | 9  | 43/4             |                          |                    |        |
| 1824        | 1,605,181<br>877,200                    | Ŏ  | $\bar{0}'^*$     |                          |                    |        |
| 1825        | 100,000                                 | Ŏ  | Ö                |                          |                    |        |
| 1826        | 470,000                                 | Ō  | Ō                | ĺ                        |                    |        |
| 1827        | 400,000                                 | Ŏ  | • 0              |                          |                    |        |
| 1831        |                                         |    |                  | 750,000                  | 0                  | 0      |
| 1832        | _                                       |    |                  | 700.000                  | 0                  | 0      |
| 1833        | -                                       |    | _                | 600,000                  | Ö                  | Ö      |
| <del></del> | 8,251,274                               | 8  | 41/2             | 19,640,453               | 8                  | 3      |

effen ') Englands und Schottlands mit viel mehr Aufmertfamkeit berücklichtigt wurden, als die Irlands, was gerade zur Vergeltung, zur Wiedererhebung des höchsten Schupes, der durchgreifendsten Aufmunterung bedürfte.

Somit zahlte bas elende, hungernde Arland an das reiche, stolze England von 1796 bis 1835 nicht weniger als 11,389,179 £, 60 bis 70 Mill. Thaler. Dazu kommt noch die jährlich von den abwesenden Landlords aus Arland nach England gezogenen Summen, die sich ebenfalls nach Mill. Pf. St. berechnen.

1) 1819 erhielten bie irlanbifchen Fifchereien eine Protection, worauf biefe fich rasch boben. 1830 wurde ber Schut wieder aufgehoben, mahrend vor wie nach die schottifche Fifcherei = Bord mit 10,500 € unterftugt murbe. On Irish fisheries. Second Series of Rap. of the Nat. Rep. Assoc. 1840. In der neueften Beit bilbete fich eine Gefellschaft zur Ausbeutung ber Kupferwerke zu Knockmahon, Graffchaft Baterford. Dies Unternehmen hatte Erfolg, bie "faulen" irlandifchen Bauern wurden fleifige Bergleute, fobalb fie Arbeit fanden. In Folge ber Stamp-Assimilation-Bill, burch bie Gir Robert Peel 1842 bie Ginkommensteuer in Irland erfette, wurden bie Probucte biefer Bergwerke mit einer Abgabe belegt, burch welche bie Minen in Irland in birecten Rachtheil gegenüber ben Minen in Bales, bie teine abnliche Abgabe ju gablen haben, geftellt werben. Die Union besteht barin, bag Irland ftets mit befonbern Sefeten verfeben wirb, bie bann in ber Regel aus Unklugheit ober absichtlich die Intereffen Irlands England gegenüber verlegen.

5.

Das ist ber Boben, in bem die Repeal wurzelt. England und Irland find zwei geschiedene Nationalitäten. Der Charafter der beiden Bölker, die Geschichte Irlands, die politischen und die gesellschaftlichen Zustände trennen sie, und so erklärt es sich von selbst, das D'Connell, der das lebendige Echo aller echt irländischen Gesühle und Bedürsnisse ist, mit dem Ruse nach einer selbständigen Verwaltung und Gesetzgebung für Irland so leicht dis zu dem Herzen seines Volkes drang.

ber Bebeutung gelangte, zu ber sie Repealbewegung zu ber Bebeutung gelangte, zu ber sie berufen war. Die Ursache lag barin, baß man sowol in Irland als in England eine Zeitlang glaubte, sie sei nichts als ein Mittel, um zu einem andern Zwecke zu gelangen. D'Connell sagte: Gerechtigkeit ober Repeal! Die Gerechtigkeit, auf die man hoffen konnte, bestand in ein paar parlamentarischen Reformen, in der Beschränkung der protestantischen Kirche in Irland und endlich in vagen Andeutungen gegen Absenteeismus und die Aussaugung der Bauern. Die Einen erwarteten davon nicht viel, die Andern zweiselten an der Möglichkeit, selbst dies durch

England zu erlangen, und somit fand der bedingte Repealruf keinen rechten Anklang. Als D'Connell nach und nach zu der unbedingten Repealfoderung gelangte, fand der Uebergang nur langsam statt. Er selbst sagte noch: "So lange dieser oder jener Misstand dauert, ist keine Union möglich". Also ist sie doch noch möglich — fühlte das irländische Volk noch immer durch und hatte Takt genug, zu fürchten, daß seine Bestrebungen noch einmal, wie vor 1834, zu Richts führen könnten.

D'Connell mochte die Ursachen dieser Wirkungen kennen — und so verbrannte er 1842 seine Schiffe. Er verkündete, daß das Repealjahr gekommen sei. Er sagte: "Ich hoffe von England Nichts mehr, und um es zu beweisen, werde ich nicht zum Parlamente nach London gehen. Ich werde mir ein Forum in Irland schaffen und die Englander nicht zur Gerechtigkeit — ein nugloses Streben — sondern zur Furcht und durch diese zur Repeal treiben. Kein Entweder — fein Ober mehr, — unbedingter Widerruf der Union."

Der nächste Schritt, ben D'Connell auf diesem Wege that, war ein Antrag in der Cooperation von Dublin, um dieselbe zu veranlaffen, die Repeal der Union in einer Petition vom Parlamente zu verlangen. Nach einer dreitägigen Debatte, die an Bedeutung benen bes Unterhauses nicht nachsteht, nahm der Ge-

meinbevorstand diese Motion mit einer Majorität von 41 gegen 15 Stimmen an.

Der nächste Schritt war eine directe Betheiligung des Bolkes an der Bewegung. Die "Monster-Meetings" brachten die Frage vor Jedermanns Thure, und Jedermann verstand sie so wohl, daß von nun an die Repealbewegung und die Affociation den größten Fortgang hatten.

Die englische Regierung that Nichts. Peel und Wellington hofften erst, D'Connell und Irland durch eine stolze Erklärung abzuschrecken, und als dies nicht gelang, dachten sie: "das Feuer werbe von selbst ausbrennen". Aber es fand des Stoffes so viel in den Zuständen Irlands, daß es immer größer wurde, und so zulest dennoch die englische Regierung handeln zu mussen glaubte.

6.

Die "Nichtsthuepolitik" war aber natürlich, benn England ift nicht im Stande, ben Beschwerben Irlands abzuhelfen. Diese Beschwerben sind: die englische Rirche in Irland; bie verhaltnismäßig geringere Ausbehnung bes Bahlrechts; die verhaltnigmäßig fleinere Bertretung Irlands im englischen Parlamente; bie Stellung ber Grundbefiger ju ben Acerbauarbeitern; ber schlechte Buffanb, in bem fich Sanbel und Induffrie befinden, die Noth im gangen Lande. 3ch aweifle felbst, ob die Wegraumung all biefer Befchwerben den nationalen Gegenfaß, die Gefühle, die Inftincte, die fo viele Sahrhunderte gefchaffen haben, auszusöhnen im Stande mare. So lange bies aber nicht ber Fall, wird jeber biefer Misftande ein Dorn im Fleifche Irlande fein, ber feine, England feinblichen, Gefühle und Inflincte, feine, England haffende, Rationalitat ftete reigen und ben gangen Rorper bes Bolfes in frankhafter Aufregung erhalten wirb.

Allen ben angegebenen Befchwerben gegenüber ift England ohnmächtig.

Bernichtet es die englische Staatsfirche in Irland,

so anbert biese rein negative Maßregel ben Zustand und die Lage des irischen Bolkes fast gar nicht. Wenn England noch auf einen Theil des Bolkes in Irland rechnen kann, so sind es die Anhänger der Staatskirche. Das Todesurtheil über dieselbe wurde England in Irland selbst vollkommen entwaffnen.

Die größere Ausbehnung bes Bahlrechts in Irland gibt nur immer mehr Gegnern Englands das Mittel, die Freunde Irlands, die Gegner Englands und der Union, ins Parlament und in die Gemeindevorstände zu schicken.

Eine größere Vertretung Irlands im englischen Parlamente ift unmöglich. Wer die Geschichte Englands kennt, weiß auch, daß die hundert Irlander im englischen Parlamente vollkommen genügten, den altenglischen Geist im Parlamente zu tödten. Siedzig die achtzig neue irlandische Mitglieder würden, bei dem Geiste der Gemeinschaft der Irlander, dem Abschlusse England gegenüber, das Geschied Englands direct in die Hand der irlandischen Vertreter geben. Durch diese Jahl würde die aller Parlamentsmitglieder sich auf 730 belaufen, während schon jest 656 über und über genug sind.

Englands Regierung hat es nie versucht, sich birect in die individuellen Eigenthumsverhaltniffe zu mischen. Wollte sie dies in Irland thun, so wurde sie baburch ebenfalls von ihrer alten sichern Bahn:

Selfgovernment, Selbständigkeit der Bürger so weit möglich, abweichen. Sie wurde sich durch ein Geset gegen die Landlords diese entfremden, ohne die Bauern zu gewinnen. Sie wurde, gelänge es ihr auf diese Weise, die Stellung der Bauern zu verbessern, einen unabhängigen Ackerbauermittelstand begründen, der nur noch irischer sein wurde, als selbst der irische Mittelstand der größern und kleinern Städte von Ost-, West- und Süd-Irland. Und dieser wurde sicher seine Macht dazu benutzen, das Resichen Recht, was den "sächsischen" Landlords bliebe, denselben nach und nach ebenfalls abzuringen.

Endlich ist es die große Frage, ob England heute mit dem besten Willen das Elend, das es in Irland schaffen half, wieder gut machen könnte. Die Englander sind die Ersten, zu behaupten, daß die Irländer an diesem Elende vor Allem schuld seien. Nur die vollkommene Unabhängigkeit Irlands von jedem störenden äußern Einflusse kann zeigen, ob diese Antlage begründet ist. So viel ist aber gewiß, daß gegenwärtig ein großer Theil Irlands an das far niente des Elendes gewöhnt ist und diese Gewohnheit erst nach und nach wieder verlernen wird. So lange es sie nicht verlernt hat, wird das Elend in Irland dauern; so lange das Elend dauert, wird Irland England desselben anklagen, und diese Klage, von dem Stachel des Hungers gekiselt, stets allen Ersolg der theisweisen

Reformen, die England zu bewilligen versuchen könnte, vollkommen vernichten. Die Gefühle werben in Irland dieselben bleiben, und so lange dies der Fall ist, Irland jede theilweise Bermehrung seiner Rechte und seiner Macht nur dazu benusen, weitere Rechte und weitere Macht zu erlangen, und wo dies nicht möglich ist, — England nur mehr zu haffen und ihm nur mehr zu schaden.

Das liegt in ber Natur ber Berhaltniffe und wird bauern, so lange England — nicht Irland Gerechtigteit widerfahren laffen kann — sondern so lange es nicht im Stande ift, das Bolk glucklich zu machen, zufrieden zu ftellen, — bas Unmögliche zu erreichen.

7.

So war die "Nichtsthue-Politik" ganz natürlich. England ist den irländischen Zuständen gegenüber ohnmächtig. Es bleibt ihm nur die Wahl zwischen einer abermaligen Eroberung — oder der Auflöfung der Union.

Bielleicht kommt es zu jener, — biefe aber liegt in allen Berhaltniffen angebeutet, ift gerecht und naturlich, für Irland ein Beburfniß, für England eine Nothwendigkeit.

Sie ist gerecht und natürlich, weil in Irland ein Bolk lebt, das in England nicht vertreten werden kann, das von England verkannt wird, deffen Denk- und Gefühlsart ihm fremd find und beffen Angelegenheiten, selbst wenn es wollte, es nie zum Besten Irlands zu leiten im Stande sein würde. Die Auslösung der Union ist gerecht und natürlich — weil die Union nur eine hinbernde Form ist und im Wesen nie stattfand ').

<sup>1)</sup> England weiß sehr wohl, bag Irland nicht England ift, und beswegen gibt es fast tein Berhaltniß, ber Gesehgebung unterworfen, für bas in Irland nicht andere Geseh

Die Auflösung ber Union ist gerecht, weil jedes Bolk bas Recht hat, seine eigenen Angelegenheiten selbst zu leiten. Es ist natürlich, wenn ein Theil des Reiches seine eigenen Angelegenheiten selbst zu ordnen verlangt, sobald es klar ist, daß die Gesammtregierung dazu nicht im Stande ist. Es ist gerecht und natürlich, daß jeder Theil eines Staates, die Dorfgemeinde, die Stadtvorsteher, die Provinzialvertreter die Sonderinteressen ihres Sondertheiles ordnen und verwalten. Das ist nicht nur natürlich und gerecht, sondern in ganz Europa factisch durchgeführt Bon dem Augenblicke an, wo England die Ursache war, daß Irland eine Sondergemeinschaft blieb, ist es nichts mehr als die einsachste Billigkeit, ihm zu erlauben, sie selbständig und gesondert zu ordnen.

beständen als in England. Die Union besteht nur darin, bag eine en glifche Majorität im Parlamente über irlanbifche Buftanbe entscheibet, die fie nicht tennt.

8.

Sa, es wurde das nicht nur naturtich, billig und gerecht sein, sondern auch klug. Dber besser, weil gerecht, wurde es klug sein, dem Rechte Genüge zu leisten. So lange Irland und England zusammengehen, wie dies dis jest der Fall war, schadet Irland England mehr, als es getrennt je ihm zu schaden im Stande sein wurde.

Der Einstuß Irlands auf die englischen Berhaltnisse zieht seit der Union durch die Geschichte Englands
wie ein schwarzer Streisen der Zerstörung durch. Bon
dem ersten Tage der Union wurdt die Frage der Emancipation der Katholiken eine Lebensfrage für England
und alle englischen Parteien!') Das protestantische England spaltete sich, weil das katholische
Irland ihm als Bleigewicht am Fuse hing. Als For
dem unklugen Kriege mit Frankreich ein Ende machen
wollte, wurde er daran nicht durch den Bolkshaß Englands gegen Frankreich, nicht durch die Politik des

<sup>1)</sup> Cooke Hist, of Party. III. 450.

englischen Volkes, sondern einfach durch den Ruf: No papery! verhindert. Er hatte gegen Irland halbwegs gerecht sein wollen und das protestantische England, das Irland nicht kannte, das in ihm nur den Papisten sah, hielt diese Gerechtigkeit für eine Schmach, sur ein Unrecht. For starb mehr moralisch als körperlich zernichtet, weil am Ziele, Minister, er ohnmächtiger als se war. Seine Rachfolger aber sielen nicht etwa, weil sie den großen Führer verloren, sondern weil auch sie gerecht sein und den Irländern, die für England sochten, wo sie gehorcht und ihr Blut und Leben eingesest hatten, wenigstens die Ehre des Besehles zugestehen wollten 1).

Als so die momentane Macht der Whigs gebrochen war, kam die Reihe an die Tories. Sie waren die eigentlichen Bertreter Altenglands; sie waren die harten, eisenfesten, ernstwollenden, steinkalten Erstgeborenen der englischen Aristokratie. In ihnen war das Mark Altenglands. Die Whigs waren auch Aristokraten, aber die jüngeren Söhne, ohne Macht im eigenen Lande, von den fremden Gewalthabern, von Wilhelm von Oranien, von den Braunschweigern und ganz neuerdings sogar von der Revolution Frankreichs eine Autorität erborgend, die ihnen nicht angeboren war.

<sup>1)</sup> L. a. D. III. 464.

Altengland ift Tory und kann und barf nichts Anberes fein, benn seine Geschichte hat England so tief in die aristotratische Auffassung hineingetrieben, daß eine andere nur die Folge der Auflösung Altenglands sein kann.

Und diese Auslösung hat Irland, hat die Emancipation der Katholisen nicht nur gefördert, sondern fast unmittelbar veranlaßt, verursacht. Die katholische Frage spaltete die Macht der Tories, sie trieb Canning und die Seinigen auf die eine, Casilereagh, Peel und Wellington auf die andere Seite. Diese Spaltung aber zwischen den gemäßigten und den unbedingten Tories sührte nach und nach zu Coalitionen zwischen den ersteren und den Whigs und diese zulest zur vollkommenen Ohnmacht der Tories.

Während diese Auflosung burch bas zersetende Element ber England vollkommen fremben Frage 1) ber

<sup>1)</sup> Daß die Tories keinen directen Antheil an der Emancipationsfrage nahmen, versteht sich von selbst. Sanning, der mit derselben Castlereagh und Peel bekämpste, ließ sie unberührt, sobald er Minister war. Für die Whigs aber war sie ebenfalls nie etwas Anderes als eine Wasse gegen die Tories. Der Geschichtschreiber der Parteien, selbst ein sehr eifriger Whig, sagt ganz einsach, daß seine Glaubensgenossen die jährliche Emancipationsdiscussion für eine "reine Farce" hielten (and the Whigs thought the annual dedate a mere farce). Cooke III. 529. Als es zur Schluswahl

Emancipation ber Ratholifen nach und nach vor fich ging, wirfte ein anderer irlanbifcher Ginfluß fast eben fo machtig jum Untergange Altenglands und bes Ginfluffes feiner machtigen Ariftofratie. Caftlereagh, berfelbe, ber ben Colonisten Irlands ihre Colonie abgefauft hatte, murbe leitenber Minister Englands. Und er leitete England, wie er Irland geleitet hatte. Die altenglische Aristofratie hatte bie Dacht zwischen bem Ronige und fich felbst getheilt; fie hatte fich ben Lowenantheil zugesprochen. Rur fie hatte eigentlich Rechte, aber fie fühlte altabelig, altenglisch und war zu ftolz, um in England über offenbare Stlaven herrichen gu wollen. Sie zog bas Bolt zu fich hinauf und lehrte es vergeffen, daß es rechtlos fei. Caftlereagh, ber Sohn eines Stlavenbesigers in Brland, bachte anders und hatte in Irland gelernt, wie bie Gigenfucht ausaubeuten. Dit ber Ueberfiebelung bes Colonialparlamentes in bas Parlament Englands war bie Corruption à prix fix ber irlanbischen "Stlavenbesiger" in das Parlament Englands mit übergegangen. Ein Theil ber altenglischen Aristokratie mar erbötig, sich auf abnliche Beife erfaufen zu laffen; und fo tam Caftlereagh

über biese Frage tam, sah man in England Scenen bes Enthusiasmus und ber Aufopferung wie die der irlandischen Seistlichkeit und des irlandischen Bolkes bei dem Kampfe für die Emancipation. A. a. D. III. 559.

nach und nach bahin, daß er die Regierung Englands belehrte, wie sie unumschränfte Beherrscherin des Parlamentes, des Ober- und Unterhauses sein könne. Dann sehen wir, wie dasselbe Parlament heute mit unenblicher Mehrzahl Ja und morgen mit derseiben Mehrzahl Rein sagt, während das Bolk Englands von Polizei und Soldaten niedergemehelt 1) und nachträglich durch die Six acts 2) ebenfalls zu "weißen Regern" gestempelt wird.

Die katholische Emancipationsfrage hat die altenglische Aristokratie gespalten, die Berwaltung Castlereagh's hat sie in den Schmuz der offenen Corruption herabgezogen; jene machte die Reform möglich, dieser unerläßlich.

Ich bin in meinem Vaterlande, bei einem warmfühlenden, nicht allein an sich, sondern auch an die

<sup>1)</sup> Die Schlacht - follte heißen Schlachterei - von Manchefter toftete mehren hundert Mannern, Frauen und Kindern bas Leben und ift gang irlandifcher Art.

<sup>2)</sup> Die Six acts ober die Gagging Bills setzten hohe Stempeltaren und Cautionen auf die Presse; verfägten Berbannungsstrase auf das vage Berbrechen des Libells; gaben den Magistraten das Recht, das Bolt zu entwaffnen und in die Säuser der Bürger dei Racht einzudringen; beschränkten das Recht der Bolksversammlungen für Petitionen und überhaupt die persönlichen Rechte des Bürgers. Cooke a. a. D. III. 510.

anderen Renschen bentenden, bei einem demokratischen Boike — ein Demokrat; ich würde, wo mir ein Bolk zu modeln gegeben wäre, nur ein demokratisches schaffen. Aber in Altengland, wie in Altrom, in Altsparta — nachdem einmal der Geist der staatlichen Berhältnisse das ganze Volkswesen durchdrungen hat — ein Demokrat sein zu wollen, heißt auf den Untergang seines Bolkes, auf eine Epoche römischer Raiser hinarbeiten. Die Resorm in England hat die Aristokratie zernichtet, — warten wir ab, ob sie etwas Bessers als eine Centralregierungsmaschine, ein römisches Raiserthum bei einem willenlosen Bolke, einem Mod, zu schaffen im Stande war. Doch wie dem sei, nicht England wollte die Resorm, nicht Altengland hat sie gezeugt, sondern Irland sie England indirect ausgedrungen.

Die Whigs waren burch die Spaltung der Tories zu Macht im Parlamente gelangt; aber von dem Augenblicke an, wo sie mit der Reformbill hervortraten, schlossen sich die verschiedenen Torpparteien wieder fest aneinander an und hatten dann die Mehrzahl, was schon hinlänglich beweist, daß sie früher nur durch äußere Verhältnisse besiegt wurden. Zur Durchsesung der Reform wendeten sich dann die Whigs ans Volk und erlangten eine Parlamentsmajorität. Wer grade hierin den Beweis sehen wollte, daß die Resorm in Altengland, in dem aristokratisch berechtigten Volkstheile Englands, die Stimmung der Mehrzahl für sich ge-

babt, murbe einen fehr gemagten Schluf machen. Die Popularität der Bhigs hatte zwei außer ihren Grundfasen und ihren Beftrebungen liegende Urfachen, und awar bie ber Reaction gegen bie Grundfate und Berfahrungsweife 1) Caftlereagh's und beffen Rachfolger und bann die ber frangösischen Revolution. Dhne biefe beiben Ursachen wurden die Tories, wie dies schon Pitt wollte, eine ben ariftofratischen Bedürfniffen Englands angemeffene Reform gefunden und im Augenblice ber Roth felbft burchgeführt haben, mogegen jest die Bhigs bie Belegenheit fanden, ihren bem Continente (Frantreich und zugleich Preugen) abgeborgten Grundfagen über eine Art Beamtenftaat, eine Art Regierungs-Centralmacht im Gegensate zu bem altenglischen Selfgovernment Thur und Thor zu öffnen. Wie wenig England aber die Anfichten ber Bhige theilte, beweift, bag bie erfte Dagregel, bie eigentlich ben Stempel ber Bhigs trug, bas neue Armengefes, genügte, um fie wieber ju fturgen und Gir Robert Beel eine Majoritat zu fichern, wie fie feit Sahrhunderten taum ein Ministerium gehabt hatte.

<sup>1)</sup> Das Bolk war seit ber Manchesterschlachterei, ben Six acts 2c. emport gegen die Tories und hatte überdies in den Aderbaudistrikten den Wählern von Clare abgelernt, daß ein Bauer am Ende doch gegen seinen Landlord stimmen könne. (Cooke III. 599.)

Aber wenn Altengland thätiger bei dem Sturze der Whigs war, so wirkte Irland wieder um so rüftiger an dem Untergange der Tories. Sir Robert Peel, als er sein Ministerium antrat, sagte, daß Irland sein Stein des Anstofies (his difficulty) sein werde. Und wahrlich, er brauchte dazu keine sonderliche Prophetengabe, denn es ist bekannt, ein Mensch stöft sich nicht zweimal an denselben Stein. Sir Robert Peel war schon ein paar Mal über den irländischen Stein des Anstofies gefallen.

Aber biefer Stein liegt überall im Wege Englands. Wie die Torpregierung benfelben auf ihrer großen Heerstraße fand, weiß nun jeder. Der offene Rampf zwischen Irland und England, zwischen D'Connell und Wellington, mag ausfallen wie er will, er wird England von der Bahn seines Wohles ablenken, wenn es nicht, gerecht und — klug handelnd, die unabweissbaren Foderungen Irlands anerkennt.

Doch ist diese offene "difficulty" fast nur die geringere. Der indirecte Einfluß Irlands auf England ist unendlich größer und bedeutender. Wir haben gesehen, wie Irland die politische Macht Altenglands und seiner Vertreter, der Tories, vernichtet hat. Irlandische Einflusse sind heute am Werke, um die englische Industrie, die englische Ackerdau-Aristokratie und die englische Kirche von Grund aus zu entwurzeln.

England hat Irlands Industrie zerftort, Irland I.

fo arm gemacht, daß es heute taum wieber jum Aufichwunge gelangen fann. Richtsbestoweniger ift bas irländische Bolt ein arbeitfames, industrielles Bolt, und feine Arbeit im eigenen Lande findenb, mandert es aus und sucht dieselbe in - England. An Armuth und Hunger gewöhnt, braucht ber irlanbifche Arbeitet viel weniger als ber englische; er ift ein Gludlicher mit dem, mas jener faum bes Bettelns werth halten wurde. Auf biefe Beife verbarben die Frlander allen englischen Arbeitern die Preise, halfen der gett- und gebankenlosen Coneurrenz nach umb schraubten fo bie Berhaltniffe zu einer Unnatur hmauf, auf ber ber Arbeiter nicht mehr bas Brot verbient, mabrend ber Kabrifherr felbit flets am Abgrunde boppelten Unterganges - burch feine emporten Arbeiter und feine ihn überbietenben Coneurrenten augleich bebroht fteht. Das Elend Irlands wurde fo burch bie irlanbifden Arbeiter allen Stabten Englands eingeimpft und wuchert heute in England fast noch bebrotlicher als in Irland felbft.

Wie die englischen Arbeiter, die englische Induftrie, so ift auch die englische Ackerbau-Avistofratie

<sup>1)</sup> Die jährliche Auswanderung von taufend und aber tausend Ackerbauarbeitern zu der Ernte- und Heuzeit nach England wirkt auf den Tagelohn der Ackerknechte grade so wie die Auswanderung der irländischen Fabrikarbeiter auf den der englischen.

von einer irlandischen Institution unmittelbar bebrout. Die Anti-Cornlaw-Legane ift nichts als eine Rachahmung ber katholischen Affociation und ihrer Tochter, ber Repealaffociation; Richard Cobben nichts als die praktifche, auf die Lasche des Englanders dielende Ueberfegung D'Connell's. Wie bie englischen Bauern ben irlandischen einst ablernten, ihre Landlords zu besiegen, so lernte ber englische Mittelftand bem irlandischen ab, wie leicht es fei, die Ariftofratie zu entwurzeln, wenn man nur bas Mittel gefunden, bie Einen und bie Anbern ju gablen. Es ift bas eine alte Bahrheit, die ichon die Romer fühlten, als fie nicht wollten, daß bie Stlaven ein Stlavenfleib trügen. Die Irlander lehrten bie Englander, fich gab-Ten, und Cobben reift nun in England herum, wie D'Connell in Irland, um aller Welt zu zeigen, baf fie und bie Ihrigen Taufende - wo ihre Gegner nur Ein ober Behn finb. -

Und wie die Industrie, wie die Aristokratie — so endlich auch die Kirche Englands; der Protestantismus hat in dem Pusepismus seinen irländischen Krebssichaden gefunden. Der Pusepismus entstand in Folge einer Reaction der englischen Kirche gegen die Siege der irländisch katholischen Kirche in der Emancipationsfrage und über die protestantische Geistlichkeit von Irland ').

<sup>1)</sup> Als 1833 die englische Regierung sich gezwungen sah,

Aber er war mehr als eine Reaction; er ging einen Schritt weiter und wurde zu einer Reform bes Protestantismus, einer Art Restauration bes Katholicismus.

bie englische Kirche in Irland ju beschränken und gehn Biichofefige aufzuheben, tam eine Art Berbindung gwischen ben bischöflichen Geiftlichen Remman, Froude, Perceval, Remble u. f. w. ju Stande, die burch bie Berren Froude und Newman in Orford, mit Bilfe Berrn Pufey's, jum Pufepismus führte. In ben Confiberationen ber erften Affociirten heißt es: "Und es ift flar, bag bie Unterflugung, bie die Magregel ber irlandischen Rirchenbill in beiben Baufern bes Parlamentes gefunden hat, nur ber Untenntnig ober bem Bergeffen ber Constitution und ber Natur ber Rirche zugeschrieben werben fann." (A Collection of Papers, connected with the Theolog. Movement of 1833 by Perceval, B. C. L. one of Her Majesty's Chapelains. 2. ed. London 1843. S. 11.) Aus Orford fcbrieb bann Berr Froude (14. August 1833) an herrn Perceval, bag bie Puntte, über bie er mit herrn Remble, Newman und übereingekommen, in Folgenbem beftanben:

1) Die Doctrin ber apostolischen Succession als eine prattische Regel aufzustellen, b. h.

a. daß die Theilnahme an dem Leibe und Blute Christi wesentlich nothwendig zur Förderung des christlichen Lebens und der Hossnung jedes Individuums ist;

b. daß biefe ben chriftlichen Individuen nur burch bie Sande der Nachfolger ber Apostel übertragen werde;

c. daß die Nachfolger ber Apostel Diesenigen sind, bie in directer Linie von ihnen bei Handauflegung ernannt wurden u. f. w. Die protestantische Geistlichkeit war es vor Allem, die gegen die katholische Emancipation ankämpfte; sie wurde besiegt — von den Katholiken, von der katholischen

Herr Rewman fchrieb furg nachher (6. Sept. 1833) an herrn Perceval und ichicte ibm ebenfalls die Reformplane. Diefe maren in bemfelben Geifte abgefagt. Als prattifcher Bufat beißt es, bag fie fich erftens verpflichteten, ihre Unfichten Allen beizubringen, Die unter ihrem Ginfluffe ftanben u. f. w., und zweitens, fur Bucher und Tractate zu forgen, "bie babin wirten mogen, die Ginbilbungetraft ber Denfchen mit ber Sbee einer apostolischen Communion gu familiarifiren, ihnen die Gefühle und Grundfate, die aus diefer Lehre in ber reinften und erften Rirche floffen, barzuftellen und insbesondere die Fruchte berfelben, als burch die Praris ber ersten Chriften, beren Communion, wie weit sie auch von einander lebten, und ihre Entschloffenheit in Leiden fur ben mahren Glauben bemahrt, hervorzuheben". Drittens Alles, was an uns liegt, zu thun, um bas tagliche gemeinfame Gebet und eine baufigere Theilnahme am Abendmahl wieber einzuführen. Biertens allen Reformen, von Unberechtigten eingeführt, zu widersteben u. f. w. (A. a. D. 13 unb 14.)

Berr Perceval fagt, bag Berr Pufen nichts mit ber er-

<sup>2)</sup> Daß es fündhaft ift, die Einmischung von Personen oder Corporationen, nicht Mitglieder ber Kirche, in spirituelle Materien zu erlauben.

<sup>3)</sup> Daß es munschenswerth ift, die Kirche populairer zu machen u. f. w.

<sup>4)</sup> Wir protestiren gegen alle Bemühungen, — bie Kirche vom Staate zu trennen, u. f. w. (A. a. D. 12.)

Seistlichteit. Es ist der Ratur des Menschen angemessen, daß der Besiegte die Ursache seiner Riederlage lieber in den besseren Wassen, der bessers art des Gegners sucht. Die protestantische Geistlichteit frug nach diesen und sah dann, das der Einsluß, den die katholischen Priester aufs Bolt in Irland ausübten, die Hauptsache sei. Das führte zu dem Schlusse: Thun wir wie sene, communiciren wir katholisch, slößen wir unserem Volke wieder den alten Glauben ein und wir werden wieder allmächtig sein. So entstand der Puseissnus — ziemlich sicher, ohne das die Leiter selbst sich klar bewust waren, wie sie von Irland bessegt und zur Abschwörung des altenglischen Glaubens geführt wurden.

Daher erklärt es sich aber auch ganz natürlich, wenn heute "Jung england", bie Lords John Manners, die Smyth und wie sie heißen, mit Maynooth viel mehr sympathisiren benn mit Oxford und Cambridge; —

sten Promotion dieser Doctrinen zu thun hatte. Die Herren Rewman, Froude, Perceval u. s. w. sind die Columbus der Sache, Herr Pusey nur der Americus. Wie dem aber set, so ist es nicht zweiselhaft, daß die irischen Angelegenheiten wenigstens mittelbar den Pusepismus ins Leben riefen. Sie thaten es auch unmittelbar; und hr. Froude kundigte hrn. Perceval schon in einem Briefe aus Barbados vom 9. Sept. 1834 an, daß er bei näherem Studium seine frühere Ansicht über die römische Kirche sehr geandert habe. (E. 16.)

wenn hente Bater Mathew einen Triumphzug burch England halten kann und die alten Lords Groffbritanniens vor ihm das Anir beugen und feinen Segen in Demuth hinnehmen.

Irland ift überall in England thatig, überall, mo es gilt, eine ber Stupen Altenglanbs angunagen. Die Subuftrie, die Ariftofratie, die Rirche - und bie Gefeilfchaft - wenn fie in ben englischen Inftitutionen und Buftanden begrundet ift - felbft greift Stland in England unmittelbar an. Der Leader ber Chartiften ift ein Abkömmling ber irlandischen Ronige, Rearnus D'Connor; ber Leaber ber Socialiften heißt Dwen, ber ber Fourieriften Sugh Doberty, alles Namen, bie auf jebem Blatte ber irlanbifchen Geschichte mit von England verfprigtem irlandischen Blute eingeschrieben fteben. D'Connell ift nur zu fehr, au ausschließlich Irlander, um fich diefen Beftrebungen fester anzuschließen, aber nur an ihm liegt es und er braucht es nur zu wollen, um morgen die ganze Schar ber Chartiften, und ihre Bahl ift Millionen, jum Borpoftenheere Irlands in England zu machen. -

Irland ist in England überall mächtig, überall thätig und wirkend — zum Untergange alles Deffen, was echt englisch ist und einst die englische Größe begründete. Es liegt darin eine tiefe Bergeltung, ein strenges Gottesgericht des Geschickes, und das ist wol die Ursache, daß dies Berhältniß wahrscheinlich

bis zum Ende, bis zum Untergange Englands bauern wird.

Die Freunde der Gerechtigkeit, der Freiheit, der Dulbsamkeit mögen es ganz genehm sinden, daß Frland Englands Monopol-Handel, Englands Monopol-Aristokratie, Englands Monopol-Kirche zerftört. Aber Alle, die gesunden Menschenverstand haben, werden sagen: "Wunderbar, wunderbar! Die Klugen sind mit Blindheit geschlagen."

9.

Das ift das Refultat der Geschichte Irlands seit sieben Jahrhunderten:

Irland ift elend, arm und brotlos, in einem Zuftande, aus bem es nur mit der höchsten Anstrengung zu retten sein wird. Es verlangt, daß man es gewähren lasse, es will sich selbst und allein retten — und England sagt: "Nein, ich will für bich handeln!"

Das irische Volk wird alle Tage zahlreicher und tros allen Glendes mächtiger; es haßt England, und dieser haß muß dauern, wenigstens so lange England Irland nicht erlaubt, selbst zu versuchen, was es nicht für dasselbe zu thun im Stande ist. Und mit dem größern hasse und der größern Macht steigt dann von Tag zu Tag für England die Gefahr, dereinst in Zeiten der Noth an seinem Bruder — den blutigsten, racheburstigsten Feind zu finden.

Und mahrend so England Irland abhalt, seine eigene Kraft im eigenen Lande zu versuchen, wirkt Irland in England zur Auflösung ber Gefellschaft mit jebem Tage immer burchgreifenber, immer nachbrucklicher, und anstatt zu sagen: "Bleib bu in beinem

418 Gefchichte bes irifchen Boltes. XII. Biberruf ber Union.

eigenen Lande und lag uns Sand in Sand, du bort, ich hier, unserem Ziele zustreben", fesselt England bes Stlaven Rette an seinen eigenen Fuß und muß so sich selbst tragen — und jenen nachschleppen.

Das ift ein wunderbarer Unfinn und hat nur eine Erklarung und die heißt:

#### Gerechtigkeit!

An dem Gliede, mit dem du gefündigt haft, follft bu geftraft werden!

## Drudfehler.

Bei ben meisten meiner Bucher hatte ich bas Recht, nebft ben Druckfehlern eine Menge anderer viel wefentlicherer Rachläffigkeiten auf die Rechnung meiner Entfernung vom Dructorte zu ichieben. Diesmal habe ich bie Correcturbogen gefeben, und babe fo bie frubere Entichulbigung nicht mehr. Aber leiber bin ich nur ju gewiß, baf ich eine Menge mehr ober minder bedeutende Rebenfachen überfeben babe. ift oft bartere Arbeit, Reifig ju fammeln, benn Baume zu fäller. Das ift fehr bofe, aber es ift einmal nicht anbers, und beswegen gestebe ich in Demuth meine Schuld und bitte, mir es ju Gute ju halten, wenn ber Lefer bier und bort auf Einzelnheiten ftogen follte, bie vielen Anbern nicht entschlupft fein wurben. Dagegen ftebe ich gerne fur jebe Thatfache wie Behauptung ein, bie gum Befen bes gangen Bertes und ber Grunbfate und Anfichten, bie es vertheibigt, geboren.

ant

Druck von F. A. Brodhaus in Leipzig.

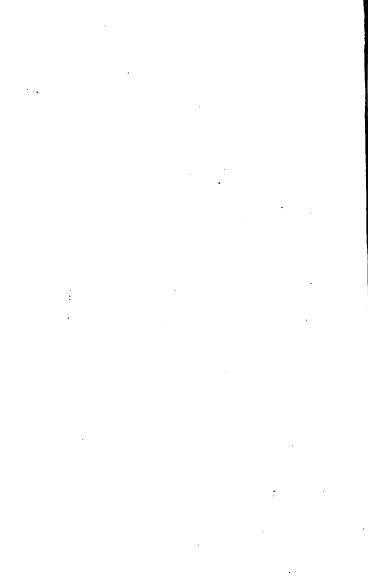

# Trland.

3meiter Theil.



# Trland.

Bo n

# I. Veneden,

Within that Land was many a malcontent, Who cursed the tyranny to which he bent; That soil full many a wringing despot saw, Who worked his wantonness in form of law.

Dublin, Sept. 12th 1843.

(geg.) Daniel O'Connell, M. P. for the County of Cork.

Zweiter Theil.

Leipzig: F. A. Brochaus. 1844.

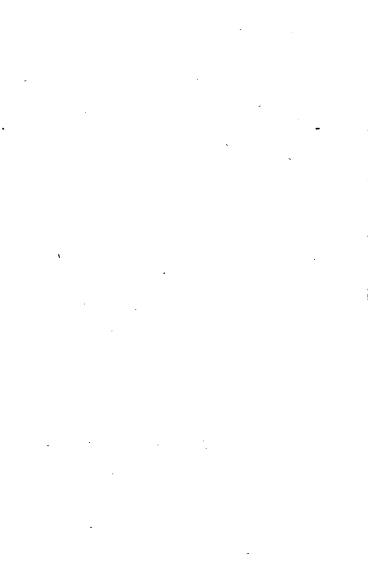

Die folgenden Darstellungen sind theilweise das Resultat unmittelbarer Eindrucke, theilweise die Erzgebnisse tieser greisender Studien. Zene habe ich im Sanzen so gelassen, wie sie im ersten Augenzblicke an Ort und Stelle niedergeschrieben wurden. Nach und nach wurde mir der Ernst der Berhältznisse immer klarer, und wie in mir die Umgestaltung vorging, so möchte ich sie in meine Leser überztragen. Daher habe ich die ersten Eindrücke, die allmälig sich entwickelnden Ansichten und die endzlichen Ergebnisse meiner Nachsuchungen zusammenzgestellt.

Ich wurde mich gludlich schähen, wenn ich ben Irlandern und ihrer Sache die Sympathie meiner Leser erwerben könnte.

3. Beneben.



# Inhalt.

| I. Die Repeal und die Repealer.       | e |
|---------------------------------------|---|
| Fon London bis Dublin                 | ì |
| der erste Tag in Dublin               | 3 |
| as Meeting in Athlone                 | , |
| Oublin                                | 3 |
| Reeting in Dundalk. 29. Juni 101      | l |
| Oublin                                | š |
| teue Empfehlungen 129                 | • |
| 'Connell in der Repealaffociation     | š |
| as Meeting in Aara                    | 3 |
| rganisation der Repealassociation 185 |   |
| tepealpolizei und Repealgerichte 188  |   |
| Connell en famille                    |   |
| darteien und Presse                   | 3 |
| die katholische Geistlichkeit 216     | j |
| Bater Mathew                          | • |
| effentlicher Unterricht 243           | ; |
| olfsliteratur 254                     | L |
| Caniel D'Connell 27                   |   |

|                                                  | seite      |
|--------------------------------------------------|------------|
| II. Ausflüge in die Umgegend von Dublin.         |            |
| Law Rood to Lucan                                | 283        |
| Ratmimes, Dundram, Ratfarnham, Ringstown         | <b>290</b> |
| Die Graffchaft Bicklaw                           |            |
| Die Bauern                                       |            |
| III. Die Antirepealer.                           |            |
| Die Antirepealer                                 | 341        |
| Die Katholiken in Rorbirland                     | 401        |
| Die Presbyterianer                               |            |
| Die englische Staatskirche in Irland             | 413        |
| Orangemen                                        | 423        |
| Protestant operative Association and reformation |            |
| Society                                          | 436        |
| Buftand des Landes                               | 148        |

# I.

Die Repeal und die Repealer.

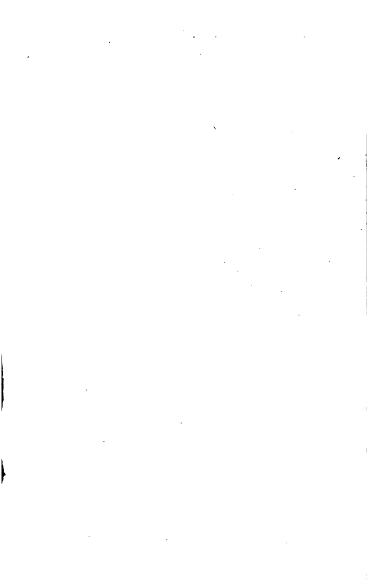

### Von London bis Dublin.

Dublin, ben 16. Juni.

Geftern in London, ein Englander, und heute in Dublin, ein Trlander. Es lebe der Dampf!

Dieses rasche Borüberstiegen ist vielleicht mehr als andere Reisearten geeignet, einen allgemeinen Eindruck zurückzulassen. Es ist, als ob man die Inhaltsanzeige eines Buches durchliefe und hier und dort ein Blatt aufschlüge und ansähe. Das genügt meist, um einen Begriff, eine Ahnung von Dem zu bekommen, was man in ihm lernen könnte, wenn man's mit Ernst durchläse.

Die Inhaltsanzeige Englands in der Abtheilung: "London bis Liverpool" ift: Grunes, uppiges Land, Kleinschöne Genrebilder, nur selten ein Dorf, überall vereinzelte, rein und gesund aussehende große Pachter-höfe; die rothen Ziegelhäuser in den grunen Baumgruppen, von grunen Wiesen und Feldern umgeben, thun dem Auge wohl; die Vereinzelung der Höfe er-

II.

innert das herz an die kalte, vereinzelnde Natur des Engländers. Hier und dort fliegt der Dampswagen an Verwandtem, an den rauchenden Kaminen der Fabrikanten, diesen Minarets des englischen Glaubens, vorüber. Die große Menge der Viehweiden, im Gegensaße zu den verhältnismäßig geringen Fruchtseldern, haben auch ihre Lehre, sind Anticornlaw-Agitatoren in ihrer Art und zeigen, wie Altengland die Ochsen und die Pferde ganz anders in Ehren hält, als die Söhne und Töchter der "Mobility".

Auch ein paar persönliche Erfahrungen machte ich. Ich bachte mir: "Was brauchst du dich zu zieren, als armer Teufel ist es eigentlich beine Pflicht, auf dem legten Plage zu fahren." Ich hatte bereits meinen Sig, neben einem Bauer, gegenüber einem aus Indien nach Irland heimkehrenden Soldaten genommen, als ich hörte, daß die wohlseile Fahrt sehr lange dauere und daß ich nicht zeitig genug ankommen werde, um noch diesen Abend nach Dublin abzusegeln. Wenn ich warten wolle, die eine Stunde später ein theurer Train abgehe, so werde ich zeitig genug in Liverpool sein. Ich hatte die Wahl zwischen wohlseilem Dampswagen und theurem Nachtlager oder theurer Fahrt und Nachtlagerersparungen. Ich zog das gewisse Uebel dem ungewissen vor. D Sparsamkeit — in England.

Das Dampfichiff in Liverpool hatte ben Dampfwagen abgewartet; fo wurden wir per Omnibus ausund eingeschifft und waren funf Minuten spater auf ber See. 3ch hatte London mit fehr zweifelhaftem Better verlaffen, aber tros bes schlechten Frühjahres und bes ewigen Regens vertraute ich auf meinen Stern und auf bas Spruchlein: Nach Regen folgt Sonnenichein. Dein erfter Reisetag mar ber erfte schone Tag bes Jahres. Aber die Nacht war noch viel schöner. Die See war glatt wie ein Spiegel, die Luft rein und Klar, als ob es keine Wolken mehr gabe. Nach und nach neigte fich bie Sonne jum Untergange. Und nie fah ich sie schöner und reiner in ihr makelloses Bett hinabsteigen. Es schien, als ob fie felbst zaubere, fo lange mahrte es, bis ber lette Golbftreifen am Simmel verschwand. Und mahrend die Sonne am Borisont swifthen Simmel und Baffer ftand, neigte fich unser Schiff von Beit zu Beit mit majestätischer Grazie wie zum Abschiebe gegen fie bin. Durch biefe Bewegung fchien bann bie Sonne fich jebesmal wieber aus bem Meere herauszuheben und dem Simmel von Reuem zuzuftreben.

Neben mir faß eine junge Dame, die bem schönen Schauspiele mit derselben Aufmerksamkeit zusah. Es liegt eine annähernde Berwandtschaft in gleichen Sefühlen und Gedanken, und als die Sonne unter war und die Sterne aufgingen, waren wir, ohne uns auch nur angeredet zu haben, schon halbwegs alte Bekannte. Aber gerade die Art, mit der sie so lebendig an diesen

Schönheiten Theil nahm, die Art, wie sich ihre Theilnahme in ihren belebten Bugen widerfpiegelte, fchien mir ein Beweis, baf fie feine Englanderin. Gin paar gleichgültige Worte, bie ich an fie richtete, und bie trauliche Beife, in ber fie antwortete, bestätigten mich in meiner Anficht, und balb hörte ich, baf fie eine Stländerin. Sie fprach mit fo viel Liebe, fo viel Barme von ihrem Lande, daß ich sie schon beswegen gerne gehabt haben wurde. Aber fie mar auch fonft eine fehr liebenswürdige Erscheinung. Das Gesicht war nicht regelmäßig, Sommerfproffen, bie ich freilich erft am andern Morgen fah, thaten ber feinen Saut Gintrag, bie Rafenflügel waren ein wenig zu weit ausgeschnitten; aber bas Auge mar fo tief, fo fcon, und boch fo milbe, und ber Mund fo voll, fo rein, fo bittereich, fo gnabig zugestehenb. Rach ben erften paar Einleitungefragen tam ein Gefprach über "fleine Richte" ju Stanbe, wie ich mich nicht entfinne, je eines in Lonbon in Sang gebracht zu haben, und wie fie jenfeits bes Ranals, in bem Lande bes leichtfinnigen, bergigen Franzosenvolkes, an der Tag = und Nachtordnung sind. Mir wurde so wohl zu Muthe, wie es mir lange nicht wieder gewesen war, und ich ahnte, daß ich andern Regionen zufegelte.

Wie spat es war, weiß ich nicht, aber auf einmal stand die Kleine neben mir auf, sagte freundlich: "Es wird kalt; gute Nacht, mein Herr!" und ging bann

leichten Schrittes ber Kajute zu. Erst jest merkte ich, baß es Nacht und wirklich kalt und baß nur noch wenige Passagiere auf bem Berbecke geblieben waren. Ich genoß noch eine Beile nach, was mir der Jufall eben gewährt hatte, und ging bann auch in meine Kajute. D! wenn es keine Frauen gabe, keine weichen Herzen, alles Blut wurde zu Eis gefrieren.

Ich nahm die schöne Nacht und das freundliche Begegnen als ein: Willfommen in Irland! entgegen.

Den Sonnenaufgang verträumte ich leiber, kam aber doch ziemlich früh aufs Berbeck. Meine kleine Freundin war schon oben, aber auch sie klagte, daß sie den Aufgang verschlafen habe. Erst jest sah ich recht, wie artig sie (und später lernte ich, daß sie ein Typ irländischer Anmuth und Zutraulichkeit) war. Sie erzählte mir noch sehr viel von ihrem Lande, sagte mir, ich müsse diese und jene Gegend, Landschaft, Wasserfall, See und bergleichen mehr sehen, und war so ohne Hehl, als ob wir viele Jahre gute Bekannte gewesen.

Balb wurden die Ufer sichtbar. Nach und nach traten sie immer lebendiger, immer klarer hervor. Die Anfuhr in der Bai von Dublin ist der Baterlands-

liebe der Irlander ganz wurdig. Sie bietet ein sehr schönes Bilb. Rechts tritt das Ufer in schroffen, zerriffenen Felsen auf, weiter ab liegt die Insel Eye. Links die weichen Hügelgruppen der schönheit-berühmten Grafschaft Wiklow. Bor diesen Bergen liegt ebenfalls eine kleine Insel mit scharfen Felsen. In der Mitte die Bucht von Dublin mit stets abwechselnden Dörschen, Kirchen, Sommerhäusern, Festungsthürmen und Hütten. Die reinste Luft, die schönste Sommenbeleuchtung hob das Alles so klar hervor, wie selten. Meine kleine Freundin war überglücklich, daß ihr Land sich so schön ausnehme.

Auch die andern Irländer waren sehr froh gestimmt. Ein protestantischer Geistlicher, mit dem ich schon gestern ein paar Worte gewechselt hatte, kam und frug: "Ist's nicht schön, Irland?" Ich antwortete freudig: "Ia, es ist schön!" Und wir plauderten eine Weile. Sein Knabe, der in England in die Schule geht und den er zur Bacanz abgeholt hatte, trat hinzu, und da der Vater gehört, ich sei ein Deutscher, sagte er mir stolz, daß sein Iunge Deutsch verstehe. Ich frug den Burschen auf Englisch, od dem so sei, und er antwortete ked: Yes, Sir! So frug ich auf Deutsch: "Lieben Sie denn die deutsche Sprache?" aber er blied die Antwort schuldig. Er verstand kein Wort. Ich denke mir, daß der Bursche gerade so gut irisch war, als meine kleine Freundin.

Endlich landeten wir. Ich sagte der ersten Stlanderin, die ich auf irläudischem Gebiete kennen gelernt hatte, ein freundliches Lebewohl, das sie so herzlich als möglich erwiederte, — und habe mich seitdem hundert Mal bei der Nase gezupft, daß ich nicht den Muth hatte, mir Namen und Abresse auszubitten.

Bon Kingstown ging ich mit der Eisenbahn nach Dublin, wo ich somit fast ohne von London bis Dublin die Mutter Erde berührt zu haben, ankam.

## Der erfte Tag in Dublin.

Meine Regel: "Das Nächste ist das Beste," brachte mich in ein Wirthshaus zweiter Classe, wo es schon halb irisch aussah und zuging. Mein Zimmer hatte einen unangenehmen Geruch, es sehlten für Jemanden, der aus England kommt, ein halb Duzend Geschirre auf dem Waschtische; das Linnen glänzte nicht; — es war Alles anders, kein rechtes Comfort.

Aber bei dem Frühstücke kam erst die Bescheerung; — wenigstens vierundzwanzig Sünden gegen den heiligen Geist der englischen Reinlichkeits- und Bequemlichkeitssetiquette. Das Tischtuch war nicht neu aufgelegt, es sehlten ein paar Gabeln und Messer, es war kein Fuß für jedes Ei da, der Thee kam aufgegossen auf den Tisch, kein Spülnapf für den Theesas, — u. s. f., u. s. f., u. s. f.

Für einen echten Englanber muß ein folches Fruhftud genügen, um vom Anfange bis zum Enbe beffelben Irland vierundzwanzig Mal wenigstens als ein wahres Hottentotten-, Barbaren- und Kosakenland zu verdammen. Die englische Art verwöhnt sehr bald alle Reisenden und Fremden, die eine Zeitlang in England leben; ein Engländer, der sich von Jugend auf in sie hineingelebt hat, muß sich in Irland am ersten Tage so in allen Fasern seines Seins verletzt fühlen, daß er nachher schwerlich se im Stande sein wird, sich mit Irland und bessen Bewohnern wieder auszusöhnen. Ueberhaupt gibt es nur selten Menschen, die den ersten Eindruck zu besiegen vermögen. Führt die Masse vor ein Meisterstück Raphael's, das ungläcklicher Weise einen Riß hat, und unter Hunderten werden stets Neumundneunzig nicht über den Riß wegsehen können, während immer nur Einer ihn vergessen und — bewundern wird, was des Bewunderns werth ist.

Rach dem Frühstücke suchte ich einen jungen Mann, Hrn. Mc. C., auf, den ich in London kennen gelernt hatte. Da ich nur kurze Zeit in Irland bleiben wollte, so wünschte ich wenigstens gleich von vorn herein mit einem Irlander meine Plane zu besprechen. Hr. Mc. C. war aufs Freundlichste zu allen Nachweisen erbötig, und nachdem er meine Anliegen gehört, lud er mich auf nächsten Morgen zum Frühstücke ein, um das Weitere zu verabreben.

Den übrigen Theil bes Tages flanirte ich burch Dublin, auf gut Glud aus einer Strafe in die anbere ziehend. Meines Freundes Haus führte mich in ben schönsten Theil der Stadt. Die Sacwillestraße ist eine der imposantesten, die ich kenne. Sie ist so breit, wie sonst nur Pläse und Squares sind, breiter als die Boulevards und die Regentstraße; auf der einen Seite läuft sie in eine Brücke über den Liffen aus, während sie auf der andern durch ein großes Gebäude mit einem Thurme begrenzt ist. In der Mitte ist eine Relsonsäule, die der Schönheit der Straße gerade so viel schadet, als die Straße ihr selbst. Die Säule unterbricht die Aussicht und erscheint überdies für die Straße zu klein, während diese nur zu groß für jene ist.

Bon ber Sachvillestraße führte mich ber Bufall an bem ehemaligen Parlamentshaufe Irlands vorüber. Saulen, etwas griechisch-italienische Baufunft, nichts Reues, nichts Großes. Bon hier, burch ein paar Straffen, über ein paar Squares, fam ich in den fubwestlichen Theil der Stadt. Bene Squares find bas fashionable Quartier, von ihnen durch eine ober zwei Meine Straffen fommt man wie burch Bauber in gang ambere Regionen. In London gieht fich die reiche Welt por ber armen jurud; mo Strafen aufkommen, in benen bie Roth und bas Gend gu Saufe find, ba flieben ber Reichthum und ber Lurus, fo rafch fie tonnen. Die ichonen großen Squares in bem nöedlichen Theile Londons find nur vom Mittelftande bewohnt, weil bie nachften Gaffen Boblen bes Unglude find. Das Elend beleidigt ben Reichthum und jagt ihm Furcht und Angst ein, und schon bas erklärt es halbwegs, warum die Aristokratie Irlands nicht in Irland und Dublin haust.

Diese Straßen der Armen in Dublin sind enge und so krumm, daß man immer nur ein pgar Hundert Schritte vor sich hat. Aus allen Fenstern, vom ersten Stocke bis zum Spelcher, hängt Wäsche, die stees nur halb rein aussieht, hervor; selten ein ganzes Hend, oft Alles in Fegen und Stücken. Der untere Theil des Hauses ist meist ein Kram, Hunderte sind Arödelbuben für altes Geräthe, alte Rleider, alte Lumpen, und es sieht so aus, als ob der Kehricht der ganzen Welt hier zusammengebracht und zusammengestickt worden sei. Da ist nichts Ganzes, nichts Reines zu sinden; — es juckt Einen nur vom Ansehen.

Unter diesen Buben sind Keller, in benen ganze Familien leben und auf beren Stufen meist ein halb Dugend Kinder liegen, mährend die Mutter oder Großmutter über sie hinweg zum Kellerloche heraussieht. Und das Alles ist so schmuzig als möglich. Die Kinder sehen aus, als ob sie nie gewaschen worden, die Alten, als ob das Wasser Geld koste! In den Fenstern liegen meist Neugierige, die sich das Treiben auf den Straßen mit der größten Gemüthsruhe ansehen. Auf der Straße sigen Jung und Alt, Mann und Weib, die alten Weiber meist rauchend, nebeneinander und — sonnen sich.

Ja, sie sind sehr gludlich, diese Ungludlichen — gludlich in ihrem Unglude, denn ein guter Geist hat ein Gesetz gemacht, wonach in der Regel mit den Mitteln des Genusses auch das Gefühl des Mangels abnimmt. Ein irländischer Bettler, einer jener gueux, wie ich deren Hunderte in den Straßen Dublins liegen und sien sah, wurde sich eine Augel durch den Kopf jagen, sich in seines Palastes Thor aufhängen, wenn er nur acht Tage ein Lordleben führen mußte 1).

Auf Schritt und Tritt mußte ich an einzelne Judengassen in Deutschland, oder auch an Zigeunerart denken. Dieses subliche far niente, dieses in der Sonne Liegen, reimt sich schlecht mit dem nördlichen Klima. Aber noch manches Andere erinnert an den Drient und orientalische Art. Der Typ der Weiber, wenigstens der, der mir im Bolke am meisten auffiel, ist klein, mit ziemlich großen Köpfen, breiten Gesichtern, breiten, etwas eingebogenen Nasen, feiner, aber bräunlicher Haut, schwarzen Augen und pechschwarzem, bickem Haare. Die Abart ist weiße Haut, Sommerssprossen und suchsiges Haar. Oft ist dieser Typ sehr

<sup>1)</sup> Ich las fpater eine irlandische Bolksfage: "Der Bunfch", wonach Jeber eine Minute hat, in der seine Bunfche erhört werben. Pabby wunschte ein Lord zu sein, und war vierundzwanzig Stunden so elend wie nie vorher, und kann von Glud noch sagen, — daß Alles nur ein Traum war.

reizend und wird, in den höhern Ständen überdies mehr englisirt, wahrhaft lieblich; — oft ist er aber auch sehr häslich. Frühreife ist ebenfalls, fast orientalisch, hier; ich sah eine Menge junger Mädchen mit vollen Brüsten und kehrte in einem Bäckerladen ein, wo eine Aufwärterin in üppiger Weibessulle nur vierzehn Sahre zählte.

Das Elend tritt in Irland anders auf als in England. Die Mehrzahl ber englischen Bettler, benen ich in London begegnete, thaten mir im Bergen webe, benn fie fahen fast alle aus wie die gefallene Größe. Es ift mir in England nie in ben Sinn gekommen, bei ihrem Anblide an Beranger's: Vivent les gueux! zu denken. Sie trugen fammtlich die Spuren des Bewußtfeins ihres Clendes neben den Spuren des Berufes au Befferem mit unverkennbaren Bugen auf ber ftolgen Stirn gefchrieben. Und ihre Art ift ebenfalls eine anbere; fie find in ber Regel ftumm, und biefe Stummheit ift fo unenblich beredt. Gie fagen am Bege, ohne ein Bort ju fagen, und hatten auf ben Boben geschrieben: We are hungry. Nie werde ich biefe Kamilie, Bater, Mutter und brei Rinder, manbernbe Gerippe, vergeffen, bie mitunter, langfam, Pfalmen wimmernb, an meinem Fenfter vorüberzogen.

D! wenn England betteln muß, fo wird fein furchtbarerer Fluch erfunden werden können!

Aber bie irischen Bettler find anders. Ich konnte

sie sichen in London von den Englandern unterscheiden. Sie sind so beredt, sie haben lange Phrasen bereit, es fliest wie Honig von ihren Lippen, sie wollen interessiren. Und wenn man sie ansieht, so liegt in ihrem Gesichte mitunter so viel Gesundheit, so viel Gelbstaufriedenheit, so viel Geelenruhe, daß man tros der Lumpen und des Schmuzes an dem Ernste der wortreichen Noth zu zweiseln versucht ist. Seder englische Bettler trägt den Fluch Gottes auf der Stirn, jeder irische hat einen Strahl des Mitseidens eines gnädigen Richters in allen seinen Jügen. Zene sind elend, bodenlos elend, selbstbewußt elend, — diese meist nur arm.

Diese Armuth aber steht hier überall an ber Thur bes Reichthums. Richt nur liegen die armen Straßen ganz nahe an dem fashionabeln Quartier, sondern man kann auch sicher sein, daß man kann einen Schritt thun kann, ohne auf Entblößung und Noth zu stoßen. Ich begegnete einem sehr pomposen Leichenwagen, sechs Pserde, viele Straußsedern und auf dem Bode ein stolzer Autscher in langem, schwarzem Mantel, dreieckigem Hute und weitslackernder Trauerschleise. Und neben diesem saße ein Bursche, dessen Fleisch durch seine zersesten Hosen sah, ohne Schuhe und Strümpfe und in Hembearmeln, die nur ein Kennerdlick von einem grauen Wamms zu unterscheiden vermochte. hinterher kamen mehre glanzvolle Equipagen und eine lange Neihe von Mierhwagen. Die Armuth ist hier

ein beständiges memento mori des Reichthums und folgt ihm auf Schritt und Tritt wie der Schatten seinem Körper.

Auf meiner kleinen Reise durch Dublin fiel mir dann noch besonders auf, — daß mich die Leute nicht allzusehr anglogten und auslachten. Run — so schlimm ists nicht, ich habe mich nun einmal an meinen Schnurzbart gewöhnt. In London siel das sehr auf — a stranger, — den man als solchen, als Barbar, auszulachen, zu höhnen ein Recht hat, ist in London an der Tagesordnung. Ich begegnete hier in Dublin keinem ähnlichen Gefühle. Irland ist tolerant und vor Allem gasifreundlich.

Roch Eins erregte auf meiner Irrfahrt meine Aufmerkfamkeit, die besondere Art Wagen. Kleine, leichte, suftige, einspännige Gefährchen, mit abgeschlagenen Bänken zu beiden Seisen, so daß die Gesellschaft sich den Rücken zukehrt. Eine wunderbare Ersindung, so einfach, so ursprünglich als möglich, und ich möchte darauf wetten, daß sie noch celtischer Herkumft ist. Es ist charakteristisch genug, daß gerade die Irländer, die stets zersplittert waren, stets sich vereinzelten, zu einem Auhrwerke kamen, das diese Zersplitterung bildlich darstellt. Ein Bolk, dem das Gesühl des Zusammenlebens, des Vereinens tief inwohnt, würde sicher ein solches Fuhrwerk nicht erfunden, sondern eins für eine ganze Gesellschaft erdacht haben.

Diefe kleinen, leichten, luftigen Gefährchen find die Omnibus Irlands. Sonft gibt es feine. Und alle Belt, hoch und niedrig, reich und arm, bebient fich deffelben Fuhrwerkes. Der Charakter Irlands ift demofratisch genug, um auch an biefe Gleichheit als etwas Natürliches zu erinnern. Man fann in alle Dem Spielereien und Suchen nach Großem im Rleinen finben; aber jebes Gerath tragt mehr ober weniger ben Stempel feiner Beit und ber Civilisation, ber es angehört. Die Omnibus und bie Gifenbahnen find bie größten und unverfennbarften Demagogen und Demofraten, bie es je gegeben hat. Und wer in ben Straffen einer Stadt Portechaifen begegnet, ber fann getroft fagen, baf es in biefer Stadt Leute gibt, bie ber Beine Anderer bedürfen, um zu gehen. Diese Tragftuble mochten einft naturlich fein, als bie Bagen noch fehr felten maren und, wer nicht burch ben Schmuz ber ungepflafterten Strafen manbern wollte, fich tragen laffen mußte. Aber mit all unfern Bagen, mit ben hundert und taufend Fuhrwerken in ben Strafen von Dublin ift ein folder Tragftuhl eine Art Anklage gegen bie Faulheit Derjenigen, die fich ihrer bedienen. 3ch fah beren an zwei verschiebenen Orten mehre bereit fteben, ihrer Runden harrend.

Mube und matt kam ich in dem Sigungslocale ber Sandelskammer, wo mich Hr. Mc. C. als Befucher eingeschrieben hatte, an. Ich fand ein Lesecabinet, wie

es in England keine gibt und wie sie in Paris an der Tagesordnung sind. Und wieder mußte ich denken: "Alles in Allem!" Der Irländer, der sich aussprechen muß, der nicht an sich halten kann, der an der Politik seine Lust hat, muß zu einem pariser Lesecabinet kommen, während der kalte, schweigsame, stolze und verschlossene Englander auch seine Gefühle als Burger in den engen Kreis seines eigenen Arbeitszimmers verschließen kann.

Am Abende ging ich dann in den Baurhall-Garben, wo ich das unerwartete Vergnügen hatte, einem Landsmanne zu begegnen. Der "berühmte" Virtuose Herr von Isel (welch ein Glück, daß er wenigstens Herr von ist!) sang dort Isdellieder, machte die Nachtigal, die Lerche, junge Hunde und Schweine, Alles sehr natürlich und ohne künstliche Hise von irgend welchen Instrumenten nach. Ich war so stolz, unser großes Vaterland so schön hier vertreten zu sehen; — und um so stolzer, als uns das stolze England nachgerade die Ehre anthut, Herrn von Isoel ze. kurzweg "Herr" zu nennen. Alas Deutschland!

## Das Meeting in Athlone.

Dublin, im Juni-

Präcis um 9 Uhr war ich bei Herrn Mc. C. Das war die Stunde, du der er mich eingeladen hatte. Aber das Frühstück kam erst gegen 11 Uhr. In London hatte ich mich an englische Eractitude gewöhnt und sand, daß ich in Irland, ein deutsches akademisches Viertel oder eine französische halbe Stunde in den Kauf gebend, wol noch zeitig genug kommen werde. Erst heute hörte ich, daß Herr Mc. C. verheirathet sei. Als wir in das Eszimmer kamen, sanden wir seine Frau und ihre Schwester dort. Die Damen waren trauliche irländische Erscheinungen, und am Ende des Frühstücks waren wir ganz gute Freunde.

Kaum fagen wir am Tifche, als ein Mädchen von vier Jahren ins Jimmer trat. "Unfer jungstes Kind", sagte die Mutter, und ich antwortete: "und das älteste." Aber in demselben Augenblicke ging die Thure auf und ein zweites Mädchen von sechs Jahren kam und reichte

bem Fremben freundlich die Hand. Der hausherr war achtundzwanzig, die Dame höchstens breiundzwanzig Jahre alt. Schon gestern war mir die Frühreise aufgefallen, mir schien's, als fände ich hier die Bestätigung meiner gestrigen Bemerkung. (Ich sah später noch mehre sehr junge Eltern.)

Während des Frühstückes sagte mir herr Mc. C., daß ein großes Meeting, von dem ich gehört hatte und bei dem ich zugezogen zu sein wünschte, schon am folgenden Tage stattsinden werde. Nach reisticher Ueberlegung blied das beste Mittel, um zur rechten Zeit in Athlone, dem Meeting-Plaze, einzutreffen, noch heute mit dem Postschiffe auf dem Kanal nach Ballinasloe und Morgen von dort nach Athlone zu gehen. Herr Mc. C. schried mir meine Marschroute auf, und da das Schiff um I Uhr abging, so hatte ich nur Zeit zu ein paar Ausgängen und zum Packen.

Beim Paden aber war ich so klug, meine Marschroute mit einzupaden, und da ich meine Sachen im Birthshause ließ, so kam ich in dem Hafen von Portobello ohne Ruder und Compaß an. Ich habe das schlechteste Namengedächtniß von der Welt und wuste nur noch, daß ich auf dem Grand Canal nach einem gewissen Orte, zwölf Meilen von einem zweiten Orte, in dem ein Reeting stattsinden solle, reisen wollte. Ich richtete mich erst an den Captain und frug hin und her, und besonders nach dem großen repeal meeting; von ihm wendete ich mich an ein paar Gaste, aber keiner wußte, daß und wo morgen ein solches Weeting stattsinden sollte. Ich gestehe, daß mich dies nicht wenig in Erstaunen und zugleich in Verlegenheit setze. Erst dachte ich, das kann nicht das rechte Schiffsein; zulest aber kam Einer, der eine dunkele, Ahnung davon hatte, daß ein Weeting in Athlone stattsinden werde. Ich stug, wohin das Schiff gehe? Rach Ballinastoe. Wie weit ist's von Ballinastoe die Athlone? Zwölf Meilen. Richtig — und ich schiffte mich getrost ein.

Die Gefellschaft bestand aus Honoratioren von Ballinasloe und ein paar anderen Ortschaften, und mein Bergessen brachte mir wenigstens die Ersahrung, daß diese hohen Herren sich sehr wenig um D'Connell's Meetings kummerten. Ein paar der Anwesenden waren, wie ich nachher merkte, Protestanten, einer Advocat, ein anderer Schulmeister, ein paar Güterausseher reicher, hoher Familien und einer Krämer. Es erklärt sich leicht, daß da nur einzelne Repealer waren, und daß diese selbst nicht Lust hatten, sich in solcher Gesellschaft gehen zu lassen.

Das Schiffchen war ber Art, wie sie in Europa vor ber Ersindung und Anwendung der Dampfkraft überall auf großen und kleinen Flüssen bestanden und ich zulest eines vor funfzehn oder zwanzig Jahren — das Marktschiff von Mainz nach Frankfurt — gesehen

hatte. Es bestand aus zwei Rajuten, ersten und zweiten Preises, war grade breit genug für ein Tischchen in der Mitte und Banke an den Wänden. Das Verbeck über den Rajuten war ebenfalls mit Banken besetzt und nur für die ersten Preise zugänglich. Zwei Pferde zogen das Schiff im Trade. Dampsschiffe werden nicht angewendet, "weil das den Ufern des Ranals schaben würde", sagte mir einer der Mitreisenden. Uebrigens war die Fahrt wohlseil genug; für vierzehn Schillinge brachte uns das Schiff sechstig Meilen weit und gab uns nebenbei ein gutes Mittagsmahl und ein sehr vollständiges Frühstück.

Die Gegend, die wir durchfuhren, war flach und nicht schön, das Land grun und üppig aussehend. Auf ber ganzen Fahrt sah ich kaum ein gutes Haus; meist nur Hütten, die alle dieselbe Gesellschaft zeigten, Bater, Mutter, drei, vier Kinder, oft in Lumpen gehüllt, ein paar Schweine und einen Hund. — An einzelnen Stellen liefen die Kinder halbe Stunden lang, unbekannte Laute, wahrscheinlich Irisch, ausstoßend, neben dem Schiffe her. Nur hier und dort wechselten die Hütten mit prachtvollen Parks ab.

Das Mittagsessen war sehr kräftiger Art, Speck, Hammelteule, Rindsleisch, Kartoffeln und Bier. Und es wurde sehr kräftig eingehauen; gesunde Magen mussen hier zu Hause sein. Der Whiskppunsch vertrat die Stelle des Kaffees.

Die Gegend war sehr eintönig und die ganze Fahrt sehr langweilig; ich war froh, als es dunkel wurde und ich in meiner Ecke, so gut es ging, zur Ruhe gelangte.

Am andern Morgen hatte die Gegend ein ganz anderes Ansehen. Um Dublin ist Alles grün, hier war Stunden lang nur dunkler Moorgrund und erst näher dem Shannonslusse wurde die Gegend wieder lebendiger, oft romantisch. Nach dem Frühstück wechselten wir das Boot, und zwar gegen ein sogenanntes sty-boot, ein sliegendes Boot. Nun, es wurde ein Pferd mehr vorgespannt und es ging ein wenig rascher vorwärts.

Endlich, gegen 10 Uhr, kamen wir in Ballinasloe an. — Hier fah ich mich nach einer Gelegenheit für Athlone um. Einer jener irischen Wagen, mit Banken an jeder Seite nach auswärts, wartete auf seine Gäste und ich erhielt ebenfalls einen Plat für zwei Schillinge. Erst nachdem die Messe beendigt war, wurde der Wagen angespannt und war dalb überfüllt. Aber es dauerte noch eine gute Weile, ehe wir absuhren. "Worauf warten wir denn?" rief ein etwas barscher Bursche. "Auf den Vater Mac Gunath!" antwortete der Wagenbesitzer, und diese Antwort schien alle Ungeduldigen zu befänstigen. Endlich kam der "Bater"; es war ein rüstiger, junger, keck aussehender Mann, der Friar (zweite Geistliche) eines Nachbardorfes.

Die Gesellschaft bestand aus den katholischen Sonoratioren bes Stäbtchens ober Dertchens. Dein Nachbar gur Rechten mochte eine Art Gerichteschreiber ober fo etwas fein, fein Rachbar mar ein Gutsbefiger, zur Linken neben mir fag ein Arbeiter, und fo fort. Der "Bater" faß am unterften Enbe bes Bagens. Unfer Beg führte an fteinigen Felbern und Wiesen vorbei. Selten habe ich eine fo obe Gegenb gefehen; die Schafe auf ben Wiefen waren vereinzelt, wol weil fie gufammen fein gutter gefunden haben murben. Es gehört diefer Theil Irlands (Roscommon in Connought) ju ben öbeften bes Landes, aber auch zu benen, in welchen bas reinste irische Blut fließt. Das öbe, fteinige, graue und trube Land aber wird noch truber burch die Ruinen, auf bie man mit jedem Schritte ftößt. Auf ein paar engl. Deilen Weges gahlte ich an der einen Seite, nach ber hinaus ich faß und fah, vierzehn Kirchen-, Thurm-, Sof- uud Saufer-Ruinen. Es hat etwas Chrfurchtgebietenbes, wenn uns bie ftolze Ruine eines Ritterschlosses, einer Rirche entgegentritt, aber wo wir auf eine Butte ftoffen, die ihr Eigenthumer verlaffen bat, ba ahnen wir, bag nicht ber Bahn ber Beit, nicht bie eigene Bucht bes Baues hier die Mauern gebrochen haben. An jenen fpiegelt fich, felbst gertrummert, bie Grofe ber Bergangenheit ab, aus biefen schaut nur bas Glend ber Gegenwart hervor. So weit ich Irland bis jest fah,

kommt auf zehn Häuser stets eine Ruine; aber ich fürchte fast, baß baran bie "sächsische Misregierung" nicht allein Schulb ist.

In biefem oben, fteinigen, baumlofen ganbe überrafcht bann auf einmal ein prachtvoller gruner Part ben Blide: eine Dase in ber Bufte. Und neben ben Ruinen find diese Parks ewige Anklagen und heben jene nur um fo mehr bervor. Beibe find ftumme und doch fo beredte Repealer. Ich fragte meinen Nachbar zur Linken: wem ber Park gehöre? Er nannte mir einen Mann und fügte, mich für einen Frangofen haltend, hingu: "Der Besiger lebt in Ihrem Lande; er stammt aus einer irischen Kamilie, mar früher Ratholit. aber feit er reich geworben ift, meinte er, er muffe ber "Lordreligion" angehören." An einem ameiten Parke wiederholte er: "Der herr kommt nie nach Brland und verzehrt unfer Gelb in London ober Paris." Es lag etwas fo Berebtes, fo tiefgefühlt Delancholisches in der Art, wie dieser Mann auf Schritt und Tritt die blutende Bunde feines Baterlandes anbeutete, bag es vom Bergen jum Bergen ging. Salbwegs hielten wir an, und mein Nachbar zur Rechten, ber rothbadige Schreiber, lub mich gu einer Limo nabe ein. 3ch fragte ihn aus Fronie, benn auf feinem Gesichte ftand die Antwort, ob er auch ein Teetotaller fei? und er war ehrlich genug, die Frage zu verneinen und nur hinzugufegen, bag er aber die Teetotaller bewundere. Ich glaube es gern. Bahrend wir unfere Limonade tranten, hatte mein Nachbar gur Linten, ber Arbeiter, in ein Buch, bas ich mitführte, hineingegudt und gefehen, bag es die Befchichte ber united Irishmen, eine Bertheibigung ber Aufrührer von 1798 mar. Bon ba an waren wir die besten Freunde. Er hielt mich fur Ginen ber Ihrigen, fprach feine Soffnungen für Irlands Freiheit ohne Sehl aus und antwortete, als ich zweifelnd an bie Dacht Englands erinnerte: "Bas! Gin Irlanber nimmt es immer mit brei Englandern auf. Die halbe Armee ift irisch, und bie Irlander haben ftete alle Schlachten ber Englander au zwei Dritteln ausfechten muffen. Da fprechen fie von Baterloo, und mas murbe aus ben Englandern geworden fein, wenn die Irlander nicht für fie gefochten hatten?" Und fo ging es im Fluffe weiter; es ift fo leicht, bas Berg bes Irlanbers zu öffnen.

Je mehr wir uns Athlone näherten, besto lebenbiger wutbe die Straße. Zu Fuß, zu Pferd, zu
Wagen, auf Karren, Mann und Weib, Alt und Jung
strömten dem Versammlungsorte zu. Unser Wagen
ging rascher als die übrigen, und so oft wir an einem Erupp vorbeisuhren, riesen sich Alle wechselseitig zu:
"Hurrah, die Repeal! Hurrah! Hurrah!" Und jedes
neue Hurrah machte die Gesellschaft auf unserm Wagen lebendiger. Der Arbeiter zu meiner Linken erzählte
mir, daß ich heute außer D'Connell auch D'Connor Don feben werde, und feste hingu: "Wenn es fo weit fommen follte, bag wir einen Monarchen wahlen mußten, fo wurde nicht D'Connell, fondern D'Connor Don unfer Ronig werben; benn er ftammt in birecter Linie von bem lesten Könige von Connought ab." 3ch bemunderte diefe Legitimitat ber Revolutions = An = und Aussicht des Irlanders. Aber sie ist charakteristisch und wahrscheinlich populair genug. Der Irlander hat nur einen Blid in bie Bergangenheit, er benft an bie Bufunft nur mit Rudficht auf vergangene Beiten. Er hat nichts vergeffen - und, ich fürchte, auch nicht viel gelernt. Doch nein, Gins hat er gelernt, fich felbst beherrschen. Mein Nachbar war ein Teetotaller. Und er fagte mir, und ich hörte es von hundert Anbern und fah es bei ben hunderttaufenden diefes Tages: "Sie trinken nicht mehr, und mit bem Trinken haben fie auch bas Raufen abgelegt." Das ift ber Samen, aus dem die Freiheit gezogen wird.

So kamen wir endlich an dem Plage des Meeting, zwei Meilen von Athlone, an. Mein rothwangiger Rachbar zur Rechten, der sich unterwegs in zwanzig Fragen über meine Person Auskunft zu verschaffen gesucht hatte, erbot sich, mich auf die Platform zu bringen, wobei er sich ein wichtiges Ansehen gab. Da ich aber Briefe an einen der Söhne D'Cannell's und an den Redacteur eines der Repealblätter hatte, so wolkte ich diese erst aufsuchen. Mein sehr zuvorkom-

mender Reisegefährte begleitete mich in das Haus, wo D'Connell die Nacht zugebracht hatte, aber er und alle Festhonoratioren waren in Athlone zur Messe, von wo man sie jeden Augenblick zurückerwartete. Ich folgte dann dem Rathe meines Führers, und wir gingen, nachdem ich zuvor noch eine Flasche Limonade, sonst war nichts zu haben, hatte mit ihm trinken müssen, auf die Platsorm. Der Eintrittspreis war 1 Schilling; ich zahlte zur Vergeltung für meinen Geleitsmann mit, der aber Umstände machte und so laut als nöthig sagte: "Wir wollen es nachber berechnen!" Ich verlor ihn bald in der Menge und sah ihn nicht wieder. Den Arbeiter aber sand ich ebenfalls auf der Platsorm; er hatte für sich selbst bezahlt, und als er mich wieder sah, mußte ich eine Orange von ihm annehmen.

Ich habe absichtlich diese Einzelheiten nicht weggelassen. Sie sind charakteristisch für Irland. Ich war seche Monate in England gewesen und war kaum je auf einen so vertraulichen Fuß mit Engländern gekommen, als in diesen zwei Stunden mit meinen beiden Nachdarn. Und Beide mögen mehr oder weniger den gegenwärtigen Justand des Bolkes abschildern. Der Schreiber drängt sich vor, verehrt die Teetotallers, ist sehr zuvorkommend, aber weiß sich die Sache zu nute zu machen. Der arme Arbeiter bezwingt seine Natur und die tausendjährige Gewohnheit seiner Bäter, ist nüchtern, begeistert für sein Vaterland, offenberzig und ergeben, voller Hoffnung und fast zu keden Muthes. Das ist das irische Bolk und wol auch ein Theil seiner Führer!

Auf der Platform waren die Meisten sicher teine Teetotaller. Die Mehrzahl der Anwesenden bestand aus Bürgern bes Mittelftandes ber umliegenben Stabtchen, ber britte Dann aber war ein "Bater". ber rechten Seite von unferm Stand, etwa 100 Schritte ab, war ein zweiter fur Damen eingerichtet. Der Berfammlungsort war ein gruner Biefen - und Baumgarten von bebeutenbem Umfange. Taufende von Menschen trieben sich auf bemfelben umher. Nach und nach sammelte sich die Menge am Fuße der Platform und bilbete balb eine fo fefte, compacte Maffe, als ob sie zusammengewachsen ware. Die Mehrzahl ber Näherstehenden maren ruftige Manner und junge Burfchen. Weiter ab von der Tribune war ein Kreis von Reitern, der fich, wie der der Infanterie, immer vergrößerte. Im hintergrunde lagerten, ftanben ober fpazierten die Frauen und die weniger Ruftigen und weniger Neugierigen. Bierzig bis funfzig Taufend Menichen waren ichon, ehe bas eigentliche Meeting begann, hier versammelt. Es war ein wunderbarer Anblid, biese Masse in Erwartung ber ba tommenden Dinge, ober beffer, des ba fommenben Mannes. Diefer Anblick wurde noch eigenthumlicher burch bie Art von Ordnung und Regel, welche fich unwillfürlich geftaltete.

Im Borbergrunde die Fußgänger, dann die Reiter in Reihe und Glied, fest an einander geschlossen. Und diese ganze Masse erschien in einer Art Unisorm, da die grauen Röcke in Irland durchgängig Mode sind. Die Weiber lieben dagegen die rothe Farbe, die dann dem Hintergrunde seinen abstechenden Gegensaß gegen den Vordergrund gab. Wol eine gute Stunde dauerte es, ehe D'Connell und die Festordner mit den Banden der Teetotaller ankamen, und die ganze Zeit herrschte die tiesste Auhe und Ordnung, sast mehr Stille, als sonst dei ähnlichen Gelegenheiten thunlich ist.

Endlich feste fich ber hintergrund in Bewegung. Alles ftromte wie Strahlen bem Mittelpunkte gu. Best erhob fich ein Jubel ohne Bleichen, Die Bute flogen in die Luft: "Hurrah! Hurrah! Ge lebe D'Connell! Es lebe ber Befreier!" Sunderttaufend Stimmen wirbelten biefen Gruf bem Manne entgegen, beffen Bauber fie hierher gebannt hatte. Er faß auf bem Bode feines vierspännigen Reisewagens und antwortete dem Grufe mit Ropf und Sand und Duge. Nur mit ber größten Muhe konnte ber Bagen fich Luft machen bis zur Platform, die jest zum Brechen voll war. Wie er auf bieselbe hinauf und auf ihr bis zur Tribune gekommen, begreife ich noch heute nicht, benn es war nicht Plas zum Fallen, viel meniger benn jum Behen. "Plas für ben Befreier!" mar bas Baubermort, bas Wunder that, Unmögliches möglich machte. Auf der Tribune wurde ein Stuhl für ihn herbeigeschafft, auf den er sich niederließ, während Tom Steele und ein paar Andere eine Fahne, als Schirmdach Schatten gebend, über ihm aufrecht hielten.

D'Connell ift groß, ftart, bid in Schulter und Bruft, und fein Ropf past vollfommen zu biefer toloffalen Figur. In feinen Bugen liegt febr viel Scharffinn, viel Beift, viel Fronie. Der untere Theil ift voller Edelmuth, ber Mund fcon und fein geschnitten. Die Rase ift nicht groß und auch die Augen sind eher flein. In der Aufregung rumpft er die Rafe und zieht die Augenlider zusammen, und wird dann oft fehr häßlich. Der untere Theil bes Gefichts erinnert an Beranger, bas Bange rief mir burch eine entfernte Aehnlichkeit Bichoffe ins Gedachtnis zurud. In ber Rube lag auf bem Geficht eine hangende Mattigfeit vielleicht Folge ber gegenwärtigen Arbeiten, vielleicht ber 70 Jahre — aber sobalb er spricht, belebt fich Alles und Ruftigkeit und Rraft leuchten bann aus jebem Buge.

Die ersten Rebner waren nur pro forma da, und ich benugte die Gelegenheit, mich dem "Befreier"— nie heißt er hier anders — vorstellen zu lassen. Gine seiner ersten Fragen war: "Woher des Landes?" und als ich antwortete: "Bon Köln!" sah er rasch aus, warf mir einen Augenblis zu, lächelte listig und sagte:

"Ah, von Koln!" Es lag in Diefer Antwort eine Art Erkennungezeichen. 3ch mar ein Rolner, somit ein Ratholit, fomit ein Anhanger Clemens August's zc. Db ich bem Blicke nicht auf die rechte Beife geantwortet hatte, weiß ich nicht, aber D'Connell ftellte noch ein paar Fragen über die folner Geschichten, die bie Abficht hatten, ju hören, von wo her ber Wind blafe. Unfer Gefprach wurde durch bas Rrachen eines Geländers unterbrochen. Alles ftand auf und fah nach ber bedrohten Seite hin, auch D'Connell, und Tom Steele glaubte bem Befreier guffuftern ju muffen: "Es ift nichts, haben Sie keine Furcht!" "Furcht! Furcht!" antwortete er mit fo ftolgem Blide, fo verweisender Stimme, bag mir Tom Steele leid that, aber auch, bag mir fehr klar wurde, wie fremb biefer Gebante bem Agitator Irlande ift.

Nach und nach traten einer nach dem andern von den verschiedenen Rednern und Antragstellern ab, und ich denke mir, daß die Masse der Zuhörer auf sie nicht viel mehr als ich selbst geachtet haben wird. Unterdeß saß D'Connell ruhig auf seinem Stuhle, dachte und die Bewegung seines Mundes schien zu bekunden, daß er seine Rede überhöre. Endlich kam die Reihe an ihn. Der Zubel, der ihn empsing, war unbeschreiblich; nie sah ich Aehnliches.

Er begann damit, daß er fich felbft, bem Bolte und feiner Sache Glud munichte gu einer fo umfaf-

fenben Demonftration von moralischer Entschloffenheit, begleitet von einer folchen Entwickelung phyfifcher Rraft. Das allein verburge die Repeal. Zeber bentenbe, nicht bestochene Mann in Irland verftehe gegenwärtig die Repealfrage, wiffe, bag es eine Frage perfonlichen und individuellen Intereffes fei, eine Frage, die heimkomme zu Jebermanns Geschäft und Bufen, eine Frage in der That, die darauf hinauslaufe: "Soll Irland den Irlandern oder ben Sachsen und Fremden angehören ?" (Bort! hort! hort! mit taufend Stimmen.) Er versprach ihnen, daß die Aeltesten unter feinen Buhörern die Auflösung der Union feben follten. Er zeigte, wie bie Englander eine Beit lang bie Repealbewegung absichtlich übersehen hatten, zulest aber, gezwungen, fie beachteten. "Dann trat Bellington von Waterloo auf. (Grunzen.) Bas? kann ich meinen Ohren trauen? Am 18. Juni grunget ihr Wellington? (Neues und allgemeines Grungen.) Dies ift ber Jahrestag ber berühmten Schlacht von Baterloo, einer Schlacht, gewonnen burch irifche Tapferkeit, und ber Bergog von Bellington weiß fehr wohl, daß nicht der rothe Rod ben Solbaten tapfer und furchtlos im Felbe mache, fondern die inwohnende Berghaftigfeit des Irlanders, der eben fo tapfer in feinem grauen Roce ift, als er es je im Scharlach gewesen." Dann ging er auf Peel über und fagte: "Da ich grabe biefen Namen genannt habe, fo will ich euch ein Geheimniß

mittheilen, ein Geheimniß, bas ich euch nur im tiefften Bertrauen ergable, und ich bente, es find Gurer genug hier, mir zu helfen, es zu halten. (Lachen, Ruf: "Ueberfluffig genug.") So ihr wollt - ber ehrbare Bobby Peel hat uns etwas vorgelogen. Er erklärt, daß die Königin gegen die Repeal ift. weiß, daß wir ber Drohung mit Burgertrieg lachen, aber er weiß ebenfalls, daß wir bas Urtheil ber Roniain achten und ben Ramen unserer geliebten Berrscherin verehren. Er versucht es, die Königin gegen ihre ergebenften Unterthanen aufzureigen, und hat ben Muth, zu behaupten, daß Ihre Maj. fich felbst gegen bie Repeal ausgesprochen habe. Das ift eine Luge. (Unendlicher Beifall.) Ich weiß, bag es eine Luge ift; ich weiß, daß es eine Luge, von einer Person, die eben fo menig betrügt als betrogen werden kann, die Bemand mit einer Stimme, gleich ber ber Ronigin, erklaren horte, bag fie nie etwas in biefer Art fagte. Und mehr als Das, fie werfe Peel (hier rief eine Stimme: "Ich wollte, daß ein Rabe tame und picte Peel die Augen aus", worauf D'Connell antwortete: "Ich wollte, daß ein Rabe bir bas Maul mit Kartoffeln ftopfte", mas bas tollfte Lachen erregte), fie werfe Peel vor, daß er ihre Anficht verfälscht habe. Sott fegne bie Konigin! brei Cheers fur fie!" (Furchtbare, erberschütternbe Hurrahe.) Dann ging er über und fagte, er fürchte die Drohungen ber Minifter nicht.

Die Irlander murben tein Gefes perlegen, und riefen feine Gegner nichtebeftoweniger Bürgerfrieg hervor, bann geschehe bies gegen ein freies und legales Bolt. "Ich habe unfere Unterbruder herausgefobert, ben Berfuch zu machen, und ich fühle, bag ich gerechtfertigt bin, bas höchste Bertrauen zu haben, benn bas irische Bolf murbe ben Bortheil haben, im Rechte ju fein, und in einer beiligen Sache fürchte ich nichts für meine Landsleute, benn es ift nicht ber rothe Rock, ber ben tapfern Mann macht, eben so wenig als ber graue Rock es ift, ber ben Feigling macht. Boblan, ich forberte bie Unterbruder im Namen bes irifchen Bolfes beraus, und sobald biefe Berausforberung England erreicht hatte, fließ Bellington in fein horn mit einer Raschheit, die für einen scharfen Inftinkt zeugt, mabrend Deel fo rafch als möglich feine Intrique fahren ließ." Dann tam D'Connell auf die Absehung ber Magistrate zu sprechen und geißelte Gir Chuard Sugben. Bon ihm ging er auf die Times über und fagte, daß fie von dem "nichtenusigsten Refte von Regern und Beiben, bie je in Schuhleber geftanben", gefchrieben werbe, was ungetheilten Jubel hervorrief, das Schuhleber nämlich. Die neueste Politik scheine nun wieber die ber Reconciliation zu fein. Er aber antwortete: "Reine Reconciliation, bis ich noch einmat bas Parlament in College green habe!" Sierauf beruhigt er feine Buhörer und fagt ihnen, daß tein An-

griff von Seiten Englands zu fürchten fei. "D, welche Berftorung wurde ber erfte Schuff, gegen bie irifthen Rebellen gefeuert, in ben englischen Fonds machen. Wenn fie Pabby ben Rrieg machen, bann wird, mas jest 92 Pf. St. werth ift, John Bull morgen nur noch 35 Pf. St. eintragen, und das ift ein artiges, beredtes Argumentchen gegen ben Burgerfrieg." Das für die Tories; aber mit den Bhigs fei er nicht meniger unzufrieden. "Bringt Bhige und Tories in baffelbe Beden, schuttelt fie burch einander, ftulpt es um, und ber Erfte, ber herausfällt, Bhig ober Torn, wird sicher kein Freund Irlands fein. Das Morning Chronicle fagt, die Union fei nothig fur England, wenn auch nicht fur Irland. Ihr, die ihr biefes Deeting bilbet, geht nach Saus und ergahlt euren Freunben und Nachbaren, ihre weitern Beftrebungen für bie Repeal aufzugeben, weil es tein Dienst für England fein wirb, bag Irland ein Parlament haben follte. Das Morning Chronicle fagt ferner, baff in einem Augenblicke ber Schwäche Englands Irland feine Trennung burchsegen fonne. Beich eine Berfuchung ift bies für mich, Gonntags nach ber Deffe ein Gebet ju opfern, bag England ichmach werden moge, auf daß wir die Repeal burchfegen tomen." (Augemeine hurrabs.) Gine Stimme: "Amen! Amen!" (Ladjen und noch lauterer Beifall.) hierauf foilbert und betampft er das Antirepeal : Meeting, bas ein paar Saae

vorher in Dublin stattgefunden hatte. Er weist die Anklage, als ob die Repealer die Oberherrschaft des Katholicismus und die Unterdrückung der Protestanten wollten, zurück und schließt diese Abtheilung seiner Rede: "So war da ein wunderbares Antisepeal-Meeting: Bigoterie, Nonsens, Absurdität und eine Ballade (es hatte Einer ein Lied gesungen), das ist die Summe ihres Versahrens."

Der lette Theil ber Rebe bestand in ber einfachen, populairen Aufgahlung ber Bortheile, die aus ber Reveal hervorgehen mußten. "Die Schuld Irlands war nur 20 Millionen, die Englands 446 Millionen, jest ftehen England und Irland gleich; bei einer Repeal würde der Mafftab von 20 zu 446 wiederhergestellt werben. Best ift bas irifche Bolt bas meiftbesteuerte, nach der Repeal wurde es das wenigstbesteuerte fein. Die County-Rates murben megfallen." Bei ber Belegenheit tam er auf die Roften für Gefängnisbauten ju fprechen und ergablte : "Unfere Regierer bachten, bag bas alte Gefängnif in Ennis zu enge fei, und fo bauten fie ein neues auf großem Fuß; aber es ift mehr zierend als nütlich, benn Niemand wurde in basfelbe gebracht, feit Bater Mathem bie Stadt befuchte. Laft mich feben, ob Teetotallers unter ber Menge find; daß jeber Schuler Bater Mathem's bie Sand aufhebe! (Fast ohne Ausnahme hoben alle die Tausende die Dand auf und riefen jubelnd: "Bater Mathem hoch!". Es war ein ergreifender Moment, und ich wollte, Altengland hatte biefe Taufende und aber Taufende fchwielenharter Sande, wie gum Schwure gum himmel gehoben, sehen tonnen. D'Connell aber fuhr fort:) D, in diefem Ruf ift Repeal; benn nie hatte ich es babin bringen konnen, Manner gu Taufenden und Behntaufenden zu friedlicher Agitation zu versammeln, wenn nicht bie Dafigfeitsbewegung ihren Segen barüber ausgesprochen hatte!" Fortfahrend fagt er, daß bie tithe-rent-charge abgeloft werden murde; "Gebt mir Repeal, und ihr follt fie nicht langer bezahlen; gebt mir Repeal, und es foll feine poor rate mehr beftehen! Gebt mir Repeal, und jeber Sausbefiger foll fein Stimmrecht haben, ja, jeber verheirathete Mann; und nur Der, ber ju bumm und ju fchlecht ift, um ein ehrliches Madchen jur Frau ju erhalten, foll ausgeschloffen fein. Bebes Sahr geben 9 Millionen, in zehn Jahren 90 Millionen Pf. St. aus bem Lanbe; gebt mir Repeal, und in zehn Jahren ift Irland um 90 Millionen reicher! Die Repeal murbe feste Pachtvertrage bringen. Rein Grundherr tonnte bann, wie jest, feine Pachter willfürlich austreiben, benn einundamangigiahrige Dachte murben Regel und Gefes werben." Bei ber Gelegenheit fommt ber Rebner auf einen Gutebefiger Bunbham ju fprechen, ber in ber legtern Beit mehre Bachter ausgetrieben hat, hungt ihn in ber populairsten Weise herab, fagt, daß seine Mutter nie

verheirathet gewesen, und ichlieft mit bem Ausbrucke: "The Saxon" —! Die Repeal murbe all Das anbern. Dann fest er feinen Plan in Bezug auf Die Berhaltniffe zwischen Grundherren und Pachtern auseinander und geht endlich jum Schluffe feiner Rebe über. "Ihr feib genug, um eure Feinde in eure Arme au nehmen und in ben Shannon (Fluf bei Athlone) Bu merfen, wenn ihr es der Muhe werth haltet, fein Baffer mit ihnen zu befudeln. Aber ihr werbet es nicht wollen. (Allgemeiner Beifall.) 3hr merbet nie wieder ben Tories in bie Sande fpielen, und wenn ihr fortfahret, auf bem Bege bes Friedens und ber Ordnung vorangufcreiten, bann ift ber Aufgang ber Sonne für morgen nicht ficherer, als bag ber Zag unferer Freiheit bevorfteht. (Bort! hort!) England wird nicht unflug genug fein, die vereinte Stimme von Millionen Bolfs ju überhoren. Lagt England gerecht gegen Irland fein, und es fann bie Belt berausfordern; lagt es gegen Irland gerecht fein, und wir, in unfern grauen Roden, wollen feine Feinde in ben Drean bineinschrecken. (Lauter Beifall.) Ja, ber Tag eurer Freiheit fteht bevor. (Neuer Beifall. Stimmen: "Er fei willtommen.") Folgt in bem Kampfe für Repeal berfelben Regel, die uns im Rampfe für die Emancipation jum Biele führte, und ber Erfolg ift gewiß. In ben neumundzwanziger Sahren verpflichteten fich bie

Claremanner, feinen Bramtwein zu trinfen, bis die Bahl vorüber fei, und fie hielten ftrenge, mas fie ver-Damale maren zwei feinbliche Factionen in Clare. Bater Coenen in Cloone, fürchtenb, bag ber Leiter der M'Ramaras, der ftolz und rafch mar, Beranlaffung gu Unordnung geben tonnte, ließ biefen gu fich tommen, nahm ihn allein und fagte ihm: "Berfprich beinem Priefter, bag bu, bevor bie Bahl porüber ift, keinen Branntwein trinken und bich nicht in einen Streit einlaffen willft." "Borausgefest, baf Reiner mich foldat," antwortete ber Ractionleiter. "Rein, erwiderte der Priefter, bas reicht nicht aus. Berfprich mir feinen Schlag ju thun, felbft wenn bu gefchlagen werden follteft." M'Mamara gab endlich das Berfprechen. Aber taum mar es befannt, bag feine Sand gebunden fei, ale ein "shoneen" mit Ramen Ringston fam und ihn fragte, ob es mahr fei, bag er gegen feinen Landlord ftimmen werbe. "Go ift es, ich werbe für Dan D'Connell stimmen!" "Schnöber Bursche!" erwiderte Ringfton. "Du lügst," antwortete der Kactionsführer, und faum mar bas Wort heraus, als ihn Rinaston ins Gesicht fcblug. M'Namara mar auf bem Puntte, ju ermidern, als er auf einmal fich feines Gelubbes entfann. "Dein, rief er, Dafter Kingfton, nichts foll mich veranlaffen, mein Berfprechen gu brechen. Aber ich habe ein Schwein zu Sause, bas 2 Pf. St. werth ift. Ich will es meinem Nachbar verkaufen, und

es follte fclimm fein, wenn ich dafür nicht 1 Pf. St. erhielte. Diefes Pfund foll Guer fein, Dafter Ringfton, für einen aweiten Schlag, wenn ihr mir benfelben geben wollt, nachdem die Bahl vorüber ift." (Lauter Beifall.) Ringston wollte ben Borfchlag nicht annehmen, und hutete fich, MRamara in ben nachsten seche Monaten in ben Weg zu fommen. (Bort! hort!) So handelten fie bei ber Emancipation. Nehmt lieber gum Beften eures ganbes einen Schlag hin, bis wir die Repeal burchgeführt und bann fonnt ihr einen unverfchamten Burfchen bei ber Rafe faffen. (Allgemeines Gelächter.) Seid einig, und ihr werbet lange genug leben, ben Tag ju fegnen, an dem Gott aus Irland eine Nation macht. Hurrah für bie Repeal! Altirland und Freiheit für immer!"

Unter nie gehörtem Beifalle trat ber Rebner zurud. Sein Schatten, Tom Steele, hing ihm ben Mantel über die Schultern, rechts reichte ihm Jemand eine Pfirsiche, in die er sogleich einen gesunden Big that, links ein Anderer eine Pomeranze. Dann sagte er ruhig und lächelnd zu einem der Umstehenden: "Man muß ihnen was zu lachen geben, wenn man sie mit fortreißen will." Es lag in diesen nächsten, nüchternen Folgen der enthusiastischen Rede, in der ganzen Art des Mannes, eine Secunde nachdem er das Bolk zur höchsten Aufregung getrieben hatte, so viel Selbstbe-

herrschung, daß mir das Ganze wie eine schön gespielte Romöbie und der Hauptacteur wie ein Komöbiant vorkam.

In der Rede selbst sind Spuren genug, die diese Gefühle halbwegs zu rechtfertigen im Stande sein würden. Ein paar Scenen, die aus dem gedruckten Berichte weggeblieben sind, waren in dieser Art noch bezeichnender. An einer Stelle, wo D'Connell vom Shannonslusse (dem Rhein Irlands) sprach, sagte er: "Ich bin verliebt in den Shannon", und an einer andern hielt er der Schönheit, Jucht, dem Reiz und der Grazie seiner Landsmänninnen eine wahre Standrede.

Aber bei einer andern Gelegenheit trat dann der Befreier doch wieder in einem ganz andern Lichte hervor. In der Mitte seiner Rede begann auf einmal ein Theil seiner Zuhörer zu fliehen, ein Pferd war unruhig geworden, hatte ausgeschlagen. Die Nächsten wichen zurück, die Gedrängten drängten ihre Nachbarn, und im Nu war ein Theil der Masse in der Flucht der panische Schrecken trieb sie; das Geräusch von 100,000 Menschen, die aufstanden und zum Theil slohen, glich dem Herannahen von Cavaleriemassen; in Athlone war die Besagung verstärkt worden. Genug, alle Elemente, um diesem panischen Schrecken Flügel zu geben, waren vorhanden. Da rief D'Connell mit ruhiger, aber donnernder Stimme: "Stille gestanden!" und die Gescheuchten standen wie angesesselt. Rie sah

ich einen folchen Erfolg, es war, als ob bas Geschick bie Macht seines Wortes auf die Probe hatte stellen wollen.

Und eine folche Macht übt mahrlich nicht, wer nicht die feinsten Faben in ben Bergen ber Menschen zu berühren weiß. Und wer dies weiß, muß fie kennen, muß mitfühlen, was er fühlen macht. Die Art D'Connell's ift die Frlands. Biel Geift, viel Laune, viel Bis, scheinbare Frivolität, und bennoch das tieffte Gefühl. Und dazu bes Landes Elend, des Boltes Unalud, taufendjährige Unterdrudung. D'Connell hat oft Romodie spielen muffen und ift am Ende dadurch halbwege mit zum Romödianten geworben, aber fein Spiel hatte vom Anfang bis jum Enbe nur Gin Biel: bie Befreiung feines Bolkes, und zu diefem Biele ftrebte er auf hundert Wegen immer durch daffelbe Mittel: friedliche Agitation. Welcher Bolfstribun ber Gefcichte fteht hier über bem Agitator, welcher Staatsmann barf von fich fagen, bag fein Biel ftete fo ebel, feine Mittel ftets fo rein gewesen? Doch ich wollte ja nur beschreiben.

Mit der Rede D'Connell's war das populaire Feft und die Berfammlung zu Ende. Es wurden noch ein paar andere Reden gehalten, aber das Bolf verlor sich nach und nach, und die legten Redner hatten nur noch eine sehr Meine Schar heiliger Martyrer ihres Amtseifers. In dem nahestehenden Sause war ein Fruhstud bereitet. D'Connell schrieb der Dame ein gereimtes Impromptu in ihr Album, griff bann zu Meffer und Gabel, hieb herzlich ein und trank — Es lebe Bater Mathew! — Champagner aus einem bis zum Rande gefüllten großen Wafferglase. Run, Gott segne es ihm!

Die Fahrt von dem Versammlungsplase nach Athlone, obgleich nur zwei englische Meilen, dauerte stundenlang, so vollgepfropft von Fuhrwerk aller Art, Reitern und Fußgängern war der Beg. Borauf zogen die Mäßigkeitsbanden mit Spiel und Fahnen, fast militairisch geordnet; ihnen folgte die ungeordnete Masse. Vor der Stadt liegt ein nicht unbedeutendes detachirtes Fort, aus dem Kanonen in Menge hervor- und über dessen Bälle Hunderte von Soldaten hinweggucten. Eine Armee ließ die andere Parade machen.

Das Banket fand unter einem Zelte statt; die Tische standen in Strahlen um einen runden in der Mitte; an der einen Seite stand ein Quertisch für das Comité und die Gäste. An diesem saß Lord French, als Präsident, neben ihm D'Connell und noch 12 oder 14 andere Bevorzugte. Gegenüber dem Präsidententische war eine Tribune für die Damen angebracht; rechts neben dieser stand eine Musikbande. Essen und Musik waren gleich schlecht, und die Mehrzahl der Gäste am Honoratiorentische mag darauf gefaßt gewesen sein, denn es wurden sehr wenige Versuche gemacht, sich durch die That zu überzeugen, ob die Gemacht, sich durch die That zu überzeugen, ob die Ge-

richte leidlich seien. Die meisten waren nicht zum Anrühren. D'Connell trank erst nur Wasser, und ich klagte ihn schon der Teetotallerheuchelei an, nach und nach aber goß er immer etwas mehr Wein hinzu, doch war noch eine gute Dosis Mäßigkeit mit vorhanden. Ohne den Champagner wurde ich ihn wenigstens für einen halben Teetotaller gehalten haben.

Bas foll ich von den Rednern, die vor D'Connell sprachen, fagen? Die besten maren bie, welche fühlten, bağ fie fo turg als möglich fein mußten. Und bie meiften fühlten bies. Die Toafte ber Königin, bes Prinzen Albert und ber Bergogin von Rent wurden mit vielem Jubel getrunten. D'Connell felbft commandirte jedes Hurrah als Chorführer mit corporalartiger Eractitube. Enblich tam ber Toaft: "D'Connell und die Repeal!" Rie habe ich einem Menschen eine folche bombaftische Lobrede ins Geficht werfen feben, als bies hier ber Fall mar. Lord French fagte: "D'Connell's Patriotismus, rein wie bas Feuer ber Seraphinen, ohne Gleichen in der Gefchichte, feine unbegrenzte und unbezwingbare Energie, fowol phyfifche als geiftige - feine erstaunlichen Beftrebungen in Sachen ber allgemeinen Freiheit bedürfen feiner Ermagung - über bie Grenzen bes Raumes und ber Beit hinausreichend, haben fie auf ben Flügeln ber Fama alle Theile ber bewohnten Erbe burchzogen und werben bis zu den letten Beiten als die größten Erscheinungen in ben Do.

numenten Irlands leben. . . . Ja, ber Name D'Connell ift gleich Musik in biesem Lande . . . bie eingeborene Majestät bes Namens D'Connell verlangt keine Nachhilfe von Lobreden ober Elogien, um einer enthussaktischen Aufnahme bei allen echten Irlandern sicher zu sein."

So etwas kann nur ein Irlander, die großen Phrasen sind hier zu Haus, erdenken und ohne Umstände
auftischen. Während dieser pompösen Rede, mit dem
gehörigen Pathos vorgetragen, saß D'Connell erst ruhig,
niedergeschlagenen Auges da und hielt das Schnupftuch
vor den Mund. Ich dachte mir, er wage es nicht,
aufzuschauen, um nicht in Bersuchung zu kommen, in
Lachen auszuplazen. Einen Augenblick war das Lächeln
unverkennbar in seinen Jügen; tiefe, schlagende Ironie.
Dann aber riß er dieses Lächeln, mir schien es so, mit
Gewalt von seinen Lippen weg, nahm auch das Tuch
zuruck und sing an — surchtbar zu gähnen. Dieses
Gähnen sollte das Lächeln Lügen strafen. Es lag viel,
sehr viel Spiel in dieser Scene.

Nachbem Lord French ausgesprochen, stand D'Connell auf, legte bie rechte Sand auf die linke Bruft, verbeugte sich mit ungeschickter, gesuchter Grazie, sah sehr bescheiben, halb lächelnb, halb ernst aus und begann mit Pathos: "Ich hoffe, der Chairman und die Gesellschaft werden mir nicht das Unrecht anthun"... Aber ehe er weiter sprechen konnte, begann die Musik,

bie nach jedem Toast einfällt und sich ihr Recht auf unsere Ohren nicht nehmen lassen wollte. Das verschaffte uns benn bas Bergnügen, D'Connell zwei Mal dieselbe Einleitungsscene, ganz mit denfelben Bewegungen, als ob es einstudirt gewesen, vorsühren zu sehen. Durch diese Wiederholung wurde die Sache nur um so charakteristischer. Der Fuche leuchtete in diesem Moment aus jeder Bewegung des Gesichts hervor und lag, tros der Bärengestalt, selbst in den ungelenken Wendungen des Leibes.

In einem Tone, ber zu biefen Bewegungen pafte, fagte er: "Ich hoffe, ber Chairman und bie Gefellschaft werben mir nicht bas Unrecht anthun, von mir zu glauben, daß ich ben Dant, ben ich sowol meinem Freunde, als ber gangen Gesellschaft für bie Art, in welcher ber Erstere einen Toaft vorgeschlagen und die Lestere ihn angenommen, nicht volltommen fühle, und dag ich von mir felbft glauben fonnte, diefen Dant in ber Art, wie ich follte, aussprechen ju tonnen." Dann feste er, fic aus feiner halb bemuthigen Stellung heraushebend, mit Ernft und Burbe hinzu: "Das ift die gebrauchliche Obrafe einer Nachtischrebe; aber Riemand hat fo viel Urfache als ich, biefen Gemeinplas zu gebrauchen, benn bie Fulle meiner Bewegungen, Die mich verhindern, meine Gefühle ju bemeiftern, find einmal Folge ber übertriebenen Art, wie mein nobler Freund meinen Ramen einführte, und bann bes übertriebenen Beifalls, mit

bem bie Gesellschaft ihn empfangen. Doch von mir felbft auf Sie tommenb, bin ich gewiß, daß Riemand hier ift, ber nicht bie volle Bebeutung ber Belegenheit, bie une hier zusammenbringt, erfennt. Ich spreche nicht von ber heutigen Demonstration als einem Complimente für mich felbft; bas ift nichts. Rur in bem Charafter, in ber Natur, in bem Gefühle ber Baterlandeliebe, die bas Bolt zu biefer Demonftration veranlagte, und in sonft nichts, liegt bie Bebeutung bes Tages. Wir find nicht zusammengekommen, um die Intereffen der Whige oder Tories ju forbern - wir find ju Eblerm versammelt: eine Proving in eine Ration umzugestalten, bem Baterlande Freiheit zu geben, ben Stlaven zu entfeffeln, auf bag er ungebunden in der Burbe bes Mannes einherschreite, gleich ben Gleichen und nicht als Knecht." --"In folch einem Augenblide wie ber gegenwärtige, wenn unfere Sache in bem iconften Lichte erscheint, wenn bes Bolfes Gebet mit bem glucklichften Erfolge gefegnet ift, wenn Einigfeit und Sympathie unfere Freunde aufammenhält und Bahnfinn und Ungefundheit unfere Feinde burchwühlt, in folch einem Augenblicke ift es Bolluft, auf eine folche Bewegung herabzusehen, Bolluft, zu Taufenben zusammenzukommen und ben alor= reichen Aufgang bes Tagesfternes irifcher Freiheit zu bekunden. (Unenblicher Beifall.) Die Art, wie ihr eure Privatintereffen aufgebt, beweift die Tiefe und ben Ernft

eures Entschluffes, frei zu fein ober - zu fterben. (Abermals furchtbarer Beifall: "Freiheit ober Tob!") Aber ihr tonnt bas Lestere weglaffen, benn mein gandes Leben lang habe ich ftete Einen lebenbigen Patrioten einem Dugend tobter vorgezogen (Lachen), und ich habe die Alternative vom Tod nur als eine oratorische Phrase mit unterlaufen lasfen." (Lachen.) Sierauf fprach er von ber Repealagitation und ihrer Aufnahme in England; er zeigte, wie Sohn Bull fie nicht verftehe, fie abfichtlich überfeben habe und sich absichtlich über ihren Charafter täusche "Wie wenig weiß er, wie tief und fchmerzvoll bie Wunben Irlands find! Die Agonie allein, welche bie Folge biefer Bunben ift, macht bas Bolt für Auflofung ber Union stimmen. Union! Die bestand eine Union! Die bestand eine Ginheit der Intereffen. Rur eine Bergament-, nur eine Spinngewebe-Union besteht - und fo oft wir barauf antrugen, fie fester und stärker zu machen, wurden wir mit ben elendeften Ausflüchten in Folge ber gemeinften Eigensucht gurudgewiefen. Bon 1800 bis 1829 waren die Maffen in Frland in einem Bustande absoluter Anechtschaft. Als ich Advocat war, waren meine Einkunfte von meiner Profession enorm, aber ich fand es trop aller Energie unmöglich, Nachtheile zu besiegen, die mir im Bege fanden, weil ich nicht im Stande mar, bie feibene Toga, eine Musdeichnung, Leuten gegeben, die nicht einen Theil meiner Prapis hatten, zu erlangen. Bie oft, nach eines harten Tages Arbeit in ben Gerichtshöfen, ging ich nach Saufe, franten Bergens und emporter Seele, wenn ich bedachte, daß es nicht in meiner Dacht ftehe, die Stufe ber Bevorzugung ju erreichen, die ich mehr jum Beften meiner Clienten als für mich felbft zu erlangen munichte! . . . Es besteht feine Ginheit ber Intereffen, teine Bechfelfeitigfeit der Bortheile, wenn nicht bie Art von Bechfelfeitigkeit, bei der alle Bortheile auf Giner Seite find." (Lachen.) Dann gablt er einzelne Ungleichheiten auf: Nicht biefelben Gemeinde-Inftitutionen, Ungleichheit im Bahlrecht. "Da foll Bechfelfeitigkeit fein für euch, Gleichheit ber Intereffen! England ift befeelt von Gefühlen ber unvertennbarften Feinbfeligkeit gegen bas Bolf biefes Landes! Sein Leabingblatt, die Times, nennt bas Bolk Irlands "a filthy and felonious rabble", die Priester Brlands: "surpliced ruffians!" ben "Damon ber Priefterschaft!" ... Manner von Irland, die Bestechung allein regiert euch." Dies beweift ber Rebner burch die Borte Sir R. Peel's und Lord J. Ruffell's felbft. Dann geht er über auf bie Bormurfe, bie man ihm gemacht, bag er von "Celte und Sachse" spreche, und zeigt, wie Lord Lyndhurft zuerft biefen Unterschied hervorgehoben, indem er gefagt, dag bie Irlander ein Bolt "andern Blutes, anderer Gefühle und anderer Religion" feien als bie . Englander. Endlich auf die Union felbft fommend,

fucht er zu beweisen, daß das irifche Parlament tein Recht gehabt habe, fich felbft aufzugeben, ba es nur jum Gefeggeben bevollmächtigt gewefen. Dafür führt er bie erften Autoritaten unter ben Rechtsgelehrten (Saurin, Bufhe) an. Und fo fommt er zu ber Phrafe: "Aber fie haben nicht die Seele ber irifchen Conftitution gernichten tonnen, fonbern nur ben Leib niebergetreten. Die Seele ift unfterblich, fie fchlaft nur, und ich laute die Sturmglode ihrer Auferftehung. (Bubel und hurrah.) D lagt England bie herzen und bie Ropfe ihrer beften Freunde nicht verachten! Die Ronigin hat die Dacht, unfern Genat abermals ins Leben ju rufen, benn fie hat fich überzeugt, bag bies ber Bunfch ihres treuen und ergebenen Bolfes ift, bes Boltes, bas bis auf ben lesten Dann in ber Bertheibigung ihres Thrones und ihrer Perfon fterben murbe. (Sturmischer Beifall.) Der Konig von Sannover (Grungen), wenn die Ronigin unserer Silfe gegen ibn beburfte" ... Stimmen: "Sier find wir, bereit!" (Lachen.) D'Connell: "Da feib ihr, aber wir würden nicht hier bleiben, fondern die Erften in ber Schlacht fein." (Bort, bort!) Dann fahrt D'Connell fort und fagt, bag er, fobald er brei Millionen Repealer zusammen habe, einen weitern Schritt vorwarts thun und feinen Rath, in bem Lord French und Anbere feiner berühmten Kamilie fein wurden, zusammenberufen werde. Diese Bendung benutt er, um bas Wohl Lord Brench's einguleiten, mit bem er feine Rebe fclieft und fich bann unter bem bonnernbften Jubel nieberfest.

Mit dieser Rebe war auch der zweite Theil des Festes befchloffen. Es wurden gwar noch eine Menge Toafte ausgebracht, aber bas Alles war nur Bugabe, die die wenig. ften der Gafte abwarteten. Auch D'Connell blieb nicht bis jum Enbe. Nachbem er noch eine Beile gefeffen, ausgeruht und in ein paar kräftigen Bugen totalen Beines fich gestärkt hatte, erhob er sich und bat um bie Erlaubnif, fich zu entfernen, ba er noch biefe Racht nach Dublin, morgen nach Corf u. f. w. reifen muffe. Er erhielt, abermals im raufchendften Beifallshurrab, die gewünschte Erlaubniß. Am guße bes Prafibententisches links fagen Damen mit einem Rinbe, bem D'Connell schon mahrend bes Feftes ein paar Mal Aufhandchen jugeworfen hatte, und dem er jest, nachdem er von ben Damen Abschied genommen, auch einen Ruf gab. Ich weiß nicht, ob bies berechnet mar, ich bin entfernt. es zu glauben, aber es that feine Wirkung, und am anbern Tage fagte mir bie Tochter meines Wirths, bag D'Connell die Kinder fehr gern habe.

Der Einbruck, ben D'Connell's Erscheimung und bas Fest selbst auf mich gemacht haben, war ber, bas man die Macht bes Agitators und ben Charakter ber Bewegung in England verkenne. D'Connell gebietet in Irland über Millionen, gebietet über sie in Folge seiner personlichen Art, in Folge ber Unterstügung, bie er in feiner Religion und ihren Priefteen, die er in ber Geschichte Irlands und bem Benehmen Englands findet. Bon allen Rednern, die ich bis jest in Paris und London gehört, ift D'Connell unftreitig ber größte. Bielleicht murbe er in Paris ober London nicht halb fo groß fein, ale in Irland, ale in Athlone. 3ch hörte oft bie Englander über ihn fagen: "Er ift ein tüchtiger Redner, aber feine Beredtsamkeit ift nicht die rechte." 3ch glaube es gern, bei ihm ift Alles Leben, Poefie, Feuer, oft überfprudelnbe Begeifterung, oft fpielender Bis und Fronie. Das ift dem Englander zu toll; er will es ruhig, flar, falt und einleuchtend haben, und wer ihn aus bem Gleichgewichte bringt, ift nicht fein Mann. Cobben ift in England halb, mas D'Connell in Irland gang ift; er kennt jede Bergensfalte bes Theiles der englischen Bürger, der in Thee, Raffee, Bucker und Calicot thut, und beswegen reift er fie mit fich fort. D'Connell aber tennt jede Falte in ben Bergen feiner ebeln, unglucklichen Landsleute und treibt fie, fo oft er biefe Falten berührt, gur Begeifterung. Er gebietet über Irland, wie nie ein Ronig über ein Land geboten hat. Gin Salt! und bie gefcheuchte Menge fieht bem Gespenste bes panifchen Schredens ins Gesicht.

Erst in Irland lernt man das Geheimniß dieses Zaubers ahnen. D'Connell ist der vollkommenste Irländer, den es gibt, der klarste Ausbruck des irischen Rationalcharakters. Er ist kein Philosoph; er spielt

oft mit dem Ernfte, er ift eitel und es hat ihn fehr gegrämt, daß er die feidene Toga ber Ronigs-Advocatur nicht erlangen fonnte; er liebt bie Aufregung; er ift tein Feind des Genuffes; er foll ein fehr fchlechter Saushalter fein - aber er fühlt ebel, er hat Muth für gehn; er ift begeiftert für fein ungluckliches Baterland, er hat mehr Ausbauer, als je vor ihm ein Irlander gezeigt hat, er weicht nicht vom Kled, ift tampfluftig und hofft, tros aller Ungleichheit, bis zum letten Augenblicke auf ben Sieg. So ift er in feinen Reben, und fo muß er fein, um Irland zu begeiftern. Seine Perfonlichkeit, ober beffer die Perfonlichkeit feiner Reben, ift gang irifch. Tiefe Logit murbe man vergebens in ihnen fuchen, und wol auch vergebens in ben Reben ber meiften fonft berühinten Rebner. Aber es sprubelt und spielt so schon. Und er wird rebend mit feinen Buhörern Gins; ber leicht bewegte Brlander tann feine Gefühle nicht unterbrucken. Der Bauer unten benkt laut, und ber Befreier oben auf der Tribune fängt ben Gebanken von unten auf und fenbet ihn zuruck ober schleubert ihn in die Luft und spielt mit ihm, fo lange ihm gut bunft. So eroberte D'Connell feine unbefchrantte Berrichaft.

Nachdem das Fest zu Ende war, galt es, ein Bett zu erlangen. Dr. Gray, an den ich empsohlen war und unter dessen Schutz ich mich begeben hatte, half mir suchen. In den Wirthshäusern, wo wir anfragten, war kein Platz mehr; endlich brachte mich Dr. Gray zu einem der Festordner. Der gute Mann war bereits ausgezogen, aber das verhinderte nicht, daß er zwei Minuten später mit uns die Straßen durchlief und mich versicherte, ich musse ein Bett haben, und wenn's auch seines ware. Zum Glücke für ihn und für mich fanden wir balb ein anderes.

Reine Birthsteute hatten einen Allerweltstram, Kaffe, Jucker, Taback, Bier, Brantwein. Eine ber Töchter räumte mit der Magd meine Stube aus, und ich sah, daß ich sest glücklich gefallen war. Sie war eine Connaught-Schönheit, schwarze Haare, blaue tiefe Augen, etwas starke Jüge, die Gestalt nicht sehr groß, ziemlich kräftig und doch sein gebaut. Sie kam eben von dem Banket, und aus den paar Worten, die ich mit ihr wechselte, hörte ich bald, daß ich mit einer sehr eifrigen Nepealerin zu thun hatte. Sie hatte gesehen, daß ich als Gast am Comitetische, D'Connell gegenüber, gesessen hatte, und das galt ihr für die unbedingteste Empsehlung. Sie gab sich sehr viele Mühe, mir mein Zimmer so bequem als möglich einzurichten.

Als sie fortgegangen mar, fragte ich bie Magb noch nach einem gewiffen Orte, für ben England ben

schönen Namen "Wasserverschließ" erfunden hat. Aber o Schrecken, die Magd wußte nicht, wovon die Rede war, und sagte: "Solch Ding gebe es in ihrem Hause nicht!" Da haben wirs. Am andern Tage aber stellte sich heraus, daß ich nur den irischen, sie den englischen Namen nicht kannte. Freilich war's kein englisches "Wasserverschließ", aber die Sache war doch nicht so schlimm, als ich mirs gestern Abend dachte. —

Am nächsten Morgen beschloß ich, ehe ich aufstand, einen Rasttag in Athlone zu machen. Die schönen Augen ber Wirthstochter mögen nicht ganz ohne Einfluß gewesen sein, doch hatte ich wirklich des Reisens für vier und zwanzig Stunden satt, und liebe es überdies, mir, wie Napoleon, am Tage nach der Schlacht das Schlachtseld anzusehen.

Als ich hinabtam, stand die artige Tochter des Hauses schon im Kram und wog einem Bettler für I Penny Taback. Aber was liegt dran; — sie hatte seichen schone, sehr tiefe blaue Augen und einen kußreichen Mund. Während sie ab und zu Taback, Raffe und dergleichen verkaufte, plauderten wir über das gestrige Fest, D'Connell und die Repeal. Sie hatte jedes Wort der Rede D'Connell's behalten und sprach mit dem schönsten Feuer über ihn und Frlands Freiheit und Unabhängigkeit. Sie sagte, D'Connell habe den Damen gerathen, nur Repealer zu heirathen, und sie stimme mit ein. Es lag in ihrer Art so viel

Theilnahme, daß ich recht wohl begreife, warum D'Connell keine Rede halt, die nicht ihre Phrase für die "Ladys" hat, und dieser Enthusiasmus, aus so schönem Munde fließend, von dem Kreuzfeuer so schöner Augen begleitet, muß Wunder thun.

Nach dem Frühstück befuchte ich herrn Murray der sich meiner gestern so freundlich angenommen hatte. Der arme Mann hatte eine Erkältung davongetragen, und ich war vielleicht mit verantwortlich dafür. Das aber verhinderte ihn nicht, mich, als er hörte, das ich den Tag über in Athlone zubringen wolle, sehr dringend zum Mittagsessen ohne Umstände bei ihm einzuladen. Ich nahm nach einigen Umständen die Einladung an.

Dann machte ich einen Ausstug in die Umgegend von Athlone. Die nächste Umgebung scheint nicht sehr ergiedig zu sein, ich sah eine Menge Torfgruben und Torffelber im Thale. Aber um Athlone erhebt sich die Segend zu üppigen Hügeln, die schöne Aussichten bieten. Auf einem von diesen Hügeln zog ich, den Zufall am Steuer, sandeinwärts. Erst durch ein paar Dörfer, dann zwischen sehr üppigen Parkalleen. Sine dieser Alleen, die nicht über Mauern, sondern über grüne Hechn hervorguckte, war zu einladend, um vorüberzugehen. Ich lenkte in sie ein und kam nach fünf Minuten zu einem Gitterthore, hinter dem hervor ein Mann von etwa sechszig Jahren einem Ar-

beiter in bem Baumgange jufah. 3ch blieb abfichtlich eine Beile ftehen und forderte fcmeigend feine Gaftfreunbichaft heraus. Wirklich fprach er mich an und fagte: "Das ift ein schöner, heißer Tag!" -Ich antwortete: "Und Ihr Land ift ein schönes Land und biefe Allee ein fo ichoner, tubler Spaziergang, als man ihn fich an einem fo heißen Tage nur munschen kann." Rach ein paar weitern hin- und herfragen: Bober bes Landes? und bergleichen, lud er mich ein, mir feinen Garten anzusehen. Er mar ein Englander, vielleicht ein Geiftlicher, ober ein gurudzogener Bermalter. Die Unterhaltung wollte nicht von der Stelle; er fprach von Deutschland und ich folgte ihm, fo viel er fragte, und tam mehrmals nach Irland gurud; aber er fcuttelte bie Frage jebesmal ab, und fprang ftete wieber nach Deutschland über. Nach einer Beile bot er mir ein Glas Baffer und Branntwein an. 3ch willigte ein, nicht um bes Branntweins und nicht einmal um bes Baffers millen. 3m Zimmer fragte ich ihn: ob er geftern in Athlone gewesen; und er fagte: "Ja!" - "Auf bem Meeting?" fragte ich weiter, er aber antwortete mit einer Art ftolger Berachtung: "Er habe bie Brucke nicht überschritten." - "Aber es war doch bes Sebene werth, und ich bin weit her gefommen, um es au feben," fagte ich nicht ohne Absicht. Und es wirkte. Der alte Mann fchwieg; eine Minute fpater fagte er: 3 \*\*

"Sie trinken nicht!" Ich verstand sehr wohl, was er wollte; es war ihm nicht recht geheuer bei einem Menschen, der D'Connell nachreise. Und ich machte ihm das Vergnügen, bald auszutrinken und fortzugehen. Aber nicht ohne vorher noch drei, vier Bersuche gemacht zu haben, ihn nach Irland zu versehen, die er stets damit abwehrte, daß er Ja, Nein! — antwortete und dann wieder an den Rhein, nach Köln, auf den Dom zu Köln übersprang. Ich habe nachher laut auf über seine Angst lachen müssen. Aber ich las später in den Zeitungen, daß französische Ofsiziere verkleidet im Lands hernmreisten, um das Bolk im Geheimen einzuererziren! im Geheimen! — und ich denke mir, ich war einer dieser Offiziere.

Wieber in der Allee angekommen, sah ich, daß mir der Alte seine Köchin als Spion nachgesendet hatte. Dafür strafte ich ihn, indem ich mich zu seinem Arbeiter hinstellte und ruhig mit demselben über — das schöne Wetter und das schöne Land sprach. Unterdeß kam der Engländer nach Einsicht der telegraphischen Depesche, die ihm die Köchin sandte, selbst an sein Gitter; und als ich dann den Arbeiter rasch verließ, kam mein Wirth noch rascher und verlangte von dem Arbeiter zu wissen, was ich ihm gesagt habe. Wenigstens sah es von Weitem ganz so aus.

3d bilbe mir ein, daß die Art bes Englanders

noch klarer ale bie meiner schönen Birthetochter ben gereigten Buftand bes Lanbes fchilbert.

Auf dem Ruchwege, den Berg hinab, sah ich erst recht, wie schön die Aussicht und Gegend hier. Bor mir im Thale lag die Stadt mit ihren Forts; der Shannon durchzieht in vielen Krummungen das Thal, das sich rechts erweitert, während es links von aufsteigenden Hügeln umgeben ist. Eine Stunde, die ich in einer Wiese unter meinem Schirme liegend (benn alle Bäume in Irland sind eingeparkt) zubrachte, war so schön, wie mir lange keine wieder zu Theil geworden. Der Himmel war so klar, so wolkenrein, die Erde ringsum so grün, so lebendig, — daß ich in frohen Träumen die Menschen, ihr Etend und ihre Zwiste vergessen konnte.

Als ich aber ber Stadt-wieder zuzog, wurden auch die Menschengefühle wieder geweckt. Denn hier, wie anderswo, stieß ich Schritt und Tritt auf Ruinen, auf Hüttenruinen. Ja, ich begegnete beren so vielen, daß ich am Ende selbst auf den Gedanken kam, es möge dabei nicht das Elend allein, sondern auch die Art des Irländers mit im Spiele sein. Aber warten wir ab, ehe wir urtheilen. So viel ist gewis, ich sah neue Häuser neben Ruinen aus denselben Steinen bauen, aus benen die Ruinen bestanden, ohne daß die Bauer daran dachten, das hier unbenust liegende Material zu verwenden.

In der Stadt angekommen, fragte ich nach einem Buchladen, weil ich auch meine Karte von Irland in Dublin eingepackt hatte. Aber es gibt in Athlone, einer Stadt von 10,000 Einwohnern, einer Festung mit einer nicht unbedeutenden Garnison, nichts Derartiges, was wie ein Buchladen aussähe. Auch ist keine öffentliche Schule in Athlone. Die Kinder werden in Privatschulen gesendet, oder auch in gar keine.

— Aber während ich noch, über dies und jenes in Folge des Mangels an Buchladen und Schulen nachdenkend, durch die Straße zog, erhielt ich einen Beweis, daß es wenigstens eine Druckerei dort gibt. Ein altes, häßliches, schmuziges Weib sang ein in Athlone gedichtetes, componirtes und gedrucktes Lied zu Ehren D'Connell's mit furchtbar kreischender Stimme ab.

Als ich über die Brücke ging, traf ich auf ein Bildchen, ein Meisterstück eines großen Malers. In einer Ecke saß eine alte Bettlerin in Lumpen, orientalisch zusammengehockt. Mit der linken Hand hielt sie ein Pfeischen im Munde, die rechte ruhte offen auf dem Schoose, Almosen herausfordernd. Das Gessichtchen hatte zwei kleine rothe borsdorfer Aepfelchen auf den Wangen; die Augen waren haldzugeschlagen, der Mund blies freundlich, gottvergnügt die Tabackswolke in die Luft hinaus. Wenn ich das Glück malen wolke, — ich würde diese Bettlerin, so wie sie da saß, zum Modell nehmen. —

Aber freilich schreckte ich bann boch wieber vor biesem Gebanken wie vor einer Art Gotteslästerung zusammen, als ich an einem Bäckerlaben vorbeikam und hier Kleien= ober Häckselbrob sah, wie mir nie welches vorgekommen; — als ich ein paar Häuser weiter auf die rechte Seite hin ausweichen mußte, weil auf der linken alte Schafslungen und stinkende Kalbstöpfe zum Verkause aushingen.

Es war Beit jum Effen. Als ich bei meinem Wirthe ankam, war ber Tifch bereits gebeckt. Che bas Effen aufgetragen wurde, tonnte ich noch manche Frage thun. Dein Wirth gehörte ber Arbeiterclaffe an und hatte außer feinem Sandwerke einen Rram. Er war ftolg auf feinen Stand als Arbeiter und fprach bavon mit einem Sochgefühl, wie ich es in England felten fah. Der Englander fieht ftets nach Oben bin, ber Irlander ift bemofratischerer Natur. Er war Repealer mit Leib und Seele, und hoffte, in Jahr und Tag bas Parlament Irlands wieber in Dublin versammelt zu feben. Als ich meine Sweifel außerte und fragte, mas fie thun murben, wenn England 3mangemagregeln gegen bie Agitation anmenben follte, antwortete er fehr ruhig: "Dann merben mir eine Beile gufeben und Gebulb haben." 3ch geftebe, daß mir biefe Art Achtung abzwang, baf ich fie in Irland nicht zu finden hoffte, und baß, wenn sie vielfach hier zu Hause, die Sache Irlands eine fehr ftarte ift.

Unterbeg tam bas Mittagseffen. Die Gefellichaft bestand außer uns Beiben aus ber Frau vom Saufe, ihrer Schwester, ihrer Mutter und ihren zwei Rinbern. Die Frauen waren freundlich, gesprächig, mit einer gewiffen naturlichen Grazie, die freilich ber Fashion oft lächerlich erscheinen murbe, ohne es im Entfernteften ju fein, ja im Gegentheil nur fo erscheinen murbe, weil die Fashion lacherlich ift. Das Mittagsmahl mar, wie bas auf bem Marttfchiffe, fo fraftig als möglich. Abermals Schinken, Ruchlein, Hammelteule, Kartoffeln und Rohl. Es scheint bas Stereotyp zu fein. Diefen verschiebenen Gerichten wurde fehr tapfer zugesprochen; bie Ruchlein und bas Schweinefleisch gehören jufammen, aber auch bie anbern Gerichte werben von bemfelben Teller gegeffen. Man wollte mit mir eine Ausnahme machen, was ich aber für Umftanbe ertlarte und nicht gulief. Bedienung beftanb in einer biden, ftammigen Dagb - in der Livree bes Landes, barfuf.

Rachbem wir eine furchtbare Berwuftung angerichtet hatten, tam die Reihe an Rnecht, Magd und Arbeiter. Der herr vom hause schnitt die Reste zu, gab auf jeben Teller ein Stud von jedem Gerichte, so daß auf jedem ein kleiner Berg entstand, und sandte dann die Schuffeln hinaus. Es lag sehr viel

Patriarchalisches in biesen Scenen. Die ganze Weise ber Leute war sehr altväterlich. Die Großmutter war brei und achtzig Jahre alt. Man sah ihr an, daß sie alt war, ja sehr alt, denn sie sah sehr ehrwürdig — bei Frauen etwas Seltenes — aus. Aber noch kräftiger als ehrwürdig. Sie freute sich ihres Alters, war stolz darauf und durfte es sein, denn sie war so rüstig, geistig und körperlich, als ob sie erst zwanzig oder dreißig Jahre zähle. "Das ist achtes Connaught-Blut," sagte mein Wirth, als ich mich über ihre drei und achtzig Jahre wunderte. Connaught ist das reinste irische Blut, und Alles, was ich hier sah, schien mir den Stolz haldwegs zu rechtfertigen, mit dem der Connaughter um sich sieht.

Nach Tisch plauberten wir dann wieder über Dies und Jenes. Ich habe vergessen, zu sagen, daß auch hier eine der ersten Fragen die war: ob ich katholisch sei? Meine Antwort war: "Ich din katholisch geboren, aber ein schlechter Katholise!" worauf denn Heit ist eine der schönsten Tugenden eines guten Katholisen; und was sich selbst lobt, ist selten viel werth." Ich mußte lachen, aber ich hatte nicht Lust, den Mann aus seinem Irrthum herauszureißen. Eine Weile nachher kamen wir auf Frankreich zu sprechen, bei welcher Gelegenheit denn Hr. M. ein sehr strenges Urtheil über die französsischen Katholisen aussprach

und fagte: "Die lauen Ratholiken feien nicht beffer, ja schlimmer, als die Reger und die heiden."

Bir fprachen bann über bie Geiftlichkeit und er erzählte mir mit Stolz, baß jest alle fatholischen Priefter wohlauf, gut gekleidet und auch gut genahrt feien. 3ch frug, wer fie bezahle, und er antwortete noch ftolger: "Bir, bas Bolt." Er fagte mir, baf eine Taufe für Arme eine halbe Rrone tofte und für Reichere bis zu 10 Schillingen fleige, und ebenfo mit andern Rirchenverrichtungen. Dir fchien es, als ob bas oft läftig fein konne, und ich fagte: "Anderswo fei bas anbers, ba feien bie Beiftlichen Staatsbiener und als folche vom Staate bezahlt." Er aber erwieberte: "Man hat bavon auch bei uns oft gesprochen, aber wir wollen eine unabhangige Geiftlichfeit haben: wenn fie von ber Regierung bezahlt murbe, fo murbe fie auch unter bem Ginfluffe einer protestantischen Regierung ftehen, und bas barf nicht fein, bas wollen wir nicht."

Bon ihm hörte ich dann noch, daß in der Stadt vier Kirchen seien, zwei katholische und zwei "Lord-kirchen", so ist der Ausbruck des Bolkes, das im Gegensaße bei der katholischen Kirche an "Bolkskirchen" benkt. Für diese vier Kirchen aber hat Athlone, wie bereits angedeutet — keine Nationalschule. Run, das erklärt sich leicht, je mehr Kirchen, desto weniger Schusen, ist eine allbekannte Sache, benn es

es steht geschrieben: "Selig find bie Armen an Geift!"

Endlich frug ich ihn noch über die Teetotaler, und er fagte mir, daß die Zahl dersetben in und um Athlone immer zunehme. Er seinerseits halte Bater Muthew's Sendung für eine göttliche, für eine providentielle, denn nur mit Hulfe der Teetotaler Bater Muthew's werde Dan. D'Connell die Befreiung Irlands durchsehen.

Wir machten nach Tische einen Spaziergang über bie Balle bes betachirten Forts — bie hier in Irland bei jedem Städtchen zu finden sind — kamen zum Thee zuruck und plauderten noch eine Weile mit ben Frauen des Hauses, sodaß ich erst, als es Nacht wurde, Abschied nehmen konnte.

Ich gestehe, daß mir dieser Mann eine größere Idee von der Repealbewegung beibrachte, als selbst das gestrige Meeting. Mit jeder Stunde mehr, die ich in Irland war, erschien mir die Repeal immer ernster gemeint. Dieses Mannes Art zeigte mir, daß die bessere Arbeiterclasse des Bolkes die Frage volkommen verstehe und auch die friedliche Opposition durch und durch begreife. Noch eine andere Bemerkung drängte sich mir auf, und zwar die, daß das Bolk nicht mehr so elend sei, als es früher war. Das Mahl meines Wirthes war sehr reich in seiner Art; er war nur ein schlichter Arbeiter, aber selbst in Paris und Havre habe ich selten eine so kräfe

tige, so volle Tafel in bem hause eines Arbeiters gesehen '). Auch schon früher war mir biefelbe Bemertung aufgestoßen. Meine Erwartungen von Frland waren Folge ber Einbrude, bie ich in Puckler-Mus-

<sup>1)</sup> Bu meiner nicht geringen Bermunberung borte ich fpater Brn. D'Connell in einer ber Sigungen ber Repealaffociation hrn. Murray als unwurdig aus ber Zahl ber Repealwarben ausstoßen. Aus ben Aeugerungen frn. D'Connell's ging hervor, daß ber Geiftliche von Athlone gegen orn. Murray geflagt hatte, und "baß, wenn ein fatholischer Priefter über einen tatholifden Repealwarben flage, bas genuge, um ihn zu entfeten". 3ch bente mir, bas Unrecht ift hier klar genug. Hr. Murray hatte noch überdies sich bes Berbrechens ichulbig gemacht, bie Anklage in einer traftigen Sprache gurudzuweisen. Ich mar fo erstaunt und mir schien die Sache so auffallend, baf ich unmittelbar an hrn. Murray fdrieb, ber mir in einem febr einfachen und murbigen Briefe antwortete und mir bie Erlaubnif gab, feine Bertheibigung beim Repealcomité einzusehen. Aus berfelben ging hervor, daß bei ber Babl ber Stadtvorfteber Br. Murray seine Stimme einem protestantischen Repealer gegeben und für biefen gewirkt hatte, mahrend ber Geiftliche einen fatholifden Richtrepealer unterftutte. mußte mich fehr irren, wenn bas Beifpiel nicht fehr bezeich. nend für Irland mare. Der Irlander ift tolerant und gerecht, ber Priefter intolerant und ungerecht. In biefer wechselseitigen Art liegt zugleich bie Gefahr ber Bukunft und ebenfo bas Mittel, ber Gefahr entgegenzuwirken. Anekbote ift es, die mich veranlagte, meinen Wirth in Athlone zu nennen.

tau's, Feuillibe's und Beaumont's Werken erlangt hatte. Aber ich fand weniger Elend, als ich bachte; immer noch viel zu viel, aber doch sichtbare Abnahme. Mathew mag daran am meisten Schuld sein; denn es ertrinken gegenwärtig alle Jahre Tausende weniger — in dem Branntweinglase. Und gerade in diesem Beserwerden liegt der Keim der Freiheit.

Sch fing nachgerade an ein felbständiges Irland zu glauben an.

Auf meinem heimwege sah ich bann ber schönen Connaughtmädel sehr viele an den Thuren stehen; nicht wenige plauderten ganz vertraulich mit den herrn Unteroffizieren der Garnison, und ich weiß nicht, ob sie die herren Soldaten zu Repealern oder die Soldaten die Rädels zu Unionisten zu bekehren suchten. Zedenfalls waren sie so flüsternd thätig, daß wenigstens sehr ernste Angelegenheiten verhandelt, Berschwörungen, ich bente, angezettelt wurden.

Auch meine schöne Wirthstochter stand an der Thure; aber sie stand allein mit ihrer Schwester ba. Ich plauderte auch mit ihr noch eine gute Weile. Im Gespräche neckte ich sie und ihre Landsmänninnen mit den Antirepealern der Garnison, aber sie misverstand mich, vertheidigte die Sittsamkeit ihrer Landsmänninnen mit dem liebenswürdigsten Eifer und sprach dann im Gegentheile mit sehr wenig Respect von den Engländerinnen. Ich war saft erstaunt über diese An-

klage, da sie gewiß vielfach ungerecht ist; aber sie zeigte mir nur um so klarer, daß hier der blinde haß mit im Spiele ist. Die Irlander haffen die Englander als Fremde, als Feinde, als Unterdrücker, als Antipoden; die Tugend der irischen Weiber aber ist ein Glaubensartikel der Irlander, den ich, wenn er mir aus so schoem Munde geboten wird, gern annehme, ohne als ungläubiger Thomas den Finger in die Wunde legen zu wollen.

Am andern Morgen reifte ich mit ber Stationsfutiche nach Dublin zuruck. Che ich aber abging, erfuhr ich noch, daß mein Wirth auch ber Argt bes Ortes mar. Bahrend ich im Laben ftanb, um meine Rechnung zu gablen, tam ein Mann, ber über Bruftfcmergen flagte, und bem bann Effig, Branntwein und Baffer jum Ginreiben ber fcmerglichen Stelle verordnet murben. Gine Beile fpater tam ein Bauer mit feinem Pferde, bas eine Bunde an ber Seite hatte. Mein Wirth fondirte diefelbe - mit dem Beigefinger, und nachdem er fo bie Bunde gehörig unterfucht, erklärte er fie mit wahrer Drakelmiene für unaefährlich. Wenn ich bas früher gewußt, hatte ich eine wohlfeile Confultation über meine vierundzwanzig Uebel erlangen konnen, fo aber blieb mir nach biefer . Erfahrung nur noch Beit zum Abschiebnehmen bei ber schönen Tochter, die jest als Fraulein Doctorin viel höher in meinem Anfehen ftanb.

3ch reifte "Ausseite" und hatte bas Gluck, mit amei Englandern aufammenaufahren. Beide gehörten ber Gentry, wenn nicht ber Robility an. Beibe maren Sonntag in Athlone und ber Umgegend, und Beibe als fie hörten, bag ich auf bem Deeting gewesen mar, hatten eine Menge Fragen an mich zu richten, über bie Bahl, über ben Geift bes Bolkes, bie Rebe D'Connel's - besonders ob er fich auf Bulfe aus Frankreich und Amerika berufen habe. Ich war erstaunt, fie fo wißbegierig zu feben, und frug, warum fie fich's nicht felbst angesehen? Aber sie antworteten, daß sie nichts ba zu suchen gehabt und nicht Luft hatten, orn. Dan- nachzulaufen. Da haben wir's, felbft in Irland, wo fie fich's ansehen tonnten, find bie Englander zu ftold, Augen = und Ohrenzeugen sein zu wollen. Go haben sie alle ihre Berichte nur von bezahlten Borchern, und baber tommen benn eine Menge Disgriffe und ficher bas vollkommene Berkennen ber gegenwartigen Bewegung in Irland, bie man fo lange für nicht des Beachtens werth erflärte, bis man fie nicht mehr beachten, nicht mehr in Erwägung ziehen, fonbern uur noch befämpfen, nieberschmettern zu können fich im Stanbe glaubt.

Bas mir aber noch mehr auffiel, war, bag meine beiben Mitreisenden frischweg den irischen Pauperismus leugneten. Der eine behauptete, er sei in Frankreich ebenso groß; der andere, in Deutschland viel groher. In bemselben Augenblicke fuhren wir an sieben Ruinenhütten vorbei und ich zeigte auf diese hin. Mein nächster Rachbar antwortete, er habe Ruinen in ber ganzen Welt gesehen. Und ehe er ausgerebet hatte, suhren wir an einer Art Höhle neben dem Wege, mit einem aus ein paar mit Gras und Erde belegten Stangen gebilbeten Schirmdache vorbei, unter dem eine Familie aus sieben Leuten, Großmutter, Eltern und vier Kindern hungerblaß auf nackter Erde lagen. Ich deutete abermals als Antwort auf diese hin — und wurde ohne Gnade in den Bann gethan. Bon da an flüsterten die Herren unter sich und ich kommte getrost meinen Gedanken Aubienz geben.

Da ber Wind uns ziemlich stark ins Gesicht blies, so verließ ich balb meine verstimmten Nachbarn, seste mich hinten auf zum Conducteur, und hatte dann wenigstens das Bergnügen, zu sehen, wie dem Irländer ein Sonnenblick ins Herz siel, so oft ich zugestand, daß die Gegend, die wir durchssuhren, — daß Irland schön sei. Ich freute mich an seiner Freude. Aber ich mußte ein paar Bemerkungen sur mich dehalten. Iweimal suhren wir an diesem Tage an einem einspännigen Bauernkarren vorbei, der erste mit zwölf, der zweite mit neun baumstarken jungen Männern besetzt. Ich frug den Conducteur nur, wo diese Leute hingingen. Er sagte: "Rach Dublin und wahrscheinlich von da nach England — Arbeit zu suchen."

Dieselbe Bemerkung, die mir die Tragstühle abgezwungen, brang sich mir unwillkurlich wieder auf. Dieses Eine Pferd für zwölf junge Riesen ist fast eine wahre Thierqualerei. Aber vor Allem, es geht nicht rascher, sondern viel langsamer als zu Fuß. Das hat nur eine Erklärung: Bequemlichkeit! Ich habe in keinem Lande, weder in Deutschland, noch der Schweiz, noch Frankreich oder England je was Aehnliches gesehen.

Noch einem andern Fuhrwerke begegneten wir, das mir auffallend genug erschien. Es waren das zwei halbe Rarren zusammen. Sa, es ist ein Räthsel. Bor einem Karren waren für zwei Pferde zwei einspännige Karrengabeln nebeneinander angebracht, sodis der irländische Karrenbauer hier das Kunststudgelöst hatte, vier Deichseln zu haben, wo anderswo Eine ausreicht. Was aber das Charakteristische, ist, daß der Irländer, der so die zusammengesochten Pferde trennt, vereinzelt, hier wieder nichts thut, als was in seiner Geschichte auf Schritt und Tritt geschieht, seine Kräste zersplittern, anstatt sie zusammenzuhalten. Ganz wie mit den getheilten Gesellschaften der irischen Cars.

Unser Weg führte an Maynooth, bem Erziehungshause der irländischen katholischen Geistlichkeit, vorbei. Ein paar Meilen weiter machte mich der Conducteur auf ein zweites geistliches Erziehungshaus aufmerksam, "für die Sohne der Geistlichkeit"; ich frug: "Ift das ebenfalls ein katholisches oder ein protestantisches Institut?" — und merkte erst an ber verblufften Riene bes Conducteurs, welchen gräflichen Bod ich geschoffen. Bon ba an war auch er weniger freundlich, — und ich fürchte fast, er hat mich für einen Türken ober so was gehalten.

Das Land, das wir den ganzen Tag durchfuhren, war schön, üppig, mit den verschiedenartigsten, belebtesten Weit- und Raheaussichten. Auch kamen wir durch manche besser gebauten Dörfer, und viel seltener, als von Dublin nach Ballinasloe und besonders von da nach Athlone, an Ruinen vorbei.

Meine "Außenseitenökonomie" kostete mich eine Erkaltung, einen Schnupfen, eine wunde Rase, — und Staub dum Fruhstud, Mittag und Abendessen. —

## Dublin.

Zuni.

Man hatte mir das Imperial Hotel, der Post gegenüber in Sackvillestraße, empfohlen; ich fand darin englische Einrichtung und wol auch meist englische Bebienung. Ich rathe Sedem, der ein gutes Bett, einen guten Tisch, reine Zimmer und eine andere englische Reinlichkeit ohne Namen nicht gut entbehren kann, in diesem Hotel einzukehren. Wer aber Irland und die Irländer kennen lernen will, der suche sonstwo ein Unterkommen. Meine Ersahrungen, so lange ich in diesem sehr zu lobenden Hotel war, sind nur sehr arm.

Aber gleich am ersten Tage hörte ich, daß ich unter polizeilicher Aufsicht stehe. In England — polizeiliche Aufsicht? Nun, nicht in England — aber in Irland.

Einer der Bebienten — der ein Irlander war und als solcher stets eine Neine Causerie begann, so oft er II.

Etwas in mein Zimmer brachte — klopfte leise an meine Thure, kam mit bebächtigen, schleichenden Schritten auf mich zu und sagte mir im Geheimen ins Ohr — wir waren allein — baß, seit ich diesen Morgen angekommen, schon zweimal ein Polizeiagent in Bürgerkleidern da gewesen und sich nach mir erkundigt habe, wer ich sei, was ich treibe, woher ich komme, wohin ich wolle? u. s. w.

Ich mußte herzlich lachen und sagte dem Berichterstatter, er möge der Polizei nur Alles verrathen, was er wisse, genau acht geben und nichts vergessen. Er mochte gehofft haben, doppelte Löhnung zu erhalten: von der Polizei, um mich auszuhorchen, und von mir, um nichts zu verrathen. Doch — thue ich ihm vielleicht auch Unrecht, denn die Polizei ist in Irland verhaßt und die Franzosen sind sehr beliebt.

Ja, die Franzosen; daß ich ein Deutscher sein könne, daran dachte Keiner. Jeder Ausländer ist in Irland ein Franzose, und ich für meinen Theil war entweder ein französischer Geistlicher oder ein französischer Geistlicher oder ein französischer Offizier; für ersteres sprachen geheime Berichte aus Frankreich, die verkündeten, daß französische Geistliche als Emissaire nach Irland kommen würden; — für letzteres mein — Schnurrbart.

D! mir war fo wohl — bei alledem, fo wohl, so heimisch. Baterland! Deutschland! mußte ich benten. Der Schnurrbart — bringt die Polizei in Aufruhe,

ein fremder Reisender sest die Regierung in Bewegung — Du mein Himmel, wie ist mir benn? Baterland! Deutschland!

Von da an bemerkte ich, daß mir wirklich ein Polizeigesicht auf Schritt und Tritt folgte. Ich fah dasselbe zweimal in den Sizungen der Affociation und zulett auch auf dem Meeting in Dundalk. Da mir die Sache so einfältig als möglich vorkommt, sie aber demnoch für den Zustand Irlands nicht ohne Interesse ist, so mag sie hier eine Stelle sinden, um abgethan zu sein.

Während der Woche, die ich in dem Imperial Sotel wohnte, hatte ich gar manche Gelegenheit, bas gaftfreie, freundliche, trauliche, herzliche Wefen ber Irlander fennen und ichagen ju lernen. Sie find ein gutes Bolf. Es gibt allerlei Arten von Gaftfreund-Schaft; Die eine ruinirt Euern Magen, Die andere Eure Borfe, die britte Guern Berftand. Die bes Irlanders tommt vom Bergen und geht jum Bergen. Er theilt mit Euch, was er hat, oft mehr; und vor Allem ift ein offenes, freundliches, herzliches Wort und Wefen die beständige, nie fehlende Bugabe. Ich habe bas Glud, in vielen Landern Freunde gefunden zu haben, treue Stugen, die mir in Roth und Misgefchick zur Seite ftanben. Aber nie fühlte ich mich in einem Lande gleich in ben erften brei, vier Tagen fo ju Saufe. wie in Irland. In Frankreich bauerte es wenigstens

Monate, ehe ich mich mit dem Fremden ausschnte. In London war ich ein halbes Jahr und ich ahme nicht, daß es je möglich sein wird, mich dort einheimisch zu fühlen; in Irland reichten ein paar Tage hin, mir das Gefühl des Fremdseins zu nehmen. Ich denke, das kalte England thut dem warmherzigen Irlande wohl und ist die beste Folie der irlandischen Art. Als Irlander würde ich gegen jede directe Berbindung mit dem Continente sein; England und London sind wie dazu gemacht, den Ausländer in die rechte Stimmung zu seisen, um jede Tugend Irlands in ihrem vollsten Umfange zu würdigen.

Die erste Frage, die ein Engländer einem Fremben, der ihm empfohlen wird, stellt, ist: "Was kann ich für Sie thun?" Es würde schwer sein, etwas Ungastfreundlicheres zu ersinden, als diese Phrase. Wer ein Heibe hat, für den ist die Antwort anf diese Frage überstüssig, denn er weiß, was er für den Fremden thun kann, ohne ihn erst durch diese Frage gleichsam zum Betteln zu zwingen. Ich hörte sie nie anderswo als in England. Meine Empfehlungsschreiden in London sind ein artiges Capitel meiner dortigen Erlednisse; es waren ihrer sunfzig oder sechszig und ich machte zwei oder drei Bekanntschaften durch sie. Ich habe in Irland nirgend angeklopft, wo man mir nicht aufgemacht hätte. Ia, man öffnete die Thür des Familienzimmers oft genug so weit als möglich,

felbst da, wo ich unberufen, unempfohlen, unbekannt und namenlos durch Zufall hingebrängt wurde.

Ich hatte Hrn. Mc. C. in London kennen gelernt, indem uns ein zweisisiges Freibillet des Morning-Chronicle für die italienische Oper auf ein paar Stunden zusammendrachte. Das genügte, um mich bei den Seinigen einzuführen. Und, wie gesagt, am ersten Tage fühlte ich mich wie zu Hause. Jedes Wort kam dem Fremden entgegen, half ihm das Fremde ablegen. Ich weiß nicht, wie sie's machen, aber die Kunst muß nicht schwer sein, denn man merkt gar nicht, wie sie arbeitet. Offene Herzen, gute Naturen — da sindet sich der Rest von selbst.

Mein erster Besuch, als ich in meinem Hotel eingerichtet war, galt hrn. Mc. C. Ich fand nur die Dame des Hauses mit ihrer Schwester und ihren Kindern und durfte mit ihnen eine Stunde verplaudern. Es liegt ein so hoher Genuß in einer Stunde ungezwungenen Ergießens der auf der Oberstäche des herzens schwimmenden Gesühle. Der Mann, der an Denfen, an Arbeiten gewöhnt ist, hat vor Allem das Bedürsniß, mitunter auszuruhen, und dies geistige Auszuhen ist nur möglich in leichter, traulicher, zweckloser Unterhaltung. Wer eine Reise macht, hat ein Ziel und strebt ihm zu, die er müde ist; aber wer sich ergehen, wer dem Leibe ein Fest bereiten will, der läuft, hüpft, schlendert eine Stunde über Berg und Thal,

an Fluß und Bach vorüber, durch Biefe und Bald. Das ift die Unterhaltung.

Bir fprachen über Dies und Das, von hundert ins Taufend. Und boch lernte ich bei biefen absichtlofen, fpielenden Plaudereien, bei diefem geiftigen Flaniren mit ben Frauen und Mannern Irlands mehr, als felbst die bedächtigste Discussion in England zu enthüllen vermag. Ich entsinne mich ganz besonders ber liebenswürdigen Rlagen, die ich bei Dab. Dic. C. über bie Ungefelligfeit ber Gefellschaften neuerer Beit hörte. Das arme Irland feufet auch hier unter bem Joche Englands. Die englische Art, fich zu amusiren, ift nichts als eine Parabe bes Reichthums und bes Ansehens. Der Birth labet feine Gafte zu einem Fefte, bas ihm Gelegenheit gibt, feine filbernen Schuffeln, feine Bebienten, feine Bimmer, Tapeten, Gemalbe, feine Freunde und Gafte gur Schau zu ftellen; und ber Gaft geht meift nur bin, um zu zeigen, bag er ein Recht hat, ba zu fein, wo so viele Andere find. An gefellthaftliche Unterhaltung ift ba nicht zu benten.

Diese Art ber Gesellschaften, Soirees mit Sowpers, haben auch in Dublin Boben gefaßt. Ein solches Fest kostet 50 — 100, oft 200, 300 Pfd. und mehr. In London läßt sich das leichter auftreiben, obgleich ich mir denke, daß diese Feste auch in London Manchem mehr kosten als sein Geld; aber in Dublin ist eine solche Ausgabe viel schwerer zu tragen. Ein berartiges Fest alle Jahre einmal ist ungefahr Alles, was eine dubliner Familie des höhern Mittelstandes auftreiben kann. Es sind das Wettrennen, die nur einmal im Jahre stattsinden und bei denen sich die Renner wenigstens für ein Jahr und viele in zwei, drei Jahren für ihr Leben lang ablaufen. Eine solche abgelaufene Familie verschwindet dann aus der Geselfchaft und kein Mensch fragt, was aus ihr geworden. Eine Welle — die einer andern Plas gemacht hat.

An ein eigentliches gesellschaftliches Leben ist taum noch zu benten. Ein paar Freunde mit ihren Frauen und Schwestern kommen nur selten zusammen, denn das ist nicht mehr Mode in London. Der himmel bewahre die Welt und ganz besonders Frankreich, das Land der schönsten Conversation, des wohlthuendsten geistigen Flanirens, vor dieser englischen Mode.

Die Klagen ber jungen lieben Frau klangen wie ber Husser eines verwundeten Herzens. Sie hatten aber noch eine ernstere Seite als die, die sie auf den ersten Blick zeigen. Sie bekunden, daß "die Herrschaft der Sachsen" auf einer freiwilligen Dienstbarkeit der "Celten" beruht.

Ginen ber erften Abende fpeifte ich mit hrn. Dc. E. in Ringstown. Das Effen war gut, ber Bein

nicht schlecht, die Gegend noch besser. Es war ein schöner, sonnenheller Abend. Die Bai von Ringstown ift von beiben Seiten mit Felfen und Bergen eingefaßt; bas Deer mar fpiegelglatt; im Safen lag ein Dampfichiff zur Abfahrt feuernd, außer biefem ein paar kleine Schiffchen und in beren Mitte eins mit Musik. Rund um den Hafen führen die Quais und bie Damme, bie voll von Spaziergangern waren. Es tam ein Gefühl über mich, wie ich es lange nicht wieber gehabt hatte. Die Seeluft, die Seegegend erinnerte mich an meine liebsten Freunde in Savre. Die trauliche Art meiner neuen Bekannten in Irland öffnete bas Berg und ich war glücklich, ruhig und gu-In England hatte mir fo Bieles misfallen, fo Vieles mich aufs Tieffte verlest. Ich fah Alles fo schwarz, baf ich am Enbe mich fragte: "Ift benn auch Alles fo schwarz, als bu es fiehst?" Dir war in London oft zu Muthe, als ob ich mir felbst zurufen mußte: "Schlagt ihn tobt, ben Sund, er ift ein Recenfent!"

Aber hier in Frland lebte mein Herz wieder auf, mir wurde wohl und gefund, und ich freute mich, daß ich noch Enthusiasmus genug besaß, zu lieben, was der Liebe werth.

Ein Sommerabend mit biefen Gefühlen vor dem ehrfurchtgebietenden Meere, in biefer schönen, beruhigenben Umgebung, bei guten Menfchen — das ift

ein schöner Lohn für so viele harte, schwarze, liebe-

Die Eisenbahn brachte uns wieder nach Dublin zurud. Auf dem heimwege begegnete ich in den Strafen einer alten Frau und einem rüstigen Manne, die wechselseitig so laut als möglich schreiend neue Lieder feilsangen. Zwischen jeder Strophe riefen sie: "Schöne, neue, die besten — langen Lieder!" Auf das lange legten sie Beide einen besondern Nachdruck. Und sie waren wirklich lang, an einander geklebt, sechs Fußreichende Flaggen, die sie im Winde wehen ließen. Ich kaufte eine solche Fahne und hatte auf ihr zwölfneue Lieder für 1 Penny.

Und die Lieder waren sehr schön. Das erste war ein allgemeines Freiheitslied: A new song for Irishmen. Hier die erste und die leste Strophe:

Come, boldly strike Hibernia's Harp in numbers loud and long,

Nor let the sound of sorrow more be heard upon your song,

Strike, strike the Harp, loved Erin's harp with manly energy,

And let each hated hireling hear its notes of liberty.

Then brace your bucklers on your breast, for Erin be resigned,

The murky morn is gone, that pall'd your energies of mind,

And now on Erin's misty hills her glorious banner waves, Then up arise, be men, be free,— or he for ever slaves ').

Dann folgte a new song on the Repeal of the Union.

— Auch von diesem ein paar Strophen. Die zweite ist an die geliebten Landsleute in England gerichtet und heißt:

You stole, you know, at a time when the boys Get drunk with dissension, confusion and noise,

<sup>1)</sup> Komm, fclag ted hibernia's harfe in Berfen laut und lang.

Laßt langer nicht ben Aon ber Sorge horen in Eurem Liebe;

Schlag, schlag die Harfe, geliebten Erin's Harfe mit mannlicher Kraft

Und laß jeden gehaßten Miethling hören ihre Tone der Freiheit.

Dann nehmt Guer Schilb vor Gure Bruft, für Erin feib bereit;

Der schwarze Schatten ist vorbei, ber die Kraft Eures "Willens erbleichen machte,

Auf Erin's Rebelbergen weht ihr ruhmvolles Banner, Drum auf! seib Manner, seib frei — ober seib Stlaven für immer.

Dublin.

Um Schluffe heißt es bann in biefem Liebe:

The heart of O'Connell is upright and sound, Not a grain of deception is there to be found, Through the medium of law may he alter the scene, And bang the old rag shop from sweet College-Green 2).

Noch ein zweites Repealerlieb fand ich: Granus advice on repeal. Das ift ein Zwiegespräch zwischen einem Mädchen und einem Burschen, indem ersteres vor allen andern Liebeserklärungen dem armen Sunder seinen Repealkatechismus überhört. Und er ist sattelsest und gewinnt die Liebe der Tochter Erin's, indem er singt:

<sup>1)</sup> Ihr stahlt sie (bie Union) — Ihr wist's, zur Zeit, als die Jungen Betrunken waren in wirrem Jank und Larm, Durch die Lords unseres Landes wurden wir verkauft und betrogen,

Und beraubt unserer freien Constitution und Handel.

2) Das herz D'Connell's ist grad und gesund,
Rein Korn von Betrug ist in demselben zu sinden;
Durch die Mittel des Geseges wird er andern die
Scene

Und forttreiben ben alten Lumpentram vom College-Green.

College-Green ift die jesige Bank (alte Lumpen in Papiergelb), fruher war bort bas Parlament.

Brave Dan O'Connell must have the repeal oder:

Brave Dan O'Connell the Lord may protect him u. f. w. Aus der Politik griffen die schönen langen Lieder in ein anderes Feld über: zwei waren verschiedene Lesarten berselben Geschichte, nur mit veränderter Scenerie. Sie hießen, das eine: The beauty of Wicklow and the flower of Bray, das andere: A new song called: Lovely Nancy, the flower of Clooney.

Lesteres ift das weniger lange, beswegen foll es den Borzug haben.

One morning I roved through a sweet shady grove, Near the town of Dunboyn I met with my love, This charming fair creature has sore wounded me, She is called lovely Nancy the flower of Clooney.

Her eyes like two diamonds, her skin like the snow, She is neatly composed from her head to her toe, She far exceeds venus in every degree, She is called lovely Nancy the flower of Clooney.

I addressed this fair creature, thus I did say, Are you from the heaven's or the bright queen of May, Or are you Pandore, come Flora to see, Or are you lovely Nancy the flower of Clooney.

This fair maid made answer and this she did say, I am not from the heavens nor the bright queen of may, Nor I am not pandora come Flora to see, O'Connell is my uncle and I live in Clooney. My girl if you wed me my fortune is great, Ten thousand a year besides four estates. A lady of honour you surely will be, And I will build you a castle in the town of Clooney.

Kind sire, would wed you the truth I do own,
But I am baptised in the true Church of Rome.
You know, a white quaker he differs from me,
And they would pull down the castle you build in Clooney.

If you was baptised in the true Church of Rome, My friends and white quakers I'll quickly disown, To St. Peter's flock a true member I'll be, So let us be wed in the town of Clooney.

These couple were married in the true Church of Rome, And false persecutions he does them disown, She made this white quaker a roman to be, All blessings to Nancy the flower of Clooney 1).

<sup>1)</sup> Eines Morgens erging ich mich in dem milben, schattigen Gebolze,

Nahe ber Stadt Dunbopn, und fand hier meine Liebe. Dieses bezaubernd schone Wesen hatte mich tief verwundet,

Sie heißt: liebreiche Rancy, die Blume von Clooney.

Ihre Augen gleichen zwei Diamanten, ihre Haut bem Schnee, Sie ist niedlich vom Kopfe bis auf die Zehen, Sie übertrifft Benus in jeder Beziehung; Sie heißt liebreiche Nancy, die Blume von Clooney.

In der Bariante ift die Sache noch klarer ausgebrudt, der Liebhaber fagt hier:

Ich sprach dies schöne Wesen an und sagte ihr: Bist du vom Himmel ober die glänzende Königin des Mai;

Ober bist du Pandora, gekommen Flora zu sehen; Ober bist du, liebliche Nancy, die Blume von Clooney?

Das schöne Madchen antwortete und sagte: Ich komme nicht vom himmel, noch bin ich die Maikönigin,

Roch Pandora, gekommen Flora zu sehen, D'Connell ist mein Oheim und ich wohne in Cloonep.

Mein Kind, willst du mich heirathen, mein Reichthum ift groß,

Behntaufend jährlich und überdies vier Besitzungen. Eine Chrendame wirst du sein, Und ich will dir ein Schloß bauen in der Stadt Clooney.

Guter herr, ich wurde Sie heirathen, in Wahrheit fag' ich's,

Aber ich bin getauft in der Kirche Roms. Sie wissen, ein weißer Quaker ist mir fern, Und wurde man niederreißen das Schloß, das Sie bauen wurden in Cloonen.

Bift bu getauft in ber treuen Kirche Roms, So will ich rasch meinen Freunden, ben weißen Quakern abschwören, If you are a Catholic born,
Fair creature you are of the true creed,
And with you I will turn this moment,
And deny my religion indeed,
The scripture and Bible I read it,
And St. Peter he cannot go astray,
In the true Church of Rome I'll be married,
And live in the sweet town of Bray 1).

Um Ende beißt es bann wieber:

We will be married by the Roman Clergy And a lady she surely will be 2).

In St. Peter's Schar will ich ein treues Glied fein, So wollen wir verheirathet fein in ber Stadt Clooney.

Das Paar wurde getraut in der treuen Kirche Roms, Den falschen Glauben er dann abschwor. (Dieser Bers ist nicht recht klar, weil man nicht gar zu toll deinsabren darf, aber der Sinn ist klar genug.)

> Sie machte aus biesem weißen Quater einen Romer. Allen Segen für Nancy, die Blume von Clooney.

- 1) Wenn du als eine Katholikin geboren bist, Schönes Wesen, so gehörst du dem treuen Glauben an, Und mit dir will ich gehen in diesem Augenblick Und meinen Glauben verleugnen in der Ahat. Die Schrift und Bibel las ich, Und der heilige Peter kann nicht sehlen, In der treuen Kirche Roms will ich getraut sein Und wohnen in der lieblichen Stadt Bray.
- 2) Ein römischer Priefter soll uns verbinden Und fie foll sicher eine große Dame (Lady) sein.

Jebe berartige Seirath bringt außer ber Seele auch Spesen für die Ceremonie, nebst allem Nachfolgenben für Meffen, Beichten und Communionen und Kindtaufen ein.

Doch sehen wir uns vorerst die andern Lieber an. Eins derselben ist ein Jagdgesang. Ein Fuchs wird gehegt über Berg und Thal, durch Dick und Dunn, Tag und Nacht, zulegt wird er eingeholt, und dann: When Reynard was taken, his losses to sulfill, He called for pen, ink and paper, to write his last will, And what he made mention of, you'll find it was no blank; He gave them a check on the national bank. Chorus: Tally ho, kark away 1).

hier ift ber Anfang und bas Ende eines anbern Liebes:

## A NEW SONG CALLED Tyed his toes to the bed.

When I first went to Dublin and viewed Barrack-Street, I was a tight hardy fellow and smart on my feet.

<sup>1)</sup> Als Reinecke gefangen war, sein Geschick zu erfüllen,

Berlangte er Feber und Papier, sein Testament zu schreiben

Und, was er anführte, werbet ihr sehen, war kein blank (kein werthloses Blatt);

Er gab ihnen eine Anweisung auf die Rationalbank. (Dieser Strophe folgt eine lette mit personlichen Anspielungen auf die Bankbeamten, die zu weit führen wurden.)

I met a young woman, called Betty M'Clane, And she brought me to lodge to sweet dirty lane.

I had £. 200 and a suit of good clothes, And to tell you the truth I had a new pair of brogues. I had a lovely felt hat and my waistcoat red, But young Betty M'Clane tied my ioes to the bed.

When I wakened next morning, young Betty was gone, And five drunken girls to box they began;
There was blue eyes, broken noses, and the blood run in streams,

Says I to myself: faith they will end my days.

Come all you young fellows to Dublin doos go,

Take care of young Betty, that she'd serve you so,

She took my £. 200, my big coat and my brogues,

But she never came back to leasen my toes 1).

<sup>1)</sup> Als ich zuerst nach Dublin kam und Barracfitraße fah, War ich ein fester, keder Bursche und fiint auf meinen Kugen.

Ich traf ein junges Beib, genannt Betty Mc. Clane, Und sie brachte mich zu einem Logis in der angenehmen schmuzigen Gasse.

Ich hatte 200 4. und gute Kleider, Und euch die Wahrheit zu fagen, ich hatte ein neues paar Schuhe,

Ich hatte einen hubschen Filzhut und eine rothe Wefte; Aber Jung Betty Mc. Clane zog mich zu bem Bette. Als ich am andern Morgen aufstand, war Jung Betty weggegangen,

Und funf betruntene Beiber begannen gu boren;

Nach biesem Liebe kam eine Criminalgeschichte, wo der Vater den heimkehrenden Geliebten seiner Tochter mordet, diese sich ins Wasser stürzt und der Mörder gehenkt wird. Endlich waren da noch die Geschichte einer gestohlenen Kape, saustdicker Wis, und ein anderes Lied ebenso handsester Ironie gegen den Put der Weiber.

Eines biefer Liebchen aber muß ich noch gang geben.

THE BLUE EYED BOY.

Near yonder is a cottage on the heath, Where roars the angry surge beneath, An orphan lived his mother's joy, Her hope on earth her blue eyed boy.

One winter's eve the stripling roamed, Where fierced the white-edged billows foam'd,

Da gab es blaue Augen, zerbrochene Nasen und das Blut rann in Strömen, Sagte ich zu mir selbst: Meiner Treue, die wollen meine Tage enden.

Kommt Alle, junge Burschen, die ihr nach Dublin geht,

Rehmt 'euch in Acht vor Jung Betty, daß sie euch nicht ebenso bebient;

Sie nahm meine 200 f., meinen Rock und meine Schuhe,

Aber nie tam fie gurud, meine Feffeln zu lofen.

The night approached, but to destroy
His mother's hope, her blue-eyed boy.

In vain she saught her absent child,
And shreik'd his name in accents wild,
Beneath the cold wave lies her joy,
Her pride, her bud, her blue-eyed boy.

No more she'll feel her son's embrace,
No more she'll pat his angel face,
Or kiss his choral lips with joy,
Ah! no, he's gone, poor blue-eyed boy ').

## 1) Der blauaugige Anabe.

Dort unten ift eine Hutte in der haide, An der die Welle im Borne vorbeischießt. Ein vaterloses Kind, seiner Mutter Freude, lebte hier, Ihre hoffnung auf Erden, ihr blauaugiger Knabe.

Eines Winters Anfang spielte ber Anabe, Wo wuthend die weißschaumende Welle brauste; Die Nacht kam herbei und zernichtete Seiner Mutter hoffnung, den blauaugigen Knaben.

Bergebens suchte sie ihr abwesend Kind Und rief seinen Ramen in wilder Angst; In der kalten Welle liegt ihre Freude, Ihr Stolk, ihre Knospe, der blauaugige Knabe.

Rie mehr wird sie ihres Sohnes Umarmungen fühlen, Rie mehr sein Engelgesicht berühren Ich bilbe mir ein, daß ich einen reichen Zug gethan. Ganz Irland scheint mir in diesen paar Gafenhauern zu liegen: Freiheit vor Allem und D'Connell! dann Priesterherrschaft und Undulbsamkeit; Sagd, Lust, Raufereien, Mord und Todtschlag, Wis und Laune — und am Ende das wundervolle Liedchen von dem blauaugigen Knaben, die schönste Poesie, das tiefste Gefühl, die einfachste, hinreisenbste Sprache.

Mir wurde Irland in biefen Liebern klarer, als in Allem, mas ich bis jest über Irland gelesen und gehört hatte. Das Bildchen jener einsamen Hutte an dem todbringenden Strome schwebte lange vor meinen Augen, ehe ich endlich des Tages Werk verträumen konnte.

Am andern Tage fprach ich mit einem meiner Bekannten von meinem gestrigen Fange, und hörte von ihm, daß das Bolk viel singe, daß diese Lieber oft

Und fuffen feine Rorallenlippen mit Luft,

D nein, er ift bahin, ber arme blauaugige Knabe.

Es kommt nichts barauf an, ob bas Lieb irlandischen Ursprungs ift ober nicht. Die, die es mabiten, um es abzudrucken und in den Straffen singen zu laffen, glaubten damit dem Bolksgeschmacke zu hulbigen. Das genügt.

wechseiten, von namenlosen Poeten, oft Bettlern, gebichtet seien und zu Tausenden verkauft würden. Gigentliche Nationallieder, die sich von Alters her im Bolke erhalten hätten, gibt es nicht. Nur die Weslodien sind national und änderten nicht, die Worte mehr local und dem ewigen Wechsel unterworfen. Diese Ausdauer, mit immerwährender Beränderung verdunden, ist in Irland allgemeiner als irgendwo in der Welt:

Ich begleitete herrn A., der Barrister ift, zu ben "four Courts", bem Berichtshofe. Das Gebaube ichon ift charafteristisch genug. In ber Mitte ift ein fehr geräumiger Dom und um biefen herum find bie vier Gerichtshöfe als vier Ravellen angebracht. Der Dom ift die Sauptfache, ift größer ale die vier Gerichtsfäle aufammen, überragt mit seiner Ruppel das ganze Ge= baude und - bient zur Borhalle, zum sale des pas perdus. In diefer Borhalle war ein ungewöhnliches Gebränge, Abvocaten in ihrer Toga, Bauern, Arbeiter, Bettler, Gentlemens, Frauen, alte und junge, mit Säuglingen an ber Bruft, Mägbe mit Kindern, Anaben, Greise, Paftetenframer und Rramerinnen, Dbftweiber mit Drangen, Limonadehandler, Sodamafferverfäufer, Alles mogte burch einander, fprechend, effend, trinfend, die Baare feilbietend, die Processe verhanbelnd. — Puff! da fliegt ein Sodamafferstöpfel ber Ruppel zu und fällt auf die weinrothe Nase des Herrn

Attornen, der dort an der Saule lehnt und seinen Clienten zu trösten scheint. In London herrscht Todenstille in der Westmunsterhalle und nur dann und wann schiest ein emsiger Advocat vorbei. In Paris geht es schon lebendiger zu, die herren spazieren hin und her, haben sich ein bon mot, einen guten oder schlechten Wis zu erzählen. Aber hier in Dublin ist eine Geschäftigkeit, ein Gesumme, ein hin- und herrennen, ein ewiges Ab- und Zuströmen, wie in einem geschäftigen Ameisenhausen.

Ich ging bann in die einzelnen Gerichtshöfe. Ueberall war ein neugieriges Publikum; zu den Criminalgerichten war kaum Zulaß zu erlangen. Der Baumeister kannte sein Bolk; für das Publikum ist auf
alle Weise gesorgt, zur ebenen Erde ist so viel Raum
als in London, dann aber sind Gallerien und Tribunen
zur Seite des Gerichts und demselben gegenüber angebracht. Und alle waren gepfropft voll, Arbeiter,
gamins, Bettler und hier und da ein guter Rock,
mitunter sogar ein paar Ladies in Seidenhut und inbischen Shawls.

Mein Begleiter sagte mir, daß die Irlander die Processe liebten, daß sie in ihnen eine Art Spiel und Reiz fänden, eine Art Kampf auf Haben und Nichthaben, auf Sein oder Nichtsein. Als ich nach Sause tam, siel mir der Dubliner Abreg-Kalender in die Sande, und ich fand darin die Namen von

- 891 Barifter mit Abreffen,
  - 35 Barifter ohne Abreffe,
  - 39 Barifter für die verfchiedenen Countys,
- 1846 Attorney und Solicitors,
  - 30 Local Solicitors,
  - 10 Notaries,

2844 in Summa Summarum.

Am Sonntage ging ich in die hochmeffe ber Rathebrale in der Marlbourough-Strafe. Die Rirche ift nicht ichon, im Italienischen Style ber Jefuitentirchen. An der Thur mußte ich Einlaßgeld gablen, und zwar 6 Pfennige für ben mittlern, ben ariftofratischen Theil ber Kirche; ber Plebs gablte nur 2 Pfennige. In Frankreich gibt es bezahlte und freie Plage. Die freien find meift von ben armften, oft aber auch von reichern Leuten befest. hier in Dublin ift die Trennung viel fcharfer, benn ba man boch einmal bezahlen muß, fo rourbe ber bemittelte Mann, der fich unter bas Bolf begabe, nothwendig als ein Anider erfcheinen. Die Beiftlichkeit in Irland hat keine andere Befoldung als bie, die fie von ber Gemeinde für ihre Berrichtungen erhalt. Dennoch verlette mich biefe Trennung ber Reichen von ben Armen. Sie ift vom Bofen - und am bofeften in ber Rirche. 3ch bin gang ftolz barauf,

daß ich bis jest nur in beutschen Rirchen feine abnliche Scheibung zwischen Denen, die viel, Denen, die wenig, und Denen, die gar nichts zahlen konnen, sah.

Der Gottesbienst war feierlicher, als ich ihn bis jest irgendwo gefunden hatte. Er mar einfach, ber Gefang ber Sochmeffe nicht gang ichlecht - aber mas bem Bangen vor Allem ben Charafter ber Feierlichfeit gab, mar bas Benehmen ber gangen Gemeinde. Wenn in bem Gingangspreife ein Unterschied stattfand, fo hörte berfelbe in ber Rirche auf. In Deutschland lehnt hier Einer an einen Pfeiler, bort fist Giner in einem Chorftuble, hier kniet Einer auf ben harten Steinen, bort ein Anderer auf ber Banf. In Paris find die Stuhle ber grandes dames und ber Zangerinnen mit Sammet gepolftert und die Danbies fteben in ben Seitengangen und fchielen nach ben hohen Damen ber Cour und der Couliffen hinüber. In Dublin herricht die vollkommenfte bisciplinarische Gleichheit. Alles ist aufmerkfam auf die Klingel. Auf den erften Schlag beugt fich jedes Rnie, ohne Unterschied, ber harten Bank ober bem Steinboben gu, je nachbem ber andachtige Buhörer zeitig genug tam, eine Bant ober feine zu erlangen. 3ch fam in eine gar bofe Ber-Sollte ich Aergerniß geben und, "einen Mühlenftein am Salfe, ins Meer gefentt" zu werben verbienen? ober eine Ceremonie mitmachen, bie mir widerstrebte, gegen die ich mich schon in meinem fechezehnten Sahre empörte? Es kämpfte in mir, aber — ich fürchtete den Mühlenstein, ich fürchtete, ben armen, guten Irlandern ihre Sastfreundschaft durch eine Art Hohn und Berachtung gegen ihr Heiligstes zu vergelten. Ich mochte wollen aber nicht, ich mußte dem Gesete gehorchen, dem Keiner sich hier zu entziehen dachte.

Sie waren sehr fromm, und ich mußte an meine schönsten Erlebnisse, meine heiligsten Stunden in der Andrease, der Gerion-Rirche und dem Dom zu Köln denken. Sie beteten so laut, daß ich rechts und links hören konnte, was sie sagten. Und als es zur Wandelung kam, als der Priester die Hostie und den Kelch aufhob, schlugen die armen Leute neben mir so gewaltig auf die Brust, daß es in der Kirche widerhalte.

Sa, ich war fromm mit ihnen und bachte an Gott und alles Schone und Gute der Welt, an meine Freunde in der Ferne, an meine Todten jenfeits.

Als ich aus der Kirche fam, führte mich mein Weg an der protestantischen in derselben Straße vorbei, und ich fah auf der Thür einen Anschlagzettel, der die Sinsegnung der Matrosenkirche in Kingstown durch den Erzbischof So und So — ankundigte. Das Wetter war schön, und ich hatte nichts Besseres zu thun,

als biefer Ginladung zu folgen. Der Bufall wollte, daß ich mit bem herrn Erzbifchofe in bemfelben Buge nach Kingstown fuhr. Da ich nicht wußte, wo bie Rirche war, fo folgte ich ihm und feinen Begleitern. So tamen wir bis zur Rirche, ohne daß ich bie Rirche gefehen hatte. Gie ift an ein fehr ftbones, fehr ftolges und pompofes Saus, mit ber Frontfeite nach bem Meete bin, angebaut: pars sequitur suum principale. Die Rirche murbe eingefegnet, ebe fie gang fertig mar. Das ift fo eine irifche Gewohnheit, Alles halb fertig, bas Saus, die Rirche, bas Parlament - und die Sofe. Se fiel mir nur auf, bag auch bie protestantische Beiftlichkeit fo national fühle und handele; ich bachte, fie ware englischer. Die Ginsegnung fach gang wurderbar gegen bie hodymeffe, ans ber ich tam, ab. Tros bes großen Anchlagzettels, tros bes ungewöhnlithen Beftes, tros eines Erzbifthofes und zweier Dischöfe war die Rirche nur fehr fparlich befest. Ich zweifle nicht einen Augenblick an ber Frömmigkeit aller Anwefenden, aber ich felbst blieb bei ber Sache fo falt als möglich. Das große Pfarrhaus mit feinem Anhangfel, ber Rirche, hatte mich vielleicht gu lebenbig baran erinnert, daß bie protestantifche Rirche in Inland eine Speculation auf die Borfe ber Katholiten ift. Das große Saus bes nemen herrn Pfarrers, wher auch vielleicht bas große Commerhaus bes alten Pfarrers von Ringstown, ober eines ber herven Bifchofe von

Dublin nahm nich gegen die ganze Sache von vornherein ein, und so verließ ich die Ceremonie, ehe sie beenbigt war, weil ich ein Gefühl hatte, als ob die Gedanken, deven ich mich nicht entschlagen konnte, eine Art Lästerung gegen die Andachtigen links und rechts neben mir seien.

Ich lief bann in der Umgegend von Kingstown umher; es war ein schöner Tag, aber ich war wie von einem Fluche verfolgt, benn ich konnte, tros stundenlangen Laufens, nicht aufs Land kommen. Wie in einem Labyrinthe staubiger Wege, zwischen grauen Mauern, die jeden Baum gefangen hielten, muste ich mich freuen, als ich zulest wieder der See nahe kam und mit der Ehenbahn zur Stadt fahren kommte. Vor dem Schlafengehen las ich in dem Buche Herrn Thaqueran's (ober Tittmarsh, wie er sich als Schriftsteller heist) die folgende Stelle (S. 15):

"In dem Morning-Register steht zu lefen, in englischer Sprache, wie der Bischof von Aureliopolis so
eben consecrirt wurde; und daß diese Auszeichnung
ihm ertheilt wurde von — dem heiligen Pontiser, dem
Papste zu Rom, bei Allem, was heilig ist! So eine
Anzeige klingt ganz wunderlich im Englischen und
in eurem eigenen Lande, wie es ist; — oder ist es nicht
euer Land? Nimm an, der Erzbischof von Canterbury wollte einen Geistlichen nach Nom senden und
ihn zum Bischof vom Palatino oder der Suburds er-

nennen; — ich möchte wiffen, wie Das Gr. Heiligteit gefallen wurde!" —

Grade so, wie es den Irländern gefällt, denen die Kirche Englands Bischöse und Priester zu Tausenden auf den Hals sendet und sie noch überdies zwingt, sie zu zahlen. Aber ein Engländer ist und bleibt stets Irland gegenüber ein Engländer, und wäre er auch so geistreich wie Freund Thaqueran, so herzvoll wie der gutmuthige Tittmarsh. Dem Irländer klingt das Ernennen der hochkirchlichen Bischöse grade so unirisch, als dem Engländer das Ernennen eines katholischen Bischoses sur Westminster unenglisch klingen müßte. Die Frage ist nur: "Oder ist es nicht euer Land?" Und die Antwort ist: "Nein, es ist nicht protestantisch England, sondern katholisch Irland."

## Meeting in Dundalk. 29. Juni.

Bunf ober sechs Meilen vor Dundalt holte unsere stage-coach den "Befreier" ein. Es war schon schwer, durchzukommen. Eine Menge Wagen folgten dem seinigen und an den Seiten rannten Jung und Alt, zu Pferd und zu Fuß, jubelnd nebenher. Als wir an dem Wagen vorbeisuhren, winkte D'Connell freundlich herüber. Er war in Begleitung eines dundalter Abgeordneten; Tom Steele und ein zweiter Abgeordneter safen auf dem Bode des Vierspänners.

Lange bevor wir D'Connells Wagen erreichten, war die Strafe lebendiger geworden, jedes Haus und zebe Hütte waren mit Maien geschmuckt, die Bewohner hatten ihre Röcke und ihre Schuhe angezogen. Der Charakter des Landes von Dublin dis Dundalk ist im Allgemeinen nicht so elend, als was ich anderwärts gesehen hatte; wir suhren an einer Menge kleiner, aber reinlich aussehender, sester und oft sogar zierlicher Häuser vorbei. Auch schien das Land gut bebaut und frucht-

reich. Der Sonntagsschmuck, die grünen Maien gaben dem Allen einen noch freundlichern Ausdruck. Auf der letten Station vor Dundalk war das Geschirt unserer vier Pferde mit Rosen und Blumenguirlanden geschmuckt, so daß auch wir das Unserige zum Feste beitrugen.

In Dunbalf wimmelten bie Straffen von Bolf und alle Baufer maren in Blumen und grun gekleibet. Ich flieg in einem Saufe ab, bas mir ber Conducteur ber Diligence, ohne zu fagen, baf es bas feines Collegen fei, fehr gelobt hatte. Rur mit ber größten Mühe konnte ich eine Art Gabelfrühftud erlangen. Die hindernisse, die ich zu beffegen hatte, waren verfchiebener Urt. Ginmal rief feber blinde Larm bas gange Saus, Mann, Beib, Rind, Dagb und Enecht, ans Fenfter, und es mabrte ftets lange, ehe die irifche Reugierde befriedigt mar; bann aber fagte mir bie Dame bes Saufes, als ich meine erften Phrasen angebracht hatte, bag fie bes englischen Accente ungewohnt sei und nicht verftebe, was ich wolle. Ich lachte mich felbft und fie ein wenig aus über ben "englischen" Accent, aber ich habe mich boch fpater überzeugt, daß sie recht hatte, und daß es wirklich bas "Englische" war, bas fie nicht recht verftand und noch weniger recht speach.

Ehe bas Fruhfud fertig wurde, jogen die Teetotaller mehrer Ortichaften mit Musik an unferm Saufe

vorbei, D'Connell entgegen. Diefe Mufitbanden find meift aufe Pompofeste uniformirt, ale Sufaren, ganciere ober bergleichen. Sinter ben Mufitanten tommen erft Fufganger, bann mehre Bagen und gulest bie Cavallerie. Die Pferbe find in ber Regel fo fchlecht, ale ob fie ausgeschoffen worden maren. Die Reiter feben oft nicht beffer aus; nur bie Alten schienen bas Privilegium zu haben, zu Pferde zu fiben. Einer führte feine Frau auf bem Sattelknopfe mit fich und wurde bafür recht herzlich ausgelacht. Aber er ließ sich nicht irre machen. "Lieber Krieg mit dem Auslande als Bürgerfrieg", mar fein Bahlfpruch. Außer den Teetotallerbanden waren auch eine Menge Corporationen mit ihren Kahnen versammelt. Nur Eine von biefen fiel mir auf; es war die ber Schneiber, auf ber Abam und Eva im Zustande ber Unschulb als sans culots abgemalt maren. Der Moment, ben bas Bilb barftellte, mar ber, in bem Eva bem Bater Abam ben Apfel darhalt. Die Uniform der Erzeltern ift eine gang artige Ironie gegen bie Schneiberfunft und die Berführung der Eva unftreitig ber entscheidende Augenblick bes Urfprungs aller Schneiderei.

Tros meiner Gedulb, die groß ist, wurde es mir am Ende zu lang, ehe mein Imbis kam, und so entschloß ich mich zu einem Spaziergange vor dem Frühstück. Die Straßen wimmelten bereits von Volk. Ein paar hundert Schritte von meinem Wirthshause war ein Triumphbogen von grünem Laube, b. h. es waren eigentlich brei Triumphbogen, einer in ber Mitte und zu jeber Seite einer. Die beiben letteren waren, ber rechts für die Königin Victoria, beren Bilb in Del in bemfelben flackerte, und der links für den Prinzen Albert, der ebenfalls hier in Effigie aufgehängt war. Der größere, der mittlere Triumphbogen galt D'Connell und eine weiße Leinenbande enthielt mit schwarzer Schrift Folgendes:

Irelands Moses, who crushes our foes, You are wellcome to Dundalk 1).

Moses! Moses! Ich habe die größte Verehrung vor D'Connell, aber — du sollst den Namen Gottes nicht vergebens anrusen. Diese Abgötterei wird nur um so unangenehmer, wenn man bedenkt, daß sie stets unter dem Einstusse und der Aussicht der Geistlichkeit stattsindet. Der Name Moses ist übrigens inhaltschwer genug; ich hörte gestern noch ein andermal in einer Toastrede die Irländer mit Ifrael vergleichen, und ich denke, der Vergleich ist wahrer, als die, die ihn machten, glauben.

Am untern Enbe ber Stabt mar ein zweiter

<sup>1)</sup> Irlands Moses, der du unserer Feinde Macht gebrochen, Sei willfommen in Dundalk!

Triumphbogen ohne Inschrift, und es ware gut gewesen, wenn auch der erfte Woses und die Propheten in Ruhe gelaffen hatte.

Alle Fenfter waren mit Beibertöpfen befest. 3ch mufterte, fo gut es in ber Schnelle ging, aber ich fah fehr wenig, mas ber Duhe gelohnt haben murbe, au werben. Die Weiber in Dunbalk find nicht fcon, bie aus bem Bolte plump, bidfnochig, bidfopfig, flein, gedrungen, schwarzhaarig, grauaugig, voller Feuer, aber ohne Grazie. D, ba lobe ich mir die schönen, schmachtenben Gesichter in Connaught. Aber die Labies von Dunbalt scheinen befto patriotischer zu sein. 3ch fah einen Anschlag, an fie gerichtet, in bem es hieß: "Im vorigen Sahre trugen die Labies von Dunbalt gu einer Summe von 10 Pf. bei, in biefem, "bem Repeal-Jahre", follten fie viel mehr zusammenbringen, und ba es wahrscheinlich ift, bag eine abnliche Aufforberung nicht wieber an fie gestellt werben wird, fo follten fie ihr Mögliches thun, die Contribution Derer würdig zu machen, bie ba geben und die da nehmen."

Ich hoffte, als ich wieder in meinem Wirthshause ankam, das Frühstück auf dem Tische zu sinden. Nach der Länge zu urtheilen, die es mährte, ehe ich dasselbe erhielt, war es noch nicht am Herde. Die Irländer sind für die Gegenwart ein sehr vergefliches Bolk, aber für die Vergangenheit gibt es keines, das ein

Gebächtniß hat wie sie. Ich wußte es zum Boraus und war barauf gefaßt. D'Connell kam an, als mein Beefsteat eben aufgetischt wurde.

Borauf zogen bie verschiedenen Teetotaller = Banben mit ihren Dufitern, theils zu Fuß, ein paar auf großen Ruftwagen. Gie machten einen furchtbaren Lärm, benn alle fpielten zugleich und jebe ein anderes Studden. Die erfte Banbe fpielte bas God save the Queen, die zweite, mit Respekt zu melben: "Bir winden dir den Jungfernkrang", und die britte ben fich wie bas Rappern bes Dublenrades ftets wiederholenben St. Patridmarfch. Bor meinem Fenfter ftopfte sich ber Qua eine Beile, was mir die Bolluft bes Durcheinanders ber brei verschiebenen Dufitftude, eine Cumulation obne Bleichen, brachte. 3ch hörte biefe Stude fpater einzeln, und leiber muß ich gefteben, es lief fo viel Unreines mitunter, bag ich am Ende bie Dreiemigkeit bes "God save, bes Jungfernkranges und St. Patrid's" bem Detailgenuffe vorgiebe.

Endlich seste sich ber Zug wieder in Bewegung und nach ein paar Minuten lenkte D'Connell's Viergespann um die Ecke. D'Connell stand aufrecht im Wagen und grüste nach allen Seiten hin; die Freude, der Hochgenuß leuchteten aus seinen Blicken hervor. Und warum sollte er nicht? Wer darf, wie er, heute sagen: "Ich bin Ich — Daniel D'Connell!" Ich habe der Kürsten manche in unser altes Köln und

sonst wo einziehen sehen. Aber das war nur Kinderspiel. Die Straße war so voll, daß Niemand mehr ging. Alles trug und schob sich fort. Aus meiner Bogesperspective von aben herab waren nur Köpfe, keine Schultern sichtbar. Rie habe ich etwas Achnliches geschen und auch nie etwas Achnliches gehört, wie dieses endlose "Hurrah, D'Conneil! Hurrah, der Befreier!" Bor unserm Hause hielt er still, stieg aus und, wunderbar! vor ihm öffnete sich im Momente eine Gasse, die sich hinter ihm im Momente wieder schloß. Ja, ich mußte an Moses und das rothe Weer denten; es war hier bilblich dargestellt.

Während ich noch über das Wunder nachdachte, sah ich ein zweites, viel schöneres. In dieser gepreßt zusammengedrängten Menge bemerkte ich einen seeren Punkt, der unserm Hause immer näher rückte. Was mag das sein? — Bald klärte sich das Näthsel auf. Es war ein Krüppel. Ich liebe das stische Volk, aber ich sah nichts wieder, das so sehr diese Liebe, die Achtung jedes Menschenfreundes, jedes fühlenden Herzens verdient, als dieser freie Spielraum für den Krüppel in einer Menge, die die gesundesten Rippen seusäm und krachen machte. Es ist ein gutes, gutes Volk!

Die Zeit, daß D'Connell fein Frühftud zu sich nahm, benuste ich, um ben Meeting-Plag, der eine halbe Stunde von der Stadt lag, zu gewinnen. Aber obgleich die Menge den Liberator erwartete, bekam ich boch Staub genug zu schlucken. Unterwegs sprach mich eine Dirne an, und zwar in bemselben Tone, ber auf bem Strande in London Mode ist. Ich war verwundert genug über dies Jusammentreffen, doch sah ich später, daß die Stadt eine Garnison hat, was denn die Anwesenheit der Nachtvögel erklätt.

Der Berfammlungsort war fehr gludlich gemablt. Auf einer Biefe, bie sich amphitheatralisch erhob, war die Tribune angebracht und bot eine wunderbar schone, echt irifche Aussicht bar. Im Borbergrunde lag ein altes, buntelgraues, ruinenartiges Schlof, ju bem bie Biefe gehörte. Beiter unten öffnete fich eine Thalaussicht, grune Felber, grune Biefen, grune Baumgruppen. In ber Mitte ftanben ein paar hundert bunkele Tannen, wie ein vorgeschobener Posten eines weiter jurudliegenben Tannenwalbchens. Durch bies Thal zog fich ein fpielenber giuf, ber fich am Enbe rechts in einen Safen, eine Meeresbucht umgestattete und eine Infel mit weißen Saufern und einer Rirde bespulte. Im hintergrunde endlich lagen bolglofe, scharf geschnittene Berge, wie man sie in Irland oft fieht. Ein trüber, wolfenschwerer Simmel erlaubte nur felten einen Sonnenblick in biefe fcone Ratur, aber bie feltenen Strahlen hatten bann um fo mehr Reig.

Für zwei Shillinge erlangte ich meinen Plat auf der Tribune, wo ich mir die Scene mit Ruhe ansehen konnte. — In Athlone waren die Zuhörer lange, bevor bas Meeting anfing, versammelt, hier waren nur wenige mit Borsicht bei Zeiten gekommen. Als zusest D'Connell und die Festordner anlangten, strömte die Menge ungeordnet hinzu, brängte sich zusammen, wühlte sich unter einander und kam das ganze Meeting hindurch nicht einen Augenblick so recht zum Stillestehen, zur Ruhe.

Ich bachte mir gleich, ba fehlen die Teetotaller. D'Connell frug in seiner Rede: "Gibt's viele Teetotaller hier? Hebt die Hände auf!" Aber nur die zehnte Hand erhob sich. Ich hörte spater die Bestätigung.

Auch die Anordnung war schlecht. Rur ein vierectiges Serüste ohne eigentliche Tribune. Als D'Connell oben angekommen war, zog er von einer Seite zur andern, um den Plas zum Sprechen zu suchen. Einmal frug er: "Ift Alles eingerichtet zu den Seschaften?" Niemand antwortete. Wenn ich es nicht schon gewußt hatte, daß Er und Er und aber Er es ist, um den sich Alles dreht, so würde es mir hier klar genug geworden sein. In Athlone commandirte er die Toassthurrahs, hier mußte er selbst den Stand der Fahnen, den Plas der Redner, jede Kleinigkeit ordnen. Er — und Er — und aber Er.

Bulest begann das Meeting. Ich habe nicht Luft, die Rebe D'Connell's zu befchreiben. Sie glich im Wefen ihren vor und wol auch den nachgebornen

Brübern. Daher nur ber Einbrud, ben fie auf mich gemacht. Und biefer ift, bag D'Connell mir nur immer größer, die jegige Bewegung in Frland nur immer bebeutenber erscheint. Die Maffe, an bie er fich hier in Dundalt richtete, ift febr roh und ungebilbet. Die Grafschaft Louth liegt auf ber Grenze zwischen bem fatholischen und protestantischen Brland, bekampfen fich die feinblichften Glemente, und bas Bolt wurde in diesem Kampfe roher als die übrigen Bewohner Frlands. Dazu kommt, daß es hier eine Art Bauernmittelftand reicherer Pachter gibt, mahrend die gemeinen Ackerbauer fast noch tiefer stehen als die armen Cottagers in Subirland: Grenglanber find ftets etwas mehr vernachläffigt, verwilbert, und ich glaube, D'Connell war geftern jum erften Dale, Bater Mathem nie bier. Unter biefen Umftanden ift ber Stoff, ber bier vorhanden ift, ichmer zu bearbeiten.

Als D'Connell seine Rebe anfing, dauerte es sehr lange, ehe die rechte Wechselwirkung zwischen ihm und seinen Zuhörern eintrat. Sie verstanden ihn nicht, der kältere Norden ist dem heißern Suden unzugänglich. Die Masse blieb unberührt von dem ersten Viertel der Rede D'Connell's, und ich sah auf seiner Stirn eine dunkte Wolke des Mishehagens. Das Volkstand überdies nicht eine Secunde still, Alles wogte enggedrängt hin und her; hier schrie Giner um hilfe, dort wurden ein Bube oder eine Frau, in Gefahr zu

erflicken, aus der Menge gehoben und wanderten über die Köpfe weg bis zum Ende der Bersammlung. Unruhe, Unachtsamkeit, Roheit war der Charakter der Menge. Zehn Mal dachte ich, das Klügste wäre, der Sache balb ein Ende zu machen. Aber D'Connell dachte anders. Er stimmte sich selbst und seine Sprache herab, und immer mehr, die er zulest nach einer Viertelstunde den rechten Ton gefunden hatte. Die praktischen Folgen der Repeal waren es, die den kalten Nordländer ansprachen, und D'Connell trug dieselben so begreiflich, so eindringlich, so dem Kopf und der Tasche seiner Zuhörer angemessen vor, daß endlich die ganze Masse mit ihm dachte und fühlte.

Diese Nordländer sind theilweise die Abkömmlinge Englands, und es sehlt ihnen, wie es scheint, der poetische Sinn des Südirländers. Deswegen trat erst die rechte Wechselwirkung zwischen dem Redner und den Zuhörern ein, als Jener den rechten Punkt, nicht wie bei den Südirländern, das Herz, sondern, wie bei den Zuhörern Cobden's, die Asche, gefunden hatte und auf sie einzuwirken suchte. Wie D'Connell seine Kreunde in Athlone zu begeistern strebte, so kam er hier in Dundalk nach und nach, vielleicht unbewußt, durch seinen instinctartigen Takt geleitet, darauf, sie zu belehren. Er hielt eine praktische Worlesung über die Repeal und Repealagitation für die rohe, wenig Gefühl zeigende Wenge. Und zulest ging diese Kehre

förmlich in eine Art Predigt über. Er ermahnte das Bolt, fich von allen Zwiften fern zu halten, die Proteffanten wie Bruber zu betrachten und zu behandeln, ihnen mitzutheilen, mas er felbst fie heute gelehrt habe. Er zeigte feinen fatholifchen Buborern, wie Die Proteftanten baffelbe Recht hatten, fich ju versammeln, ju berathen und zu petitioniren, und wie es ein fchreienbes Unrecht fei, fie in biefem Rechte ftoren gu wollen. Endlich warnte er fie vor geheimen Berbindungen, die, wie er fagte, im Norden wieder Ruß zu faffen fuch. ten; er zeigte bie Befahr berfelben, belegte fie mit feinem Fluch und wies bie Anklage, daß er ihnen im Geheimen gunftig fei, mit einem feierlichen Gibe gurud. Der Schluf mar endlich eine poetische Schilberung ber fchonen Gegend, in der wir ftanden, welche bie Liebe zu Irland zu rechtfertigen berufen schien.

Es lag in bem ganzen Wesen D'Connell's an diesem Tag ein Ernst, ben ich in Athlone halbwegs vermist hatte; ber Humor trat mehr und mehr zurud und machte dem tiesen Wollen und ernsten Denken dieses wunderbaren Mannes Plag. Erst als ein Hr. Drelli mit einer Art Opposition hervortrat, wurde der Wigteusel in D'Connell wieder ganz geweckt. Diese Drelli'sche Opposition war eine gallengespickte Grosthuerei und dauerte nicht lange, da die Masse ihr bald ein Ende machte. Aber während sie stattfand, sas D'Connell zur Seite und sprudelte in Lust und

Big jedem Unfinne des Redners ein lachendes Cho nach, das natürlich nur für die nächste Umgebung war. Der Opponent sprach davon, daß er seinen Sohn, den einzigen, den er gehabt, verloren oder so was habe, und D'Connell, auf eine irische Anekdete anspielend, stüsterte als Echo: "Und das war seine Mutter, die einzige, die er gehabt hatte." 1) Und so sort, die der Mann zum Schweigen gebracht war.

Nachbem D'Connell geenbet hatte, verließ ich bas Gerüft und begab mich unter bie Bolksmenge. Ich hörte hier und bort schlagende Bemerkungen gegen Drelli's Opposition, boch schien mir die Menge nur wenig angeregt. Ueberdies hatte meine Gegenwart meist die Folge, daß die Leute, in deren Rahe ich kam, im halben Sas abbrachen und mich anstarrten. So was hatten sie nie gesehen: a stranger.

So ging ich balb zurud nach Dundalk. Hier sah ich mich nach einem Billet für das Banket um, und nur mit Mühe und unter der directen Protection thätiger Mitwirker erhielt ich Julaß. Das Banket selbst glich ebenfalls allen seinen Brüdern. Tom Steele erlangte ganz zu Anfange, den Toast: "das Volk!" beantwortend, Gelegenheit zum Sprechen. Was er sagte, war

<sup>1)</sup> Ein Mann war wegen Muttermordes angeklagt, und ein irischer Attorney, um die Größe des Berbrechens recht klar darzustellen, brach in die obige Phrase aus.

nicht grade viel werth; eine handgreifliche Fronie gegen bie Borfichtsmagregeln ber Regierung. Bei biefer Gelegenheit aber ließ Honest Tom, so heißt er, und mit Recht, ein Wort fallen, bas ihn charafterifirt. fagte: "Ich bin ftolz barauf, unter D'Connell gu ftehen." 3ch hörte mehr als einmal bas barte Bort aussprechen, bag Honest Tom an ben ehrbaren Ritter erinnere. Es mag bas mahr fein. Aber Tom Steele, tros ober auch in Folge biefer geiftigen Bermanbtichaft, ift eine ber wohlthätigften Erscheinungen, bie ich fenne. Er hat ben Cbelmuth, für fich bie zweite, britte Stelle einnehmen zu wollen; und ihr, die ihr über ihn lächeit, fragt euer Inneres, ob ihr Demuth genug befist, der Diener eines großen Mannes mit bem Bewußtfein, baf ihr unter ihm fteht, fein zu wollen. Tom Steele hat diesen Muth, diese Demuth - er wird so lange genannt werben, als ber Name D'Connell nicht vergeffen fein wirb.

Ich habe selten Semanden mit so herzlichen Gofühlen die Hand gedrückt als ihm. Er ist ein Ehrenmann, eine herzerhebende Erscheinung, Honest Tom Steele.

D'Connell's Rebe bei dem Banket war so schön, als ich je eine von ihm gelesen oder gehört habe. Auch sie war ernster als die frühern, obgleich sie von humor sprudelte. Im Ganzen sind diese Reden immer dieselben; aber das ist grade der Beweis der Größe des

Redners. Es gibt nur wenige Dinge, die das Vorrecht haben, sich stets zu wiederholen, stets dieselben zu sein und doch immer groß und schön zu erscheinen. Nur das Meer, nur die Alpen, nur die schönsten, größten Kunstwerke der größten Meister darf man immer wieder sehen, ohne satt zu werden. Die Reden D'Connell's haben etwas von dieser Urschönheit. Sie gleichen sich stets, sie sind im Ganzen stets dieselben; seine erste Repealrede im Parlament 1834 ist keine andere als seine letzte gestern vor den Bewohnern von Dundalk, und doch ist sie anders, neu, schön und hinreißend. Das aber ist es, was den Meister bekundet.

Eins nur war neu in D'Connell's gestriger Rebe, und zwar der Operationsplan, den er auseinandersetze. Er sagte: "Die Männer des Nordens sind Geschäftsmänner und ich will mit ihnen nicht spielen. Ind will ihnen meinen Geschäftsplan auseinandersetzen. Und klefer besteht darin, daß so und so viele Städte und so und so viele Grafschaften Irlands (ich habe die beiden Zahlen vergessen), zusammen 300, nachdem sie jede 100 Pf. St. zusammengebracht haben, jede einen Mann wählen, den sie an einem bestimmten Tage nach Dublin senden. Diese dreihundert werde ich dann erst in der Affociation zusammenberusen, kein Geses verbieset das; an einem solgenden Tage werden wir ein gemeinsames Essen halten und an

einem britten uns als eine Chamber of conciliation constituiren. Ich habe babei an alle Gesetze gedacht und alles Ungesetliche zu vermeiben gesucht; ber Plan ist noch nicht in seinen Einzelheiten ausgearbeitet; aber er foll zur gehörigen Beit fertig sein. Eine solche Bersammlung braucht nur Eins, um zum Ziele zu gelangen — eine Nation zum Stützpunkte, und ich bin sicher, daß ich eine solche habe."

Das praktische Endresultat erwartet D'Connell naturlich nicht von bem englischen Parlamente. Desmegen fucht er zu zeigen, wie er ber Buftimmung bes Parlaments nicht bedürfe, wie die Königin als Souverainin bas Recht habe, Irland wieder von England abzulofen, und wie fie von biefem Rechte Gebrauch machen werbe, sobalb es nicht mehr zweifelhaft fei, baf Irland eine Nation fein wolle. Das ift ber Plan, und D'Connell wird ihn versuchen. Es ift purer Unfinn, wenn man diefem Danne, wie die Times, untergeordnete Rudfichten unterftellt. Es ift mahre Blindheit, denn mahrend biefe Unterftellung bie Englander glauben machte, D'Connell fei ein Gelbmenfch; während bie englische Regierung theilweise nur eine Art Ausbeutung ber irlandischen Gefühle jum Beften ber Borfe D'Connell's hoffte, tonnte biefer ruhig feines Baterlandes Butunft vorbereiten. D'Connell will und kennt nichts als bie Befreiung Irlands von England, und bas Gelb und alle Nebenrudfichten find ihm nicht

des Rebens werth. Und wie er benft, so benft die gange irifche Geiftlichkeit mit 7 Mill. Arlandern im D'Connell opfert fein Leben, feine Rube, feine Beit, wie bas Bolt fein Gelb, ben theuern Lohn seines Schweißes. Die Sache ift fo ernft, als je eine mar, und wird die ernstesten Folgen haben. Wie fie jest fteht, ift kein Ruckschritt mehr möglich, und D'Connell wird entweder das Saupt eines irifchen Parlaments, ober auch -

Ja! ich mußte mehr als Ein Mal baran benten, als ich ihn gestern Abend so ruhig, so allgefaßt an bem Tifche vor mir figen fah. Es lag ein Schatten auf biefer Stirn, und um bie Duge ging ein golbener Reif. D'Connell ift zu groß geworben, um langer Englands Unterthan zu fein. Es fteben ihm von heute , an nur zwei Wege offen, und zwar ber, ben er jest wandelt, zur Freiheit feines Bolks, ober, ift er nicht im Stande, auf ihm bas Biel zu erreichen, ben den ihn England schleppen wird - zum Richtplag!

Nach D'Connell's Rebe ging ich nach Sause, um eine Beile auszuruhen. Ich fam nach einer Stunde wieber, blieb noch eine Stunde, hörte gewaltige Reben, ein paar nicht schlechte, aber bie Sache bauerte mir tros ber Paufe, die ich gemacht hatte, zu lange, und ich tann nicht fagen, wann bas Effen und bas Reben ein Ende nahm.

Pas de fête sans lendemain. Ich blieb in Dunbalt, wie ich in Athlone geblieben war, um mir Land und Leute anzusehen.

Nachdem ich gefrühftückt hatte, wollte ich D'Connell meine Aufwartung machen; aber er mar bereits ausgeflogen. 3ch tam noch gur rechten Beit, um ihn von dem Sause eines Dr. R. abfahren zu feben. Es war abermale eine ziemliche Menge Bolfes verfammelt. Biele alte Bettelweiber, ein fleines Bataillon, fagen - ja, die Frlander machen fich's fets bequem, mo fie tonnen - hodten bem Saufe bes orn. Doctor gegenüber, auf ein Saufchen gufammengefchoben. Alls D'Connell abfuhr, erhoben fie fich und jubelten mit. Gine Beile fpater fab ich einen Dann unter ihnen, mit bem fie gantten. Ich verftand nur, bag eine Geldangelegenheit im Spiele, und borte, bag er einen Souverain erhalten habe. Db jum Bertheilen wie wenn Monarchen burchziehen - ob er bas Bertheilen verweigerte, weiß ich nicht, benn es war ein graufamer garm, als alle zufammenfchnatterten - und ich wurde schon Gine allein nur mit Roth verftanben haben.

Bon hier aus ging ich in die Besigung Lord Robn's, an den ich einen Brief hatte und von dem man mir in Dublin gesagt, daß er nur ein paar Meilen von Dundalt wohne. In seinem Hause aber horte ich, daß es noch 25 Meilen bis zu ihm sei. Da ich Sonn-

tag und Montag wieder in Dublin fein wollte, mußte ich biefen Befuch aufschieben. Ich machte bann einen Spaziergang nach ben Bergen. Aber Bind und Wetter waren entgegen und zwangen mich balb zum Rudgug. Auf biefem begegnete ich einer Menge offener irifcher Bagen, bie die Gafte nach Saufe brachten. Dem Regen zu liebe tragen bie Damen, die mit biefem Bagen fahren, meift fehr praftifche Rebelfappen. Ich begegnete einem artigen Bildden ber Art. Gine junge Mutter, mit fehr feinem Gefichtchen, ben fchonften blauen Augen, lehnte auf bem offnen Bagen über ihrem kleinen Rinde, wie die henne über ihren Jungen. Als fie vorbeifuhr, fah fie auf, und es war reizend, biefe schonen Augen, biefes feine rothe Gefichtden aus ber bunteln machstuchenen, Sut, Ropf, Raden und Schultern bedeckenden Rebelkappe hervorleuchten zu sehen. Aber bas Alles wurde nur immer schöner burch die in ber gangen Stellung ber jungen Mutter, die ihr Rind vor Wind und Regen ju schägen fuchte, ausgebrückte lebendige Angst um ihren Liebling. Es thut mir Leib genug, daß ich bas Bilbchen nur mit Borten malen fann.

Gegen Abend wurde es wieder beffer und ich konnte bann die Stadt felbst durchlaufen. Ein Theil (und ein großer) besteht aus Lehmhütten. Ein einziger Raum für Mann und Weib und Kind, für Rape und Hund, Kalb und Schwein.

Die Hauptstraße hat besser gebaute Häuser und leibliche Kramläden. Der Park Lord Rodn's grenzt an die Stadt und ist stets offen für Jedermann. Das Resultat meiner Wanderung war nicht groß, doch begegnete ich ein paar irischen Scenen, die mir auss Höchste aussielen. Vor einem Kohlenmagazin saßen die Arbeiter und ruhten aus. Zwei aber spielten Ball mit zwei Anaben von 10 und 12 Jahren. Ich sah erstaunt zu; zulest aber bachte ich zur Erklärung, "es werden die Kinder des Besisers des Kohlenmagazins sein." Mit diesem Troste zog ich weiter, als ich in einer andern Straße ganz dieselbe Scene wiedersand. Ein vierzigjähriger Mann, ein zweiundzwanzigjähriger Bursche und zwei Kinder von zehn und zwölf Jahren spielten zusammen.

Als ich, zu Sause wieder angetommen, beim Effen saß, hörte ich einen furchtbaren Lärmen vor dem Fenster. "Much ado about nothing" wurde in Irland erfunden. Es galt einen betrunkenen Alten zu necken. Burschen von zwölf und funfzehn Jahren stießen ihn hin und her, und ein paar Dugend älterer und alte Leute, die die Scene umstanden, schrien im Chor zu

<sup>1)</sup> Ich sprach über biese Scene mit einem meiner Freunde in Dublin und er antwortete mir, bag bas etwas ganz Gewöhnliches sei, und baß er sich sehr gut erinnere, wie oft er mit Mannern um Steinkugeln gespielt habe.

bem Schauspiele. Es bauerte eine gute Beile. Ich fab in Frankreich mitunter Aehnliches, boch meist nur Knaben, selten Manner bei folchen Scenen thätig. Ich entsinne mich, tros vieler Besoffenen, keiner abnilichen Scene in London.

Ich weiß nicht, oder besser, ich weiß sehr wohl, weswegen diese Scenen mich selbst an D'Connell's Macht und Erfolg seiner Bestrebungen noch immer zweiseln machen. Wenn ich nachgerade an die Zukunft Irlands zu glauben anfange, so ist es, weil ich in D'Connell's friedlicher Agitation zugleich das Lebensprinzip der Selbstbessegung — Friede für ein Volk, das die heute den Raufereien ergeben, Mäßigung für eine Populace, die die jest dem Trunke anheim gefallen war — sehe. Aber grade gegen diese Selbstbessegung zeugen Scenen, die mir hier begegneten, ohne daß ich sie suchte.

<sup>1)</sup> Ich lasse auch diese Stelle, wie so manche andere stehen, wie ich sie im Augenblicke der Beobachtung niederschrieb. Seit der Zeit sah ich in Irland nichts Aehnliches wieder. Eine eigentliche Rauferei, sonst all und überall an der Tagesordnung, sah ich in den drei Monaten nirgend, und nur einen Faustzweitampf in Nordirland am Tage vor meiner Abreise von Belfast. Die obigen Bemerkungen sind mehr Folge der Eindrücke, die die Lecture früherer irländischer Reisebeschreibungen in mir hervorgerusen hatten und

Die Ausnahmslage Dunbalks mag fie erklaren. Hoffen will ich wenigstens bas Beste, bas kann und soll mir Riemand wehren — sethst nicht der Radelstich Aerger, den mir das ewige tolle Lachen aller dienstbaren Geister, mit denen ich in Dundalk in Berührung kam, und die meine "englische" Aussprache nicht verstanden, verursacht hat.

bie später von Tag zu Tag immer mehr ganz andern Gefühlen Plag machen mußten.

## Dublin.

Zuli —

Alles, was ich, seit ich in Irland bin, sah und hörte, zeigte mir, daß die Repealbewegung ernster, als man auf dem Continente glaubt, als man in London glauben macht. Ich ahnte, daß hier viel zu erleben, viel zu erfahren, — viel zu lernen sei. Mir schien es oft, als ob durch diesen scheindar so ungleichen Kampf eine Behre der Gerechtigkeit durchgehe. Ie tieser ich in die Berhältnisse hineinsah, desto klarer wurde es mir, daß der Tag eines schließlichen Urtheils zwischen Irland und England herannahe.

Das und noch ein paar andere Ruckfichten — bas Land ift schön und wohlfeil, die Menschen sind gut und freundlich — brachten auf der Hin- und Herreise von Dublin nach Dundalt und zurück den Entschluß zur Reise, auf längere Zeit in Irland zu bleiben, die Exeignisse abzuwarten und unterdest das Bolt und seine Zustände näher zu studiren. Aus dem Postwagen aus-

steigenb, schlenberte ich burch bie nächsten Straffen, sah mir zwei ober brei Zimmer an und miethete bann eins in einem anständigen Hause für einen Spottpreis, sechs Schillinge wöchentlich.

Meine Wirthin war die Witwe eines Deutschen, und als sie hörte, daß ich ein Landsmann ihres verstorbenen Gatten sei, war sie zugleich so froh und so bewegt, daß es mir wohl und wehe that. Es lag in ihrer anspruchlosen Trauer — der Mann war drei Jahre todt, und sie konnte nicht von ihm sprechen, ohne daß stille Thranen das Auge füllten — mehr Gemüth als sonst in den Demonstrationen der Witwen, und überdies ein Compliment für Deutschland, auf das ich ganz stolz war.

Nachdem ich mich eingerichtet hatte, schrieb ich um neue Empfehlungen nach London und besuchte dann meine alten Freunde. Hrn. Mc. C., Protestant und Antirepealer mit föderalistischer Tendenz, bat ich, mich mit einem katholischen Geistlichen bekannt zu machen, der der gemäßigten Partei angehöre und von dem ich eine unparteissche Ansicht erhalten könnte. Er gab mir einen Brief für Bater —. Das erste Wort, was ich nach den nothwendigen Einleitungsredensarten von diesem hörte, war: "Die Repeal ist sicher, ist unausbleiblich und nahe bevorstehend. Die Arisis ist vorüber, und wenn D'Connell jest seine Absicht nicht durchsest, so müßte er der ungeschickteste Mensch von der Welt sein."

"Run, wenn's nur baran liegt, so ist's sicher", sagte ich — aber ich war boch in etwas erstaunt über bie "gemäßigten" Hoffnungen Bater —'s. Ich lernte in ihm einen sehr liebenswürdigen Mann, einen würdigen Bertreter so vieler andern tüchtigen Geistlichen in Irland kennen und verdanke ihm und seiner Bermittelung manche anderweitige Aufklärung und Bekanntschaft.

Eine ahnliche Bemerkung als hier war ich bei einer zweiten Gelegenheit zu machen veranlaßt.

Ich wunschte mit der Redaction eines freisinnigen Richtrepealerblattes bekannt zu werden, und wurde an Hrn. — empfohlen. Das erste Wort, was ich von ihm hörte, war: "Wir gehören einer Partei an, die nach und nach nur noch einen Kopf, aber keinen Leib mehr hat. Alle Tage mehr und mehr schwindet der Boden, auf dem wir stehen."

Es ist das natürlich genug. Repeal steht hier an allen Ecken, auf jedem Steine geschrieben. Ich speiste bei hrn. — mit mehren ältern Männern. Der Eine war Hausbesisser, ein reicher zurückgezogener Krämer, und er sagte: "Die häuser sind ohne Werth. Als die Union zu Stande kam, verkaufte der einzige herzog, den Irland hat, der von Leinster, sein hotel, das jest das Museum ist." Der andere Gast, eine etwas wilde, kede, rüde, aber grundehrliche und biedere Natur, sagte: "Ach, Gewäsche, eure Repeal — ich entsinne mich der

Zeit, wo die englischen Soldaten ohne Urtheil und Recht Irländer hinrichteten; ich sah mehr als einen Ehrenmann durch die Straßen von Dublin treiben, dem man die Ohren abgeschnitten hatte; — und so lange ich das nicht vergesse, werde ich nicht mit in "Repeal" einstimmen, sondern warten, dis die Zeit kommt, wo "Trennung" die Losung sein wird."

Hr. —, ber Eigenthumer bes "gemäßigten Richtrepealerblattes", aber antwortete: "Ich bin kein Repealer, ich halte die Union für nothwendig zum Wohle Englands und Irlands, aber ich würde nicht die Hand umdrehen, wenn ich auf diese Weise im Stande wäre, D'Connell's Agitation ein Ziel zu sezen. Ich hoffe von ihr keine Repeal, aber — Gerechtigkeit, nothgemungene Gerechtigkeit von Seiten Englands, Gleichheit in allen Rechten für Irland."

Seine liebenswürdige Tochter, bie ich ein paar Tage später kennen lernte, war die verwegenste Separatistin, und ich habe stets viel Mühe gehabt, mir den Haf, den sie Alt- und Jungengland widmete, zu erklären, wenn ich sie sonst so milde, so herzlich, so gut und geistreich sah. — Aber wenn ich dann wieder Dies und Jenes bedachte, schien mir dieser haß doch wieder ganz natürlich. Hr. T., der sonst ein sehr geistreicher Mann, ein biederer Mensch ist, der ein in seiner Art ausgezeichnetes Buch in zwei Bänden über Irland geschrieben hat — machte meinem Freunde

ein Compliment, indem er sagte: "Nun bin ich vierundzwanzig Stunden in Dublin, und das ist das erste honette Gesicht, das ich bis jest in Irland gesehen habe." Der Irlander fühlte das Compliment wie einen Dolchstich im Herzen. — Das ist so alltägliche Erfahrung.

Tags nach diesem Mittagseffen traf ich Brn. in ber Strafe, und wir gingen eine Beile gufammen. In ber Tempelftrage, wenn ich nicht irre, fagte er mir: "Sehen Sie, bas Saus gehörte bem Lord Belvidere, iest ift es bas Lorettohaus und ift ein Jesuiteninftitut, weil Lord Belvidere feines Saufes in Irland bedarf. Rebendran ift eine Kapelle, die zu bem Saufe gehört und mit ihm verfauft murbe, aber bie nach einer Beftimmung bes Grunbers nur zu protestantischem Gottesbienfte verwendet werben barf, und somit jest zu aar nichts gebraucht wirb. Gine Strafe weiter zeigte er mir ein Saus, bas eines Lorbs, beffen Ramen ich vergeffen habe. Es mar leer und ber Staub auf ben Kenftern verfundete, daß es lange genug nur den Maufen gur Wohnung gedient habe. Sein Grunder hatte, wie bei jener Rapelle, verboten, baf je ein Ratholit es bewohnen burfe.

So tamen wir bis zur Bant. Hr. — führte mich in biefelbe hinein. Sie ift ein schones, geräumiges Gebäude. In einem ber Sale, wo jest Gelb gewechfelt wirb, sagte er mir: "hier saß unser Unterhaus vor

ber Union!" — Dann führte er mich in einen anbern Saal und sagte: "Das ist unser Pairshaus!" Das ist unser Pairshaus!" Das ist — und nicht, das war! An den Wänden aber hingen Tapeten, auf benen Schlachten eingewirft waren — Schlachten, Siege der Engländer, Siege Cromwell's und Wilhelm's von Dranien über die Irländer!

Repeal! Repeal! Repeal! an jebem Steine, auf jebem Schritt und Tritt. —

## Reue Empfehlungen.

Dublin, Juli.

Dwei Worte meines Freundes D. an ein paar seiner Verwandten und Freunde in Dublin öffneten mir ein halb Dupend Familien. Familien — das ist das Wort. In acht Tagen war ich in mehren derselben zu Hause, Vater, Mutter, kleine und große Kinder behandelten mich als einen alten Vekannten, lehrten den Fremdling vergessen, daß er unter Menschen sei, deren Sprache er nur stotternd sprechen konnte. Ich glaube nicht, daß es ein gastfreundlicheres Volk als die Irländer in der Welt gibt; ich habe keine Idee, wie man überhaupt gastfreundlicher sein könnte, als ich sie gefunden habe.

Eines Morgens hielt ein irisches Gefähr vor meinem Sause. Hr. F., der Eigenthumer desselben, kam und zeigte mir an, daß er in einem Briefe unsers gemeinsamen Freundes D. meine Abresse erhalten habe und gekommen sei, um mich zu bitten, ihm zu erlau-

ben, mich seiner Schwester vorzustellen. Das waren alle Umstände, die gemacht wurden. In der ganzen civilisiten Welt gibt es nichts Unbehaglicheres als die ersten Bisiten. Hier in Dublin kam es mir so vor, als ob es keine ersten Bisiten gabe. In dem irischen Händebrucke, in der offenen Art, in der traulichen Zuvorkommenheit liegt etwas so Offenes, daß man von dem ersten Augenblicke an vergessen lernt, wie man in einen wildsremden Kreis eingeführt wurde.

Mab. A. lub mich zum Effen ohne Umstände ein, und zwar eine Stunde vor Efzeit, weil am Abende in dem Montebellogarten ein Ballon aufgelassen werde, wozu sie mich bat, sie und ihre Tochter zu begleiten. Wer kann so etwas verweigern? Ich hatte es in Frankreich stets für ein großes Freundesprivileg gehalten, wenn ich auf ein Essen ohne Umstände eingeladen wurde, war zu diesem Nechte erst nach und nach hier und dort gelangt und wurde besselben in Dublin am ersten Tage gewürdigt.

Nach dem Effen fuhren wir zu dem Montebellogarten, um dem Feste beizuwohnen. Das war denn wieder echt irisch in seiner Art. Lange ehe wir den Eingang dieses Gartens erreichten, mußten wir aussteigen, denn die Wagenmenge war so groß, daß wir erft nach langem Harren das Thor erreicht haben wurden. Biele Tausende Boltes aller Stände, die keinen Schilling spenden wollten oder konnten, um sich die

Sache im Garten mit anzusehen, brangte fich in ber Umgegend zufammen. Es fah fo aus, als follte ein D'Connell'iches Meeting angeben. Anechte, Dagbe, Bebienten in Livree, Bettler, Arbeiter, Raberinnen, Damen in hut und Shawl, Mutter mit ihren Kinbern an ber Bruft, Blinde mit ihren Ruhrern, -Alles durcheinander in jahllofer Menge füllte alle Stra-Ben ber Umgegenb. 3ch fab fo Etwas anbermarts nur, wenn Kaifer und Könige ober ahnliche Bunberbinge fich bem Bolte zeigten. An ber Raffe bes Gartens war ein Gedrange ohne Gleichen, und ich begreife nicht, wie all bas Bolf, Giner nach bem Anbern, burch ben engen Eingang folüpfen konnte. In bem Garten felbft - 7000 Billete maren biefen Abend ausgegeben worden - war es taum möglich, fich von ber Stelle zu bewegen, es war fo voll, wie in einer englischen Soirée auten Tones.

Aber eine Masse schöner Frauen war hier, und bas war benn ein Trost für bas lange Warten und die unbehagliche Promenade. Der Ballon war ein ganz gewöhnlicher, ging auf ohne weitere Abenteuer; die Musik war ziemlich schlecht; eine Beleuchtung und ein Feuerwerk vor einer papiernen Engelsburg in Rom dagegen besser, als dergleichen sonst zu sein psiegt, und bas Ganze wenigstens des Sehens werth.

Ein paar Tage fpater fpeifte ich bei Mab. A. mit etwas mehr Umftanben, und lernte bann bort hrn.

Abbé Dr. — tennen, der ein sehr feiner, gebildeter und gelehrter Mann ist. Ein Abbé, wie die besten unter Ludwig dem Sechszehnten, als die gute Sitte wieder Mode wurde, sein mochten; wie man sie sonst in der Welt des neunzehnten Jahrhunderts kaum anderswo als in Irland wiedersinden wird und wie sie hier in Dublin bei keinem Feste sehlen zu dürsen scheinen.

Wieber nach ein paar Tagen wurde ich in eine andere Familie, an die mich Freund D. angewiesen hatte, zum Thee gebeten. Und ein neuer Kreis guter Menschen öffnete sich dem Fremden. In diesem Hause waren zwei liebenswürdige Töchter, die besser sangen, als ich in London — natürlich mit Ausnahme der Soiren des Hrn. Moschelles — je in Privateirkeln singen gehört hatte. Die unglücklichen Engländer und Engländerinnen haben zu wenig Gefühl, um singen zu können.

Durch diese Familie wurde ich mit einer andern, und durch diese wieder mit einer andern und so fort bekannt. Ich möchte es von den Dächern ausrufen: Rommt nach Irland, ihr Alle, die ihr ein gesundes herz habt, das von den Schlägen des Geschickes wund wurde; kommt her, hier könnt ihr es pkegen und beilen. Und sanste Frauen, keusch und rein genug, um nicht vor dem Händebrucke des Mannes zurückzubeben, werden euch psiegen und euch heisen, vergangenes Unglück im trauten Kreise guter Menschen zu vergeffen.

## D'Connell in der Repealaffociation.

Dublin, ben 12. Juli.

In dem zweiten Stocke der Cornepchange ist das Sixungslocal ber Repealassociation. Es ist dasselbe höchstens 8 Schritte breit und 14—16 Schritte lang. In ber Mitte biefes Zimmers, ein Saal wurde nicht ber rechte Rame fein, fteht ein brei guß breiter, 10 Suf langer Tannentisch für bie Berichterstatter ber Preffe. An bem obern Enbe biefes Tifches ift eine fleine Erhöhung, eben groß genug für ben Stuhl bes Prafibenten. Diefer Stuhl ift ein ungehobelter Dreifuß, an ber hintern Lehne ift eine tannene Latte mit gewöhnlichen Stricken befestigt, und an biefe auf biefelbe Beife eine kleine grune Fahne angebunden, auf ber bas Bort "Repeal" in golbenen Buchftaben zu lefen ift. Um ben Tisch ber Preffe ift eine Bant mit einem Gelanber, hinter biefem fteht eine zweite Bant du ebener Erbe, ber bann vier, ziemlich fteil terraffenartig aufsteigenbe Bante folgen. Die hintere Balfte des Zimmers ist für das Publicum, das keiner Sipe

bebarf, keine verlangt; über biesen ist eine Art Borbau, wie in protestantischen Kirchen, für bie "Labies" angebracht. Der ganze Raum, gespickt voll, wird höchstens 200—250 Leute fassen.

An ber Wand rechts vom Präsibenten ist ein großes weißes Tuch angenagelt, auf dem mit schwarzen Buchstaben geschrieben steht: "Laßt kein Land, stark genug, eine Nation zu sein, eine Provinz bleiben." Etwas weiter zurück ist, mit grünen Laubkränzen in Wasserfarbe umgeben, in grüner Schrift an die Wand gemalt zu lesen: "Das Volk, das nicht wünscht, sein eigner Gesetzgeber zu sein, verdient Stlaverei!" Hinter dem Prässbenten ist ganz oben an der Wand der Spruch: "Eigenthum hat nicht nur seine Rechte, sondern auch seine Pflichten." Endlich hängt an der Wand eine grüne Fahne mit goldener Inschrift: "Wer ein Verbrechen begeht, stärkt den Feind seines Landes. Daniel D'Connell."

Ich hatte eine Empfehlung für hen. John D'Connell, die ich ihm in der Cornerchange überreichte. Er führte mich in das Sigungslocal der Gesellschaft. Ich muß gestehen, es machte einen nicht grade sehr günftigen Eindruck für die Repeal auf mich. Es hatte Alles so das Ansehen des Provisorischen, als ob es erst gestern und nur für heute und morgen zusammengebunden wäre. Es lag nichts Golides in diesen

Meugerlichfeiten, in biefen Rebenfachen, und ich fonnte nicht umbin, von ihnen in etwas auf bas Innere, bas Befen, ju fchließen. Ja, ich mochte wollen ober nicht, ich mußte an bie Marktbuben benten, bie alle Sahre fur brei Tage aufgeschlagen werben. Br. John D'Connell fagte mir: "hier wurde bie Emancipation ber Katholiken burchgefest, und hier wird bie Repeal durchgefest werben." "Go besteht biefe Ginrichtung icon lange ?" fragte ich unwillfürlich. "Es ift bie alte der katholischen Affociation", mar bie Antwort. Diese paar Worte riefen bann natürlich ein gang anderes Gefühl hervor; bas Provisorische ber äußern Eindrucke wurde folid genug burch die innern Resultate, die hier errungen worden maren. Sat es boch große Berricher und Beltbefieger gegeben, bie feinen anbern Thron hatten als ben Sattelfnopf, feine anbern Stabte als bas Lager ihrer Beere. Sa, als ich nun bie verschiebenen Spruche burchfah, als ich ben innern Rerngehalt ber meiften bedachte, als ich in ihnen ben Reim ber größten Staatswahrheiten niedergelegt fah, ahnete ich, daß hier eine Umgeftaltung vor fich gehe, die ein Lager in eine fefte Burg ju vermanbeln im Stanbe fein werbe.

Ein paar Tage spater wohnte ich ber öffentlichen Sigung ber Affociation bei. Ich kam ziemlich fruh, bennoch war fast kein Plat mehr zu haben. Die Gesellschaft aber, die hier versammelt war, machte

einen fast noch unbefriedigenbern Einbruck als bie Einrichtung felbst Die refervirten Sige waren meift von Arbeitern, Leuten bes untern Mittelftandes, ein paar Priestern und ein paar Schriftgelehrten eingenommen. Das eigentliche Publicum in bem allgemeinen Raume war ber Art, wie ich nie vorher eins an irgend einem öffentlichen Orte verfammelt gefehen hatte. In 200ris, in ben fleinen Boulevarbstheatern haufen auch Noth und Elend, aber hier in der Affociation waren nicht Benige, die ficher ben Schilling, ben bie Rarte koftet, erbettelt hatten. Da ich meinen Plas nicht wählen konnte, fo führte mich die Nothwendigkeit ber Demofratie fehr nahe. Mein nachster Rachbar faß auf ber Rampe, welche bie gute Gefellichaft von ber Plebs trennte, und er hatte ein Rleid an, bas an mehr als einer Stelle bas nactte, flohzerbiffene Fleifch feben ließ. Diefer Art Leute maren mehre ba, gerfest, gerlumpt, fcmusig, mahre Callot'fche Erfcheinungen. Außerbem bestand das Publicum vielfach aus Gamins, ber Rest maren Arbeiter und Bauern. "Labies" gehörten jum großen Theile berfelben Claffe an und hatten überdies bas Borrecht, alle untereinander ju figen, ohne Trennung zwischen hoch und niebrig.

Daniel D'Connell war nicht in ber Stabt, und so leitete fein Sohn John D'Connell, Parlamentsglied, bie Berhandlung. Er hielt eine Rebe, grabe so gut

wie Jung-Glabstone in London welche halt; er ging bie verschiebenen Geschäfte mit viel gewandter Rennerschaft und Genauigfeit burch. Er ift mehr als ber Sohn eines großen Mannes, aber grabe, bag fein Bater fo groß ift, wird ihn ftets als eine untergeordnete Erfcheinung barftellen. Der Rame D'Connell, wie überhaupt ber großer Manner, ift eine nieberbrudenbe Laft für Alle, bie ihn tragen. Als nach und nach die Correspondenz von allen Seiten Irlands verlefen murbe, ale biefe Correspondeng nachgerade eine Summe von fast 3000 Pf. St. (75,000 Fr.) für eine Boche freiwillige Steuer ankunbigte, verlor fich boch allgemach wieder ber Gindruck, ben bas Publicum auf mich gemacht hatte. Im Gangen aber konnte ich auf bem Beimwege bennoch ein wiederholtes zweifelnbes Ropfschütteln nicht abweisen.

Am Schlusse bieser Sigung hatte John D'Connell die Ankunft seines Baters auf morgen und seine Gegenwart in der Versammlung angekündigt. Am andern Tage saß ich hier drei Stunden lang und bewunderte meine eigne Geduld nicht wenig, noch viel mehr aber die aller dieser Leute, dieser Priester, Advocaten, Arbeiter, Gamins und Bettler, die sicher D'Connell alle schon hundert Mal gehört hatten. Zulest verkündete John D'Connell, daß sein Vater nicht angekommen sei, hinzusegend, er habe soeben Nachricht erhalten, daß er gezwungen worden, sich in X. länger

aufzuhalten, als er gebacht habe. Richt eine Stimme bes Mismuths erhob sich und die Menge zog sich mit einer Ruhe, einem Anstande zurück, den ich nun wieder bewundern mußte. In London kam es mir oft so vor, als ob grade die Gebuld, mit der die Engländer bei ihren Meetings ausharren, überhaupt sur ihren Ernst und ihre Ruhe spräche. Dieses vergebene Harren, diese drei Stunden stummen und schweigsamen Sigens waren doch das Beste, was ich in der Art erlebt hatte.

In der nächsten Wochensitzung der Repealassociation, der Daniel D'Connell beiwohnte, kam ich ein paar Minuten nach der bestimmten Rendezvonsstunde und hatte das Nachsehen. Es war tros der Achtung vor dem Fremden nicht mehr möglich, Eingang zu erlangen. Ich hörte den Jubel, der den "Befreier" empsing, als er eben in den Saal trat, während ich die Thur des Ganges erreichte, der unter den terrassenartigen Sisen durch zu den Sisen des Comité sührt. Da war guter Rath theuer. Ich sah eine Möglichkeit, dem Schauspiele beizuwohnen, aber dazu hätte ich eine Fensternische, zehn Fuß hoch, erreichen müssen, und in dem Gange war weder Stuhl noch Bank. Ein Mann, der neben mir stand, errieth meine Gebanken und erbot sich, mir zu helfen. Er hielt seine arbeitharte hand hin, hieß mich hineintreten und hob mich bis zur Fensternische hinter ben höchsten Sigen des Publicums. Ich denke, es wurde schwer sein, die irische Gastfreundschaft an einem klareren Beispiele zu erläutern. Als ich oben war, bot ich mich dann natürlich meinem Helfer zum helfer an, nahm ihn bei der hand und zog ihn zu mir herauf. Eine Ehre ist der andern werth.

Und von hier oben herab war das Schauspiel wirklich ein sehr lebendiges, ein ganz eigenthümliches. Aus der Bogelperspective sah ich in den Sigungssaal wie in einen Arichter, wie in einen Wirbel von Köpfen herab. Unten im Mittelpunkte des Abgrundes stand ein Mann, ein Fels, auf den Irland seine Jukumft baut. In seinem grauen schlichten Rocke mit schwarzem Kragen, aufrecht, ohne die geringste Körperbewegung, mit der größten Ruhe in seinem ganzen Wessen, in jedem Zuge, halb lächelnd, und doch wieder so ernst — schon das Bild allein war im höchsten Grad Ehrfurcht gebietend.

Neben bem Bater faß Dan. D'Connell, sein jung. ster Sohn, ein schmucker, fräftiger, fast schöner Blondtopf mit gewichstem Schnurbart und gelben Ballhandschuhen im Präsidentenstuhle; gegenüber John D'Connell als Secretair. Auch diese Familienseene in der Tiefe unten, auf bem Boden des Wirbels, hatte et-

was ganz Ergreifendes. Und die Ruhe, die dort unten herrschte, während von Moment zu Moment der alte Riese seine Hörer erfaste, während sein Wort sie wie Sturmwind durchsuhr und in Donnerjubel sich die Gefühle der Masse entluden, war so erbaulich daß mir der Mann an der Spise seiner Hundertausende in Athlone, in Dundalt und in Dannybroof nicht halb so groß vorgekommen war als dieser unerschütterte Fels in der Tiese des stürmenden Meeres.

Und feche Stunden lang war er nicht nur ber Leiter der Berhandlungen, sondern fast der allein Thatiae. Er fprach, er las bie Briefe vor und fprach bann wieder über biefe, er gahlte bie Summen auf, bie eingekommen maren, und auch diese gaben wieber zu neuen Bemerkungen Beranlaffung. Er war ein Anderer, als ich ihn vor ber Maffe bes Bolts, auf ben Suftinge, ein Anderer, ale ich ihn vor ber Glite der Repealer in ben Bankets gefehen hatte; und erft hier wurde mir ber gange Umfang feiner unbegrenzten Macht recht flar. D'Connell ift ein großer Rebner, aber wer ihn nur einen großen Rebner nennt, thut ihm Unrecht, benn bie Rebe ift ihm nur Mittel, mabrend fie ben Rednern ftets bie Sauptfache mar. Demosthenes tonnte bas Fur und bas Begen vertheibigen, und Beibes gleich fcon; Cicero mar ein angfilicher Abvocat feiner Sache, und feinen Reben fieht man bie Dube an, bie er fich gegeben hat, schon ju

sprechen. D'Connell spricht nur, wenn es ihm ums Sprechen zu thun ift; er ift ein einseitiger Mensch, und wurde sicher nicht im Stande sein, wie Demosthenes, auch seine Gegner und deren Sache zu vertheidigen. Er ist mit Leib und Seele ein Irlander, ein Freund seines niedergetretenen Vaterlandes, und er hat die Gabe, sein inneres Gefühl vor der Welt offen zu legen und es Die, die ihn hören, mitfühlen zu machen. Das ist seine ganze, seine so schöne, so reine, so tiefeingreisende Kunst.

Als ich meinen Standpunkt in der Bogelperspective erlangt hatte, war er eben im Begriff, eine Art Einleitungerebe zu halten. In biefer fagte er unter Anderm: "Wenn bie Union für England bie Birfungen hatte, bie fie für Frland hat; wenn fie England verwüftete; wenn fie fein Bolf gwange, eine fatholische Geistlichkeit, der alle geistlichen Temporalitäten überlaffen maren, gu bezahlen, bann murben bie Englander ficher es nicht zugeben, bag ein Minifter es magte, mit einer irifden Armee als Zwangsmittel zu brohen. Das englische Bolk murbe bann baffelbe Recht haben, die Repeal zu verlangen und burchzufeben." Bon England ging er auf fein Irland über, und mit Bobiluft und Stolg in jebem Buge feines Gefichts fagte er: "Man behauptet von une, bag wir ein unbeftanbiges, leichtes Bolf feien, aber es gibt kein beständigeres Bolk als bas irifche. In allen

anbern eroberten ganbern wurden bie Ureimwohner nach und nach von den Gingemanberten abforbirt; die Sadfen von ben Normannen, bie Gallier von ben Romern, bie Romer wieber von ben Franten; überall baffelbe Refultat — nur nicht in Irland. Anftatt bas wir ausgerottet wurden, abforbirten wir bie Ginmanderer. Seit langem fagte man von ihnen, baß fie in Irland ipsis Hibernicis Hiberniores wurden." Dann fam er auf die gegenwärtige Lage ber Dinge, auf ben Ernft ber Repeal und fagte mit Kraft: "Rein Compromiß! Man wird euch, fo fast man, die Berftorung ber Rirchtemporalitäten ober beren Berwenbung ju Staatsaweden anbieten: Rehmt Alles, mas ihr betommen tonnt, aber gebt nichts auf!" In biefen paar Borten liegt ber Schluffel zu D'Connell's Politit von Anfang bis heute. Die Englander, bie nicht Irlandisch fühlen und trop ber gleichen Borte boch fein Irlanbifch verfteben, haben ftete geglaubt, daß D'Connell andere Absichten im Schilde habe. Sie riethen — echt englisch — meift auf eine Gelbspeculation ober fo etwas. Daber fommt es, baf fie Die Agitation der Repeal nur für D'Connell's Mittel und nicht fur fein Biel anfehen, baber tommt es, baf fie ihn ruhig gewähren ließen, weil es ihnen volltommen gleichgultig war, ob er fein Bolt ansbeute ober nicht. Und fo wuche ihnen D'Connell über ben Ropf, bis fie zulest mertten, bag er zu groß geworben. Die

Agitation ift ein Mittel, das ift flar; und D'Connell ift, obgleich ein Enthufiaft, boch ein ju prattischer Menfch, um nicht zu fagen: "Rehmt, mas ihr bekommen konnt!" Aber die Repeal felbft ift am Ende boch ber 3wed, und beswegen fest er ftete bingu: "Aber gebt nichts auf!" Go fprach er zu allen Beiten, mehr ober weniger flar, und nur bie Englanber, bie in ihrem Lande fast nur Politifer fennen, benen ber Grunbfag nur bas Mittel, nie ber 3med ift, waren nicht im Stande, Die offene Sprache bes Irlanders zu verftehen. "Sag' die Wahrheit, und fie werben benten, bu wollest fie taufchen." Und weiter fprach er von ber Moralität Irlands: "Ja, bas Bolt Arlands zeigt ber Belt ein Miratel guten Benehmens, wie keins vorher fich ereignet hat. Die kam es einem Staatsmann in ben Sinn, ju versuchen, mas mir bie Renntnig ber Tugenben meiner Landsleute zu thun eingab." . . . "Wir tennen uns, Giner ben Anbern, und die Belt foll Irland fennen lernen als bas Land ber Moralität und ber Tugend, bas Land ber Ansbauer im Rampfe für bie Rechte bes Boltes, bas Land, in bem bie driftlichen Tugenben in bemfelben Bette fließen mit ber Baterlanbeliebe; bas Land, ju gut, von Stlavenfußen betreten ju werben; fie follen feine Sohne als ein Bolf tennen lernen, bas au gut ift fur Stlaverei, als ein Bolt, bas in Freiheit und Wohlstand leben foll und wird!"

Dies ist abermals dieselbe Rebe, die wir schon so oft hörten und noch oft hören werden, denn Frland wird nicht satt werden, sie zu hören, so lange sie noch wahr ist.

Darauf tamen bann Briefe und Gelbgeschäfte. D'Connell las die Briefe vor. Unter den erften waren die aus Amerita, und er fagte, bag diefelben zu bedeutend feien, um ihnen nicht morgen eine besondere Sigung zu widmen. Rur im Allgemeinen fügte er diefer Ankundigung bingu: "Die Amerikaner bulbeten jebe Art von Beleibigung, fie wurden ihrer Rechte beraubt, man verweigerte ihnen das Privilegium ber Selbfigefengebung, fie bulbeten Alles, bis England einen Befchluß erließ, ber ihre heimische Befengebung vernichtete (raufchenber Beifall). Gie ertrugen Alles, bis England fie mit offenen Baffen angriff, bann aber - und Gott moge bafür ihre Butunft fegnen - wiberftanden fie, tampften fie ben guten Rampf und eroberten ruhmvoll in Sachen ber Freiheit und Unabhangigfeit. (Bort! hort!) 3ch bin ficher, daß England feit ber Beit fluger geworben ift; ich weiß, bag es fchmacher ift (Beifall und Jubel von allen Seiten). Aber das Beifpiel Ameritas barf nie befolgt werben, wenn nicht im außerften Falle ber Noth, gezwungen, ihm gu folgen. Wenn aber fein Beifpiel uns aufgebrungen werben follte, bann will ich nur

fagen, daß bie Minister zehnfach, ja hundertfach verrudter find als die Staatsmanner, bie Amerita gum Rampfe zwangen. (Bort! hort!) 3ch bin fest überzeugt saß fie bies nie wollen werben, bag es eine mußige Unterstellung ift, zu benten, fie murben je es wollen, und baf wir fomit im Stande fein werben, unfern Kampf für nationale Unabhangiakeit in volltommener Sicherheit vor Gewalt ausfechten au tonnen (Lauter Beifall). Sie mogen uns anklagen, uns heruntermachen, uns bei allen möglichen Ramen nennen, fie mogen uns beschimpfen, wie es ihnen beliebt; aber une ju befampfen, bas werben fie nicht magen. (Bort! bort!) Bir wollen ju Gericht mit ihnen geben, wir wollen fie befampfen in meiner Profession (Lachen). Wir haben bas Gefes auf unferer Seite, und Irlands Bolf ift einstimmig mit une. Und in biesem Repealjahre versichere ich euch, will ich, sobalb unser neues Saus offen ift, ben nachften Schritt fur die Aufhebung der Union auf legalem und constitutionellem Bege thun." (Sort! hort! und lauter Beifall. )

Bei Gelegenheit ber Briefe aus halifar machte D'Connell barauf aufmerksam, wie die Canadier ihr Parlament hatten, "und selbst in Botann-Bay haben die Abkömmlinge der englischen Sträflinge das ihrige". Nach ein paar Briefen sprach auch Tom Steele ein paar Worte und schlug Sir James Graham zum

Repealwarben vor, wobei er auf beffen Gefellen, "of these two jackeens and diverting vagabonds - Wellington and Peel" - ju fprechen tam. D'Connell lachte mit, aber lenfte bann gleich wieber eft und gab ber Verhandlung eine andere Benbung. Noch ein Dugend Mal sprach D'Connell, und es fehlt mit an Raum, auf all die fchlagenden Stellen, die vortamen, aufmertfam ju machen. 3ch fühlte mich ermubet, mahrend ber 70jahrige Greis unangegriffen immer fort bie Laft bes gangen Tages trug, ohm von ihr auch nur berührt zu erscheinen. Roch ein paar Stellen feiner Rebe fielen mir befonbere auf, und zwar am Ende, wo er fagte, bag "bie Repealer ihre Petitionen refervirten bis gur nachften Parlaments figung, bamit fie bann ale ein Donnerfchauer vor bie gefetgebenbe Behorbe fommen mogen". Es ift nicht gang leicht, bies mit bem Ausbrude: "Repeatjahr" ju vereinigen, benn bie nachste Seffion wird boch erft nach bem "Repealjahre" ftattfinden. — Gine Beile fpater fprach ein Dr. Burte und machte Bemertungen über bie Solbaten bes vierten Dragonerregiments in Dublin. D'Connell unterbrach ihn und fagte: "Laffen wir die Armee aus bem Spiele!" Br. Burfe: "Ich bente nichts zu fagen, was nicht zu ihrem Ruhme ware!" D'Connell: "Grade fo: weder gum Ruhme noch zum Tabel; wir wollen die britische Armee ihren Offigieren und ihrer Disciplin überlaffen."

D'Connell fleht wie ein Bachter ba, ber feine Bertrauten vor jedem gefahrbrobenden Schritte warnt.

Am nachften Tage wurden bie ameritanischen Briefe porgelefen. Beben begleitete D'Connell mit einer Rede. Der erfte Brief war von Brandswine Emmet Repeal Affociation of Delaware. Er war in siemlich beftiger Sprache abgefagt und fpielte auf ben Aufftand von 1798 an. D'Connell fagte: "Die Datristen bes Jahres 1798 waren eine ungludliche Generation; es ift nicht zweifelhaft, baf fie manche bochberniae und patriotische Absichten hatten; aber sie maren ungludliche Opfer englischer Zweizungigfeit; benn bie Rebellion von 1798 war kein nationaler Aufftanb, fie war eine convulfivifche Bewegung, bervorgerufen burch bas galvanistrenbe Suftem ber bamaligen Dinifter Englands . . . Deswegen tann ich bas unomalificirte Lob, bas biefen ungludlichen Geopferten ber englischen Polizei gegeben wirb, nicht mit Stillichmeigen übergeben. Babrend es bem republifanifchen Dhre mobithet, bas Lob ber Grunbiche ber Demotratie au boren, und obgleich wir bis au einigen gewiffen Puntten biefe Grundfage theilen, fo bangen wir besmegen boch nicht weniger ber erblichen Monarchie, unter der wir leben, an, ba wir überzeuge find, baf fie bie beste Art ber Regierung ift, bie es gibt .... Die Union war die Folge biefer verungludten Rebel-Die murbe es möglich gewesen fein, biefelbe burchzuseken, wenn bas Bolt nicht geschwächt worden ware burch einen ungludlichen und, ich will es fo nennen, einen voreiligen, unvorbereiteten und getheilten Berfuch, bas britische Joch ju brechen. Seid überzeugt, ber Einbruck biefes Beifpiels hat einen guten Theil feiner Rraft verloren, wenn wir feben, mas bie Englander nun thun und was ber Maniac Stanlen nun in Bezug auf Canaba thut. Die Canabier emporten fich. Sie verlangten bie Reform ihrer Conftitution, aber fie erhielten einen Sohn für ihre Emporung - fie ethielten eine beffere Conflitution, als fie vorher hatten. In allem Ernft, Canada icheint ber beftpatronifirte Theil ber englischen Besitungen zu fein. (Bort! bort!) Aber wir wollen bas Beispiel von 1798 und von Canaba vermeiben; wir wollen nichts mit Rebellion gu thun haben. Diefer Brief ift voll von Reindschaft gegen England und feine Regierung und fpricht von bem Borrechte, bas bas ameritanische Bolt errungen hat. Wir theilen diefe Gefühle nicht, und wir meifen jebe Theilnahme an bem feindlichen Geifte, ben biefe Briefe gegen England zeigen, ab. (Bort! bort!) Bir find bereit, England Alles ju vergeben, mas es gegen Irland Unrechtes gethan hat, und wir wollen uns nicht in feine Zwifte mit Amerita mifchen. Wir

werben nicht Theil nehmen an einem ungerechten Kriege gegen baffelbe, und wir wollen eben fo menig bie Sache Ameritaner gegen England zu ber unferigen machen. Aber bas verhindert nicht, bag die englischen Minifter nicht auf ihrem Poften folummern burfen, wenn fie folche Gefühle, wie die diefes Briefes aus-Biffend, bag bas irifche Bolt bas iprechen hörten. Gefes nicht verlegen werbe; wiffend, daß es nicht feine Absicht ift, irgend Jemanden anzugreifen; wissend, bag wir die Regierung biefes Lanbes fo lange achten werben, als ein Splitter bes Gefeges übrig bleibt; miffenb, dag es unfere Abficht, nicht anzugreifen; aber ebenfo, daß wir entichloffen, jeden ungerechten Ungriff abzuweisen, tonnen wir nie vergeffen, bag bie britischen Minister, Bellington in ber Lordfammer, Peel im Unterhause, die unconftitutionelle Recheit batten, Irland mit Burgerfrieg ju bebroben; und bas einzig, weil Irland ben Wiberruf eines Parlamentsactes nachsucht. (Bort! hort!) Dies berücksichtigend und in bem Glauben, bag fie bagu im Stanbe maren, wenn fie fich ftart genug fühlten, Irland angugreifen, bitte ich fie, über bas atlantische Deer binzuschauen und zu sehen, daß wir nicht fo ganz und gar allein biefe Schlacht ausfechten murben, wenn wir angegriffen werben follten. Wir find britische Unterthanen, fest und ftart in unserer Treue, und biefe Treue ift geheiligt burch bie perfonliche Achtung und

Berehrung, in ber wir bie gegenwärtige Monarchin halten. Aber wir find Manner und tennen unfere Rechte; wir miffen, daß wir tros aller Despoten Europas und Affiens berechtigt find, einen Parlamentsact zu tabeln und beffen Biberruf zu betreiben, - und bas ift Alles, was wir thun. Wir haben Wellington und Deel Tros augerufen, als wir glaubten, bag mir allein fanden gegen die Minister, die magen wurden, uns anzugreifen (Lauter Beifall). Unfer Bertrauen mar grof genug ohne bas Bewufftfein und ben Troft, bag wir nicht allein stehen wurden, und bag wir, ba wir Danner genug haben, im Kalle ber Noth ber Baffen und ber Munition nicht entbehren wurden. Bir werben feinen Rampf beginnen, wir werben warten, bis mir angegriffen werben - wir werben uns bis auf ben lesten Splitter, ben lesten Stand ber Conftitution gurudgieben, und mebe Denen, bie uns angreifen werben: unfer Sieg ift bann gewiß!"

Der Brief aus Boston gab D'Connell Beranlafsung, zu sagen: "Last die britischen Staatsmanner bebenten, last Wellington, wenn er nicht zu geschäftig im Nichtsthun ware, es berücksichtigen, last Sir R. Peel, der all fein Leben darauf dachte, wie er Alles psüssig und gewandt einrichten könne, nun seine List und Gewandtheit darauf verwenden, den mächtigen Fluß des Menschengeistes, der wie der in Felsen ein

gefchloffene Bulcan hervorbricht, abzumehren. Die Flamme zeigte fich auf ben Spigen, bas Land erhellend und die Eingeweide der Berge verzehrenb. Und biefe zerftorende Daffe wird immer mehr um fich greifen, bis der Urfache der Entflammung Grenzen gefest find, bis fie aufgehort hat ju wirten. Ja, biefer Brief verfundet, daß, wenn die Golbaten des Rhabamanthus, anftatt nach Baterford zu fegeln und wieber gurud, bie vertheibigungelofe Stadt angegriffen hatten, biefe Botichaft in Amerita fo gewirtt haben wurde, bag bie Sandels - und freundschaftlichen Berbindungen zwischen Amerika und England nicht lange mehr fortbeffanden haben wurden. Desmegen mogen fie Frieden mit une halten und nicht verfuchen, bas Befes und die Constitution ju überschreiten. Diefe Briefe zeigen uns, bag in bem schlimmften Falle wir thatige und enthusiaftifche Freunde und England bittere und hafvolle Feinde haben murbe! Und fie mogen bebenten, bag biefer Beift nicht in Amerita allein herricht: die freien Bewohner von gang Europa und bie Freunde ber Freiheit, wo fie auch leben mogen, sympathifiren mit ber irifchen Ration. Und wir mollen ihre Sympathie verdienen, indem wir fest beim Rechte halten. Wir wollen unfere Feinde im Unrechte laffen, wir wollen uns huten, die vortheilhafte Stellung aufzugeben burch Berbrechen, benn wir miffen,

152

baß bas Begehen eines Berbrechens unfere Freunde schwächt und unfere Feinde ftartt." (Sort! hort!)

Dann famen bie Briefe von Philadelphia und gulett bie von Neuport. Diefe letteren begleitete er mit einer Schlufrebe, in ber er fagte: "Bir haben bas wohlthuende Gefühl, daß wir die Sympathie der Amerifaner verdienen. Bir verdienen die Sympathie aller tapfern Bolfer ber Belt, benn wir achten ben Gehorfam vor bem Gefege und suchen nur nach moralifchen Mitteln gur Erreichung unferer politischen 3mede. Bir maren die Erften in ber Schule ber mobernen Politit, welche lehrten, baf bie höchften politifden Bortheile nur burch moralifche Mittel, burch friedlichen, aber unabläffigen Biberftanb gegen Unterbrudung erreicht werben muffen, und bag ein eingiger Tropfen Menfchenblutes bie ebelfte Sache entehre und gernichte; bag Blut, anftatt, wie man oft gefagt, ber Ritt für ben Altar ber Freiheit ju fein, nur bas gerftorenbe und auflösenbe Glement in bem bem freien Geift errichteten Tempelift, benn biefer fann nicht lange aufrecht fteben, wenn Blut gu feinem Aufbau nothwendig mar." (Bort! hort!) Dann geht er über auf bie Gefchichte ber Union, zeigt, wie England diefelbe burch Berrath, burch Lift, Ge-

walt und Blut errungen habe, und kommt zulest auf bie Rlagen Irlands gurud: ungleiche Bertretung im Parlamente, Borenthaltung ber Gemeindereform, bie protestantische Rirche für Ratholiten. Bei biefer Rlage kommt er auf den Leiter der Bhige zu sprechen und fagt: "Lord 3. Ruffell will ein Staatsmann fein, und nun fagt er, bag ein Unheil in Irland fortbefteben foll, nicht weil für Irland irgend ein Bortheil aus biefem Nachtheile hervorgehe, sonbern weil beffen Aufhebung ber Epistopaltirche in England, ber Presbyterialfirche in Schottland ichaben fonne. Und bas ift ein Staatsmann, bas ift ein bochbegabter Mann, im Stanbe, Nationen zu regieren! Bohlan, die Unflugheit, ein folches Geftandniß abzugeben, ftempelt ihn unfahig, feine Landesangelegenheiten ju lenten; benn wenn er bie Discretion eines Staatsmannes befage, fo murbe er nie eine Erklarung abgeben, die bas Bolf emporen muß, bas bas Opfer feiner Unpolitik ift. (Bort, bort!) Und nun fagt bas Morning Chronicle, baf wir bie Repeal betreiben, um bie Bhigs wieder ine Ministerium zu bringen (Lachen). Aber handelte benn Lord Fortescue nicht verfehrter als Sir G. Sugben; versuchte er es nicht, die Jugend Irlands zu corrumpiren, und ich für mein Theil, ich möchte lieber ben Bergog von Wellington als Lord Fortescue jum Lordlieutenant haben. (Bort! hort!) Ich will Lord 3. Ruffell fagen, daß er vorbereitet fein follte, bie

Nachtheile ber tirchlichen Revenuen abzuschaffen, benn er hat feine Soffnung, wieder Minifter au werden, bis er bazu bereit ift. (Bort!) Laft bie Rechte ber Individuen unangetaftet, aber fo oft eine Pfarre vacant wird, mogen ihre Revenuen nicht für bie fatholische Rirche - benn biese bedarf es nicht und wurde es nicht annehmen - aber zum allgemeinen Beften verwendet werben." Das fieht abermals wie eine Conceffion D'Connell's, wie ein Abstehen von der Repeal aus, aber ich mußte fehr irren, ober es heißt hier wie früher: "Rehmt Alles, was ihr befammen fonnt, und - gebt Richts auf!" Am Schluffe aeht er bann wieder auf die Briefe aus Amerika über und fagt: "Bum Meufersten getrieben, - follte es je bazu kommen, - wollen wir den Werken Amerikas vertrauen, wie wir jest feinen Worten vertrauen. Aber ich fage euch, bag bies nie nothwendig fein wird. Ich bin vollkommen überzeugt, es wird nie bazu tommen; feine Dacht ber Welt ift im Stanbe, Manner nieberzudruden, die fein Unrecht gethan haben; und ich habe ben Schilb ber Constitution vor mir. Wir freuen une, unfern Feinben Reffourcen gu geigen, bie wir nicht vorher berechnen fonnten. Bir legen biefe Resourcen ber öffentlichen Meinung vor, und wir banken für diefelben; und obgleich wir deren Anmendung nicht munichen, fo banten wir ihnen besmegen nicht weniger. Ja, bie Stunde ber Wiebergeburt für unfer Land steht bevor, aber wir haben teine Ausficht ber Bergeltung, teine Möglichkeit bes Befferwerbens, des Wiebergutmachens ber Uebel, die wir ertrugen, als in ben Worten:

"Hereditary bondsmen, know ye not, Who would be free, themselves must strike the blow." (Der du die Knechtschaft erdtest, weißt du nicht: Selbst muß ben Schlag thun, wer die Freiheit will.)

Den 15. Juli.

Gestern antwortete D'Connell auf die letten Debatten im Parlamente. Geine Rebe war ein unverboblner Siegesruf. In ber Einleitung charafterifirte er bie lette Debatte im Unterhaufe über ben D'Brien'fchen Antrag; er fagte: "Gin befferer Geift herricht in berfelben, ba ift etwas wie ber Anfang einer eblern Denkart Irland gegenüber. Go lange als wir ängstlich auftraten und Unrecht und Berlegungen ertrugen, ohne zu zeigen, daß wir bas Unrecht fühlten und entschlossen feien, es auf friedliche Beise abauwehren, fo lange traten unfere teden Feinbe auf uns berum und verachteten uns. Aber jest haben wir die Stellung freier Manner eingenommen, und somit fprechen Die, bie porher uns nicht einmal anzuhören für gut fanden, im Angefichte ber Nation mit Achtung von uns. . . Der einzige halbe Tag meines Lebens

in ben letten vierzig Sahren, ben ich vorübergeben ließ, ohne an Irland zu benten, war ber gestrige! Bon bem Augenblicke an, als ich bie Daffe ber Debatte, bie eben beendigt ift, gelefen hatte, wichen alle Sorgen und alle Befürchtungen von meinem Geifte. 3ch fagte: Es ift vollbracht! Es gibt ein irisches Spruch. wort: "Un sous thun ubber sheis thun na seragh", bas heißt: "Wenn bie Mauer fertig, tommt ber Maurer herab" (Bort! und Lachen), und ich bachte, bag, ba bie Mauer fertig, ich, ale Giner ber Maurer, jum Schweigen gebracht fei, weil es nichts mehr zu thun gabe. 3ch ging auf bas Landgut meines zweiten Sobnes, mich bes Reftes bes Tags zu freuen, an nichts benkend in Bezug auf Repeal und Irland, und einzig von dem Gebanken beglückt, bag meine Arbeit nachgerade dem Ende nahe fei. Aber heute bin ich wieber aufgewacht für Frland. (Bort! hort! und langer Bubel.) D, ber Sieg murbe nichts fein, fo lange er nicht volltommen ift; ber Sieg murbe nichts fein, mare er nicht ebel erlangt; er murbe nichts fein, wenn er ben Nationen ber Erbe nicht gum glorreichen Beifpiele biente, wie auch fie ihre Freiheit erringen tonnen." (Sort! hort!) Dann geht er auf bie Mittel über, die er angewendet; fpricht von ben Meetings, von ber Tugend feines Bolfes; zeigt, wie in den Versammlungen von hunberttaufenden, wo Alles erdruckt zu werben brohte, die Mutter mit bem

Rinde auf dem Arme überall Plas und Sicherheit fand. "D, meine Seligfeit ift Irland, meine Seligteit ift bie moralische und sociale Ueberlegenheit meiner geliebten Landsleute." Go tommt er auf fein Biberftanbefpftem. "Der Friede ift nun proclamirt. Die war es meine Abficht, irgend Jemanden anzugreifen, als inertia! burch paffiven Biberftand, ja wir beschloffen, daß paffiver Biberftand fortbauern follte, bis Blut von unfern Feinden vergoffen morben mare; aber wir befchloffen, bag, wenn es bagu fommen follte, wir nicht weniger bereit fein wurben, uns zu vertheidigen .... Dit Freuden machen wir jum Echo ber Proclamation: Friede und Rube! aber wir fügen hinzu: Entschloffenheit und Ausbauer!" (Lauter und langer Beifall.) Fortfahrend zeigt er, wie Sir R. Peel vor Allem hoffe, baf bie Irlander nicht bis ans Ende ausbauern wurben, und bann fagt er: "Ich murbe mich freuen, wenn einer unferer Begner auf ben Felfen bes Shannon ftanbe, bis alles Baffer vorbeigefloffen, und ich fage Dem, daß alles Baffer des Shannon vorbeigefloffen fein foll, bevor bie irifche Aufregung zu Ende gebracht ift, - wenn nicht burch unfere nationale Gefeggebung." Das bringt ihn abermals auf den Charafter des Irlanders zu sprechen und diefen bem bes Englanders gegenüberzustellen. "Bir tennen ben moralischen Zuftand unserer Nachbarn aus ben Belegen bes Lord Afhlen's im Saufe ber Lords.

Bir sind unberührt geblieben von ihren Laftern. Das beständige Bolf Irlands hat bei feinen Familientugenben ausgebauert, und feine Mutter und Tochter find fo rein, als ob ber guß bes Sachfen und bes Fremben nie den grunen Boben ihrer Biege betreten hatte. Und was foll ich von feiner religiofen Ausbauer fagen?... Sie wurden jum Transportschiff und jum Richtgerufte geschleppt, und bas ausbauernde Bolt Irlands ging aus ber Berfolgung zahlreicher hervor, als es in fie hineinkam," Dann wieber auf bie Repeal und die Discussion im Unterhause zurudtommend, fagt er: "Die Repealer haben gegemvärtig bie Buftimmung ber Regierung, bas fiat berfelben, bie Anertennung, baf ihr Betragen friedvoll, loyal, conftitutionell ift, und wir werben vorangeben in unferm maieffatifchen Fortschritte, bis von ben Giants Caufeman bis jum Cape Claire, von Connemara bis jum Berge Sauth nur eine Anwerbung von Repealern ift." Dazu aber muffe Beber feine Pflicht thun, und besmegen wolle er Jebes Pflicht barlegen, vorerft bie bes Boltes. "Bas ift bes Boltes Pflicht? . In feinen Beftrebungen auszudauern, sie zu verdoppeln und ihre vermehrten Unterschriften zu ben Repealfonde einzufenden, was das unabweisbarfte Argument für John Bull fein wird, ben tiefen, foliben und urfprunglichen Ernft ihrer Anhanglichkeit an die Sache ber Repeal und ber Restigteit ihrer Absicht, nie nachzulaffen, bis ihre Nationalregeneration vollendet, zu zeigen. (Lauter Beifall.)... Es ist in meiner Macht, Irland für die Irlander zu erlangen, wenn die Irlander ausdauern, Irland anzugehören." Das ist die erste Pflicht des Bolkes; die zweite ist, den Frieden aufrecht zu erhalten. Die dritte Pflicht die, sich nicht in geheime Gesellschaften einzulassen und die Locungen der Chartisten zurüczuweisen.

Seben bieser Punkte führt er im Detail durch und geht dann vom Bolke zu den Landeigenthümern über. Er zeigt ihnen, wie sie nun von der Regierung nichts zu hoffen, von der Nepeal Alles zu fürchten haben, wenn sie sich nicht vorher mit den Nepealern auf guten Fuß stellen. Er zeigt ihnen, wie es Sir R. Peel und Lord I. Russell und alle Tories und Whigs ohne Ausnahme eingestehen, daß das Verhältniß zwischen Grundherrn und Pachter unnatürlich und ungerecht sei; er macht darauf ausmerksam, wie er hundert Mal verkepert worden sei, wenn er gesagt, was sept alle Welt eingestehe.

Bon ben Grundherren geht er zu den protestantischen Geistlichen über und zeigt auch diesen, wie die lette Berhandlung dem "Establishment" den Gnadenstoß gegeben. Er sagt, daß die Repealer die bestehenden Rechte achten werden — für Alle, welche sich zur Zeit der Repeal gunftig zeigten. Er verlangt nicht, daß die protestantische Geistlichkeit sich offen der Re-

peal anschließen solle, aber er fest ihnen fehr klar aus einander, wie fie durch offenbare Feindschaft Alles wagen, wie fie von der Regierung felbst bedroht find, und wie die Repealer allein ihre beftehenden Rechte vollkommen achten wurden. Gin brittes Argument aber wird ihm sicher einen großen Theil ber nordifch-proteftantischen Bauern gewinnen. Er fagt: "Im Norben gibt es große Besigungen, die theils fur Geld, theils aus anbern Grunden londoner Compagnien übergeben werden. . . . Wenn biefe Besitzungen Privatindividuen übergeben, von biefen Andern verfauft worden und fo aus einer Sand in bie andere gekommen maren, wie bas ber Kall mit anberm confiscirten Gigenthum gewefen, fo murbe ich bie Titel ber gegenwärtigen Grundberren auf jebe Beife achten; aber biefe Befigungen ber londoner Compagnien find gang anderer Art. Diefe gehören zu Corporationen, und fein individuelles Mitglied hat ben geringften Titel ober bas geringfte Intereffe an benfelben. Man fagt, bag es schwer fei, mit Corporationen fertig zu werben, ba biefelben feinen Rorper hatten und fomit nicht geguchtigt werden tonnten, wenn fie fich schlecht aufführten, und ba fie teine Seele hatten und fomit nicht verbammt werben tonnten, woraus folgt, bag man weber in biefer noch in ber anbern Welt Genugthuung von ihnen erlangen könnte (Allgemeines Lachen). Jeder, ber in Frland Besitzungen hat und außer Irland lebt, follte eine Ginkommensteuer gablen, etwa 33 Proc. wie unter Beinrich VIII., wo ber Garl of Shrewsburn feine Befigungen in Baterford und Berford für Rudftande biefer Steuer einbufte. Aber mit biefen Compagnien ift bie Sache anders, und was ich muniche, bag mit ihren Befigungen gefchehen follte, ift, baf biefelben in tleinen Loofen öffentlich vertauft werben follten, und bag ber Pachter, ber auf ihnen lebt, ein Recht bes Bortaufs habe, unter ber Bedingung, ben Preis in feche, gehn ober awölf Terminen gu gablen, fobaf ber armfte Mann im Stanbe mare, bas Land, bas er bebaut, anzukaufen, bavon all ben Rugen zu haben, ber jest in die Sand ber englischen Compagnien flieft. (Bort! hört!) Die gegenwärtigen Bebauer find meift Presbyterianer ober Protestanten, und diefe follten mir beifteben, meinen Plan ins Wert zu fegen, ba er ihnen nur jum Rugen fein tann. 3ch frage bie Drangemanner bes Morbens, ob je einer ihrer Führer einen Plan befeffen hat, ber ihnen fo viele Bortheile gewährte?"

Er wird bann jum Schlusse wieder allgemeiner, beschreibt bas Meeting in Watersord, wo die Brunnen die Schenken ersest hatten, vergist nicht sein God bless the Queen! und schliest mit einem sehr belebten Bilbe ber irländischen Prosperität vor der Union. Kaum hatte er sich unter dem rauschendsten Beisalle niedergesest, als er sogleich wieder aufstand und an-

kundigte, daß er in der nächsten Sigung einen Plan zur Bahl von Repealfriedensrichtern an die Stelle der Friedensrichter der Regierung vorschlagen werde.

Der "Peeler") in seinem Parlamente, umgeben von seinen Lorbs, Baronen und Gentlemen, ist ohnmächtig und weiß nicht, was zu thun; ber "Repealer" in seinem Bettlerparlamente- antwortet der Wichtigkeit seines Gegners mit einer Rebe, welche die lesten Stügen Englands in Irland mit keder Hand einzureißen und die mit ein paar Worten die Gerichte Englands in Irland durch eine irische freiwillige Gerichtsbarkeit zu ersesen sucht.

Dublin, ben 6. Mug.

In dem Parlament D'Connell's, in der Cornerchange, kam es in der letten Situng am 4. Aug. abermals zu interessanten Verhandlungen. Die Demonstration der Pariser war an der Tagesordnung. Hr. Ledru = Rollin hatte einen Brief an D'Connell geschrieben, den dieser beantwortete und Brief und Antwort der Repealassociation vorlegte. Zur Einleitung sagte D'Connell, "daß sie keine fremde Allianz gesucht

<sup>1)</sup> Eine Caricatur ftellt Sir R. Peel als "Peeler" und Dan. D'Connell als "Repealer" bar:

hatten, das sie entschlossen feine zu suchen und unter ben gegenwärtigen Umftanden keine anzunehmen.
... Sollte die britische Regierung die constitutionellen Rechte der Repealer mit Füßen treten und sie so zwingen, sich zu vertheidigen, so wurden sie bei einer folchen Gestaltung der Dinge hulfe von allen Seiten annehmen."

Der Brief bes orn. Lebru -Rollin ift mit Burbe und Takt abgefaßt. In der Ginleitung macht er barauf aufmertfam, bag D'Connell's Meugerungen von - ben Blattern in London und Paris gemisbeutet morben, bağ er (Lebru-Rollin) und feine Freunde bagegen fehr flar gefeben, mas er gewollt. Dann erklart er, bağ feine Freunde nichts beabsichtigten, als ihre Sympathie für bas 700 Jahre lang unterbruckte Irland auszusprechen, bag "aber, im Falle bie Torpregierung bas Beiligthum ber Gefete, welches ben Repealern Schut verleiht, verlette, Frankreich auch andere Sulfe gegen vermehrte Gefahr geben murbe." In einem Poftfcriptum fügt er bingu, daß er eine Antwort D'Connell's abwarten und biefe über feinen Entschluß, Irland gu befuchen, entscheiben laffen werbe. Auf biefen Brief antwortet D'Connell mit einer Segenerklärung von Sympathie, fagt bann, bag es fehr natürlich, wenn bie parifer und londoner Torppresse seine Ansicht entstellt habe, und geht enblich zur Sauptfache über. "Bir fürch. ten fehr, baf ber Befuch ben Sie biefem Lanbe jugebacht

hatten, mahrend er feinen Rugen gewähren tonnte, neue Gelegenheit jur Berleumbung bieten murbe. Det wegen halten wir Ihren Besuch, in irgend einer öffentlichen Capacitat, jum wenigften für unzeitig. Erlauben Sie mir, achtungevoll hinzuzufügen, bag, wem Sie zu einer gelegenern Periode herkommen . . . ich ftolg fein wurde, die Ehre zu haben, die Gaftfreundschaft gegen Sie ausüben zu burfen.... Bum Schluffe laffen Sie mich erklaren, bag bas irifche Bolt außerorbentlich bankbar ift fur die Sympathie, die Sie und Ihre ebelbenkenben Freunde ihm zukommen laffen. Sie laffen uns' nur Gerechtigfeit wiberfahren, wenn Gie unfere Grundfage murbigen. Diefelben find bie Grundfape ber bemokratischen Freiheit, gemilbert und geschütt burch die Stabilitat einer begrengten Monarchie, Die Grundfage ber burgerlichen und religiofen Freiheit, fie zwingen die Regierung zur praktischen Gerechtigkeit für die Maffe und geben vollkommene Gewiffensfreiheit, um fo bie Freiheit ber Religion, Freiheit ber Erziehung, Freiheit ber Preffe und Freiheit aller populairen Institutionen mit ber Festigkeit ber monarchifchen Inftitutionen ju verbinden. Die Urfreiheit fann nur auf ber Grundlage ber Achtung vor ben religiöfen Gefühlen und bem uneigennütigen Ernfte in ben praktischen religiösen Observanzen aufrechterhalten und gefichert werben." D'Connell fagte bann, nachbem er ben Brief vorgelefen, noch nachträglich: "Sie feben, baß ich mich auf die einfache Aeußerung unsers Dantes gegen die ebeln Freunde der Freiheit in Frankreich beschränkt habe. Sie sprechen von ihrer Demokratie und daß sie Demokraten wären. Ich habe von der Demokratie gesprochen, die durch die monarchische Autorität getragen und unterstügt wird und die Freiheit auf die Grundlage hinstellt, welche allein ihr Sicherheit geben kann, die der religiösen Gefühle und der praktischen religiösen Observanz."

Die Sache ift fehr flar. D'Connell fürchtet fich vor der frangösischen Demonstration und hat mehr als einen Grund. Er fürchtet fich vor ber Demofratie, weil er in feiner Stellung Monarchift fein muß; er fürchtet sich vor ber Irreligiosität, welche man ben Demokraten in Paris jur Laft legt, weil er auf bem Ratholicismus fußt; er fürchtet fich vor ihnen als Feinben Englands, weil er im Namen Irlands nur von Reveal foricht, aber nicht von Trennung; er fürchtet fich vor ben Franzofen um fo mehr, ale biefe bei jeber Gelegenheit an ben irifchen Aufständen gegen England Theil nahmen, und er fo viel als möglich diefe Erinnerungen, die ihm in England ichaben wurden, zu vermeiben gezwungen ift. Das Alles ift fehr naturlich; nur war es Unrecht, bag er bies nicht im erften Augenblice flar und unverhohlen ausgesprochen bat. Der Frangofe hat gegenwärtig ben Bortheil, benn wie unangenehm es auch fein mag, bie Sant, welche er

D'Connell bietet, zurudgewiesen zu sehen, so muß bes bas offene, unverdeckte Benehmen, mit dem er zu Werte ging, anerkannt werden, während D'Connel ihm gegenüber als zurudhattend und nichts wenign benn offen und geradeaus handelud erscheint.

Unenblich höher fteht er bagegen in einer andern Berhandlung beffelben Tages. Bei Gelegenheit ber Beitrage aus Amerita hatte fich D'Connell fehr fraftig gegen die amerifanischen Offavenbefiger ausgesprochen. Da meinten bie Klugen, bas fei untlug und er folle fich in Irland nur um Irland bekummern und bie Amerikaner und bie Stlavenbeliger in Rube laffen. Zwei junge irifche Schriftsteller und treue Ro pealer, bie So. R. und M., fchrieben in biefem Sinne an die Repealaffociation, und biefen antwortete bem geftern D'Connell, und zwar in einer fo ebeln Beife, ale nur möglich. Er fagte unter Anberm: "Dein ganzes leben mar fowol ber individuellen als ber algemeinen Freiheit gewidmet, und ich fcbloß mich ber Anti-Slaverngefellschaft in England von bem Augenblide an, ale ich hörte, fie fei errichtet. Und wenn die Repeal ber Union bavon abhinge, murbe ich meine Unficht über Stlaverei nicht an. bern. 3ch bin nicht gebunden, die Confequengen gu berücklichtigen; und komme, was da wolle, ich fiebe wicht an, mein ganges Berg und meine Seele zum Kinde biefes Spftems auszugiegen." D'Connell in feiner

Stellung war oft gezwungen, hart zu fein, mit ber schneibenbsten Schärfe seines Schwertes burchzusahren. Wer die Einzelheiten herausheben wollte, wurde mit leichter Rühe ein zahlreiches Sündenregister aufstellen können. Aber wer den Mann als Mann, das ganze Treiben als ein Sanzes betrachtet, der sieht ben schönen Faben, welcher durch sein Leben burchstiest und der da heißt: "Freiheit und Necht für mein Volk und für die Welt, so weit mein Bort reicht!"

Den 13. Aug.

Ich folge nun biesem wunderbaren Manne schon seit fast sechs Bochen Schritt für Schritt, lese jebe seiner langen Reben und werde nicht satt. Es ist das eins der schönsten Schauspiele, die man sich denken kann. Ein einziger Mann, der einem Reiche wie England Schach bietet, Ein Mann, der die Sigenschaften, die Macht und den Billen eines ganzen Bolkes in sich vereinigt: das ist eine Erscheinung, wie sie nur selten die Seschichte bietet. Dieses Schauspiel ist überall und zu allen Zeiten ein schönes, aber um so schöner, wenn das Bolk und der Mann, der es vertritt, voller Geist, voller Laune, gut und kräftig, ked und tapfer, ausbauernd und vorsichtig zugleich erscheinen. Ich will das leste Bochenverk hier aufzählen und es

wird Spusen aller biefer Eigenschaften zeigen. 3mi Sigungen in der Kornbörfe und zwei Reden auf dem Meeting in Baltinglas sind das Tagewerk en gros. In der Kornbörfe werden die Geschäfte abgethan, alle bebeutenden Ereignisse der vorhergehenden Woche berathen, alle Angriffe gegen Irland oder gegen seinen Bertreter abgewiesen u. f. f.

Einer ber mertwurdigften Angriffe gegen D'Connell ift ficher der bee Bergogs von Rovigo, indem die fer behauptete, bag D'Connell felbft fich bas Gelb ber Repealagitation zueigne und jeder feiner Sohne 2000 Pf. St. erhalte. Wenn die Englander biefe Anklage verbreiten, fo ift bagegen wenig zu fagen, benn fie haben vielfach verlernt, bag man in der Politik auch anden Beweggrunde haben fann als bie bes Gelbes. Ift bod Lord Palmerfton, wie feine Gegner fagen, ber Gold ling Ruflands. Hier in Dublin aber, wo man D'Connell tennt, lacht man über diefe Anklagen. 3ch borte mehr als einmal fagen: "Die Englander fummern fic um unfer Geld, als ob es ihres mare." Die Bucher der Repeal find jedem offen, der fie einsehen will; das Comite', bas über bas Gelb verfügt, befteht aus brei fig, vierzig Leuten. Es wird fein Schilling ausgegeben, ber nicht berathen, befprochen und beschloffen mor-Dier in Dublin weiß Freund und Feind, baf D'Connell kein Geldmensch ift; daß er als Abvocat mehr gewann benn als Agitator; baf feine Borfe Se-

bem offen fleht, ber Anfpruch barauf macht; bag er mit Einem Borte, mas bie Krangelen bourren d'argent nennen, ift, b. h. es weber genug achtet, um fich viel Dube ju geben, es ju erlangen, und noch weniger, bas, was er hat, zusammenguhalten. D'Connell lebt bier in Dublin wie ein reicher Mann bes höben Mittelftanbes und foll im Guben eine Befinung baben, die jebem Befucher offen fteht. Ber es weiß, wie wohlfeil es hier auf dem Lande ift, wie die Gaftfreundschaft hier eine Sache, die fich von felbft verfteht, wird bas Altes fo natürlich wie Etwas finden. Der Bergog von Rovigo aber ift beffer berichtet und hat fich an D'Connell vergriffen. Er wird es nicht wieber thun, benn D'Connell's Antwort wird ben ebeln Bergog belehren, bag es gefährlich ift, fich an einen Reind, wie den, den er fich gewählt hat, ju magen. Es wurde ju weit führen, ins Detail eingugeben. Rur eine: Anethote. Der Bergog von Rovigo fagt, baf er als irischer "Gigenthumer" ben Rampf aufnehme. Er hat eine reiche Irlanderin geheirathet. D'Connell antwortet: "Diefer "Gigenthumer" erinnert mich an eine Geschichte, Die einft in Rillarnen vorfiel. Gin armer Glafer heirathete eine reiche Dame ber Familie M'Carthy Moore, und wenn er trunten war, fo wollte er für etwas gelten, was er nicht war. "Last nur Reinen bezweifeln, daß ich ein Gentleman bin - ich bin ein geborner Gentleman von Seiten meiner Frau." Das

ift gerade fo ein Rovigo. Er ift ein reicher Sigenthirmer von Geiten seiner Frau."

In einem andern Ralle war D'Connell ber Angreifer. Ein Dr. Bennett, Rebacteur bes Mewworf De rald, wollte fich in der Kornbork D'Connell vorstellen laffen, worauf D'Connell auf ber Goelle antwortete: "Das tft gerade ber rechte Dawn, ben ich bier nicht au feben muniche. Er ift ber Berausgeber bes elenbeften Blattes, bas je bie Preffe eines Lanbes entehrte — bes Remport Berald. Ich bente, baf nie ein infameres Blatt bestanden bat." Dr. Bennett verichwand, von bem Gelächter ber Merege begleitet. Das Blatt foll wirflich infam genug fein, fic fein Lob bezahlen ju laffen. D'Connell fagte am anbern Tage: "Ich wurde mich felbst nicht für einen Freund ber Freiheit halten, wenn ich Ronige, Raifer und die Großen anzugreifen magte und einer entwürdig ten Preffe erlaubte, fich an mich herangubrangen, obm meine Berathtung auszusprechen."

Gine "Nationalaffortation von London" hatte fich mit einer Abreffe an die Fridinder gewendet und wer nicht glücklicher als die Franzosen unter frn. Lebru-Rollin. D'Connell wies fie zuruck, denn er fünchtet die Chartifien, von denen die Abreffe ausgeht. Er halt fie für Lente der Gewalt und für Gegner der friedlichen Agitation).

<sup>1)</sup> Beim D'Connell nach ber Einleitung feines Proceffe

Im Geifte biefer Ansthet verbietet er feinen Frenten, am 7. Sept. in Belfost ein Repeal-Meeting, als Gogenoperation gegen bas Antirepeal-Meeting ber Drangiften zu halten. Er broht allen Denen, bie an einem solchen Meeting Theil nehmen follten, mit ber Ausschließung von ber Gesellschaft.

Aber wie er hier abwehrt und verbietet, so weiß er auf der andern Seite seine Angeln auszuwersen. Dr. Charman Crawford ist ein einkufreiches, geachtetes Mitglied des Unterhauses; er ist für eine Art Provinzialparlament in Irland und D'Connell wendet sich an ihm und sagt: "Wir wollen zusammen gehen; nur ist es untlug, zu früh zu gute Bedingungen zu machen. Seid Repealer, und Ihr werdet vielleicht erhalten, was Ihr wünscht." Das ist der Sinn seiner Antwort auf einen Brief hen. Charman Crawford's. In demselben Seiste ist sein Commentar zu der Adresse des hen. D'Brien und der übrigen Whigmitglieder für Irland. Er hat sicher Recht, wenn er sagt: "Bas ihr verlangt, werdet ihr nie erhalten —

vie dargereichte Sand eines Abeiles der Chartiften mit allen nothigen Reserven angenommen hat, so erklart sich dies leicht genug. Mit einem directen Angriffe und Gewalt gegen ihn wurde auch die Zeit kommen, wo er und alle Franzofen und Amerikaner ohne alle Reserven annehmen wurden.

und fomit mußt ihr, ba ihr bies gur Bedingung ber Union macht, Repealer fein und werben".

Ich habe noch vielen Sigungen ftete mit demschen Interesse beigewohnt, boch denke ich, daß die obigen Schilberungen zur Charafteristift D'Connell's und ber Association genügen werden.

<sup>1)</sup> hr. Smith D'Brien ift seithem wirklich in Die Romiafforiation eingetreten

## Das Meeting in Tara 1).

Dublin, 16. August.

Das Meeting in Tara war nach Allem, was ich bavon gesehen und gehört habe, bas bebeutenbste, bas bis jest in der Repealagitation stattgefunden hat. Ich war verhindert, demselben beizuwohnen, und sah nur den Ansang und das Ende des Festes hier in Dublin. Am Morgen und am Abend waren alle Straßen voll von Reugierigen, die Masse der Wagen, die aus- und einzogen, mit Jubel zu begrüßen. D'Connell's Wagen und die seines Stabes wurden mit dem stürmischsten

<sup>1)</sup> Meine Absicht ift, D'Connell und die Repealbewegung von allen Seiten, von denen ich selbst sie zu beobachten Gelegenheit hatte, zu schilbern. Ich füge daher noch die folgende Darstellung hinzu, weil sie einen hauptmoment der Bewegung, vielleicht den Culminationspunkt der friedlich en Agitation enthält.

Inbel bis zu ben Grenzen der Stadt begleitet, umd am Abende hörte man den Jubel des versammelten Bolkt aus allen Straßen und allen Winden die spät in die Nacht widerhallen. Das ist, was ich gesehen habe, und ich füge nur hinzu, daß den ganzen Tag hindurch die Stadt, selbst in den belebtesten Straßen, so aussah wie London am Conntage. Die tausend kleinen Cars, die sonst die Straßen in allen Richtungen durchfliegen, waren verschwunden, denn es gab bei der großen Nachfrage ein paar Guineen für jeden zu verdienen, und das ist in Dublin selten genug.

Aus ben Berichten von Augenzeugen und aus ben Blattern geht hervor, baf nie eine ahnliche Bolksverfammlung in Friand, und find die Bahlen wahr, nie eine berartige in Europa ftattgefunden hat. Ge follen 500,000 Menichen zusammengeftromt fein; 200,000 ift ichon eine ichone Bahl. Nach ben Billets einzelner Schlagbaume fuhren burch bie Barrière von Cabra 700 Cars und 32 Rutschen, burch bie von Phibsborough 321 Care und 60 Rutschen, und 300 burch bie von Blancharbstown; 1400 Fahrzeuge allein von Dublin tommenb. Faft aus gang Irland maren Bertreter auf bem Kefte. Nicht weniger als 42 Musikbanben ber Teetotallers werben namentlich in ben Blattern angeführt, von benen mehre 50 und mehr Meilen weit bertamen. Das allein gibt einen Magitab für bat ganze Feft.

Der Berg von Tara ift die Localität in Stland, welche die bewegbarsten Saiten in den Herzen der Jeländer am lebendigsten berührt. hier predigte St. Partic und bekehrte die Könige Irlands, hier wählten diese ihren jedesmaligen Vorsteherkönig, und hier sachten die United Irishmen 1798 für Irlands Freiheit. Resigion, Vaterlands und Freiheitsliebe sehen in den Ruinen dieses Berges ihre schönsten Resiquien vereinigt. Die Lage der Localität, in einem Tagemarsche erreichbar sowol von Dublin als von vielen Städten zweiten Ranges, gab dann um so mehr Gelegenheit, hier eine große Rasse Bolles zu versammeln.

Die ganze Racht hindurch strömte die Menge dem heiligen Berge zu, und am Morgen war kaum noch eine Möglichkeit für die Dubliner, die zu Wagen kamen, sich durchzudrängen. D'Connell selbst brauchte für die leste Meile fast zwei Stunden, und mur mit Hilfe Tom Steele's, der die Ordnung, so oft die Masse micht von der Stelle konnte, wiederherstellte, erreichte er den Meetingplag. Unterdessen hatte das Fest auf dem Tarahill bereits begonnen und zwar mit Messe, Predigt und Gebet. Auf der Spige des Berges war ein Altar errichtet, an dem von 9 Uhr an dis 12 Uhr unter freiem Himmel mehre Messen gelesen wurden. Einer der Geistlichen hielt nach seiner Messe eine Predigt über die Bedeutung der Temperanzbewegung und ihren Werth als moralische Stüpe für den geistlichen

Rathgeber und als eine hilfe für die politischen Führer Irlands. Dann siehte der Priester mit aufgehobenen händen den Segen des himmels für den Kührer des Landes und die Freiheit Irlands herab. Und Tausend und aber Tausend lagen auf den Knien und beteten mit ihrem Priester. Segen Mittag kamen nach und nach die Banden, die handwerker von Drogheda vorauf, und zogen mit Hunderten von Fahnen um einen Hügel, Lia Tail genannt, wo die Gebeine der United Irishmen, die 1798 hier sielen, beerdigt sind. Als alle Fahnen um diesen Husitbanden erst "God save the Queen" und dann "St. Patrick's Day", und die ganze Masse im Chor sang erst der Königin Husbigung und dann Irlands Nationalgesang.

Emblich kam D'Connell auf bem Hügel an. Unter ben namentlich angeführten auf der Platform Anwesenden waren zwei Bischöse, drei Generalvicare und 30 Geistliche. D'Connell selbst wurde zum Prästdenten des Meetings gewählt, was gewöhnlich nicht der Fall ist und heute als Ausnahme, der Feterlichkeit des Ortes und der Bedeutung des Meetings wegen, geschah. Hierdurch erhielt er die Gelegenheit, die erste Nede zu halten. Sie war eine der feierlichsten Protestationen gegen die Union zwischen England und Irland, die ich bis sest von ihm kenne. Er begann damit, daß er sagte: "Ich sühle die Berantwortlichkeit, die ich meisten

nem Lande, die Berantwortlichkeit, die ich meinem Schöpfer gegenüber habe, ja ich fühle die schauerliche Ratur diefer Berantwortlichkeit, benn Irland ift aufgewacht, aufgewacht von einem Ende jum andern .... Auf diefer bedeutenben Stelle habe ich eine bedeutende Pflicht zu erfüllen. Ich erkläre feierlich hier im Angefichte meines Landes, im Angefichte meines Schöpfers, im Angefichte Irlands und unfere Gottes protestire ich gegen bas rechtliche Befteben ber unbegrunbeten und ungefehlichen Union. Meine Behauptung für Irland ift, baf bie Union nicht binbend für uns ift; fie ift nicht bindend für unfer Gewiffen, fie ift nichtig von Grund aus, nichtig von Rechts wegen und nichtig als ein Conftitutionegefes. . . . Ich wiederhole, es gibt feine wirkliche Union zwischen beiben Läudern. Meine Behauptung ist, daß keine Autorität irgend einer Person gegeben war, ben Unionsact anzunehmen. ... Das irifche Parlament hatte tein folches Recht, benn es war nur berufen, um Gefete zu machen, und nicht eine gefengebende Berfammlung einzusesen. . . Das Parlament Irlands hatte eben fo wenig bas Recht, bies gu thun, als bas englische bas Recht haben wurde, bie Befugnif, Gefete für England ju machen, ben Rammern Franfreichs zu übertragen. . . 3ch bin hier ber Bertreter ber irifchen Ration, und im Ramen biefer großen, tugenbhaften, moralischen, mäßigen, tapfern 8 \*\*

und religiofen Ration ertlate ich bie Union für mit und nichtig (unenblicher Beifall), für null und nichtig von Rechts wegen! . . . Ich unterwerfe mich bem Ge fete, fo lange bis ich es anbern fann, aber ich verneine bas Recht, und verneinenb bas Recht, proclamire ich bie Rullität ber Union im Grundfas und im Recht ... 3ch fodere jum Gegenbeweise heraus, und ich bin bereit, die Rrage zu verhandeln in Gegenwart bes civilifirten Europa und befonders Frankreichs und bes befreiten Spaniens." Dann geht er über zu ben Grunben feiner Behauptung, und es ift wohlthuenb, ju feben, wie gerabe bas Unrecht, burch welches England Irland an fein Gefchick zu feffeln glaubte, D'Connell bie Macht gibt, England an feiner verwundbarften Seite anzugreifen und lebensgefährlich zu verlegen. bellion, die England organisirt hatte, die Aufhebung ber Sabeascorpus - Acte, die herrschaft ber Gewalt, burch bie es feinen Antrag auf Union unterftuste, die Lift und die Beftechung, die es fpielen ließ, werben in D'Connell's Sand eine vergiftete Baffe, die er gegen Den tehrt, ber fie schmiebete. D'Connell ging biefelben im Detail burch. Dann tommt er auf feinen aweiten Grund aur Protestation gegen die Union, ben er in ben ungludlichen Folgen, die fie fur Irland gehabt hat, findet. Dann fcblieft er diefen Abfchuitt feiner Rebe und fagt: "Die Union ift nur bie ber Gefeggeber und feine Union ber Nationen. 3hr und

ich, wir find nicht um ein Saar mehr Englander, als wir vor zwanzig ober vierzig Jahren waren. Desmegen behaupte ich, daß die Union eine Rullität ift; aber foll ich euch in Folge birfes Schluffes rathen, aufauftehen und gegen fie auszugiehen? Babrlich nicht. Ich rathe euch, friedvoll und ruhig ju fein, und fonft nichte .... Seland braucht feine Gemalt; menn fie nothig werben follte burch ben Angriff unferer Feinde, fo wird Irland ber Rampfer genug haben. Die engtifden Golbaten in Briand find die tapferften ber Welt, und beswegen glaube ich ihnen nicht zu nahe zu treten, wenn ich fage, bag Irland, aufgeregt wie es jest ift, follten fie verfuchen une angugreifen, Weiber genug haben wurde, bie gange Macht der Königin zu schlagen. In bem letten Rampfe für Irland murbe es betrogen, weil es an bie Ehre Englande glaubte, aber o! Englande Chre foll und nicht wieder betrügen. Ich wurde eben fo gut bem Reffen einer gewiffen Perfounage mit Bornern und Pferbefuß vertrauen." Dann ergablt er ben Aug, wie die Beiber von Limerick, als eine Brefche von den Englandern erfturmt war, ben Feind gurudtrieben und burch ihr Beispiel ben Gieg wieder in die Sand der Irlander gaben. "Ja, ich habe Beiber genug in Irland, sie zu fchlagen, wenn es nothig fein follte; aber, meine Breunde, es ift Beitverfcmenbung, ju unterftellen, baf irgend ein Staatsmann

eriftirte, ber bem Rufe nach Gerechtigfeit, ben Irland ausstößt, wiberfteben fonnte." Dann warnt er seine Anhanger vor aller Gewalt und allen geheimen Gefellichaften, rath ihnen, bie Anstifter zu verhaften und fo ben Behörden ihre guten Freunde in die Sande au liefern. Auf biefe Beife werbe Irland frei werben. "Als ich am 2. Januar es wagte, diefes Jahr bas Repealjahr zu nennen, lachte man mich aus. Aber lachen fie auch jest noch? Best ift bie Reihe an uns. Bevor awolf Monate mehr verfloffen find, foll das Parlament in College Green fein." Das hofft er mit Silfe ber Königin ju erlangen. "Die Rönigin braucht morgen nur eine Orbonnang zu erlaffen und vom Rangler siegeln zu laffen, bas wird genügen... Rehmt meinen Rath mit nach Saufe, feib ruhig und friedfam, haltet Gefes und Ordnung aufrecht und lagt euch alle als Repealer einschreiben, Alle, Dann, Beib und Rind!" Dann berührt er feinen Plan ber Repealmagiftrate und ber Prefervative Society, wie feine 300 Deputirte heißen follen, und geht endlich jum Schluffe über. "Ich ahne, bag bie Beifter ber mächtigen Tobten über uns fchweben, bag bie alten Konige und Bauptlinge Irlands aus jenen Bolten uns auborchen ... und Altirlands Zufunft seben. Es ift bas schönffte, bas fruchtbarfte, bas fruchtreichfte Land ber Belt. Es ift ein liebreiches Land. . . . Ich wollte, ihr konntet in meinem Bergen lefen, wie tief bie Liebe ju Irland in

bemselben eingegraben ift. Und last das Bolt Irlands, das so lange bei mir stand, noch eine Weile bei mir stehen, und Irland soll abermals eine Ration sein!"

D'Connell's zweite Rebe bei bem Bantet mar an Englands Staatsmanner und an bie irifche Gentry gerichtet. Den Erftern fagte er: "Es gibt feinen Staatsmann, ber nicht halbwegs weiß, welche Rraft in ben awei Armen eines Bauern schlummert. Und wenn ihr biefe Rraft einfach mit 600,000 ober 700,000 multiplicirt, fo ift ber Mann, ber fich einbilbet, baf biefe Rraft bei fortgefestem Unrecht ewig fcummern werbe, Alles, nur fein Staatsmann. Es wird früher ober fpater jum Ausbruche tommen; fruher ober fpater, fage ich, weil ich zu verfichern mage, bag, fo lange ich lebe, fein Ausbruch ftattfinden foll. . . Bir find in einem Buftande bes Ueberganges, bas ift gewiß, bes Ueberganges, wohin? Bu Anarchie, Bermirrung und Blutvergiefen? D, es mag fein, wenn bie Englander biefe Fluchwahl treffen. Des Ueberganges zu Ruhe, Frieden, geficherter Freiheit und vermehrtem Wohlftande? Ja, werm England ober bie englischen Staatsmanner Denfchenverstand haben ober and war einen Splitter ber gewöhnlichsten Chrbarteit." Der Uebergang in D'Connell's Agitation ift fehr tar in biefer Stelle angebeutet; er ist meisterhaft. Er wendet sich zu England

und fagt: "Es hangt an einem Saare, bas Schwen ber Bermuftung, und es wird fallen, wenn ich will ober wenn ich es nicht mehr halten kann. Thut bat Eurige!" Nach dieser Drohung richtet er fich an bie irifche Ariftofratie und beweißt berfelben, daß fie von England nichts zu hoffen habe und daß fie nichts Rie geres thun konne, ale fich ihm anschließen; daß er im Stande fei, bas Bolt ju lenten, und bag er bie Abficht habe, es im Intereffe Aller, jum Beften Aller ju führen. Bei biefer Gelegenheit tommt er auf einen anbern Gegenstand, die Anklage einer katholischen Dbaherrschaft, die er abzuweisen sucht. Sein Sauptgrund ift: "Bir haben zu viel von der Borberrichaft der proteftantischen Rirche gelitten, als daß wir an eine fatholifche benten follten." Db biefer Grund ftichhaltig, ift fehr zu bezweifeln, boch hier nicht ber Drt, zu unter fuchen. Der Schluß ift bann wieber allgemein : Reveal. "Ich fage (ber Aristofratie Irlands) hier, daß bas insche Bolt entschloffen ist, von Niemanden als von feinem eignen Parlamente regiert zu werben. Wir haben bas Recht, uns felbft zu regieren. Und wenn Recht und Macht auf Tara Sill zusammenkommen, banne ift bie Beit nicht fern, mo bas Beftehen beiber augegeben werben und Selbftregierung ben Reichthum Irlands über fein Bolt ausgießen foll. 3ch tenne teine falfchen points d'honneur. Ben n

glaubte, daß ich etwas erreichen fonnte, indem ich mich auf meine Rnie niebermarfe, ich murbe es vor meinen Mitmenfchen gum Beile Erlande thun. Aber mahrend ich biefe Stimmung habe, habe ich zugleich ben hohen und ftolgen Geift eines guhrers ber irischen Nation. Ich fühle, daß eine Bitte eine Demüthigung ift, aber in bem Geifte bruderlicher Ausfohnung trete ich benfelben ale Irlander gegenüber, benn unfer Streben ift: Irland fur alle Irlander!" Den englischen Staatsmannern aber fagt er: "Berfündigt bem Bolte, daß ber fecte Drangeman bewaffnet und fremde Solbaten hierhergebracht feien , um es zu schlachten und zu entehren. D, fagt bas bem Bolte, und fehet zu, ob es wie ber Schnee weggefcmolgen fein wird."

Es ist heute aus London eine Caricatur angekommen: Daniel in der Löwengrube. Daniel ist von Peel, Wellington, Brougham und andern Löwen umgeben, ohne daß Einer wagt, ihn anzugreifen. Ein Strahl von oben schüt ihn inmitten seiner Feinde. Die Sonne aber, die ihm diesen Strahl sendet, ift die der Achtung vor dem Gesetze, selbst dem Feinde gegenüber. Und im Strahle dieser Sonne ist er sicher, unberührt selbst aus den Klauen der reifendsten Thiere, und hießen sie Borrecht und Gewalt, hervorzugehen. Recht und Geses jum Schuse ber Freiheit und des Bolkswohls, bas ist bas Geheimniß, bas Wunder thut, so groß wie bas eines Daniel in der Löwengrube.

## Organisation der Repealassociation.

Die Organifation der Repealaffociation ift fehr einfach, naturgemäß und doch wieder fehr compliciet.

D'Connell ift ber Prafibent, bie Seele ber Affociation, nicht burch Bahl, sonbern burch Rothwenbigfeit als Grunder und Leiter bes Gangen.

Bunachst unter ihm steht ein Comité von ungefahr 80 Mitgliebern. Ursprünglich bestand dasselbe aus Denen, die mit D'Connell die Gefellschaft errichteten. Später vermehrte sich das Comite' durch eine Art Wahl, indem jedes Mitglied das Recht hatte, ein neues vorzuschlagen, über das dann im Comite' selbst verhandelt und abgestimmt wurde. Wurde der Vorschlag genehmigt, so wurde der Vorzeschlagene in einer Generalversammlung einer Art nachträglichen Wahl, einer reinen Form, unterworfen. D'Connell allein schlug oft in der Generalversammlung Leute zum Comite' vor, über die das Comite selbst sich nicht ausgesprochen hatte. Er ist unumschränkt.

Die Geschäfte bes Comités bestehen in der Beaufsichtigung der Rechnungen, in Borbereitung der Rapporte, Borlegung der verschiedenen Plane, Circulare, Berhaltungsmaßregeln für die verschiedenen Beamten der Affociation, der Resolutionen für die Meetings u.

Bu ben verschiebenen Geschäften, so oft sie bebeutenber sind, Rachforschungen, Borarbeiten zc. verantaffen, werben "Subcomités" errichtet. So wird sie gebe Sigung ein Subcomite' für die Rechnungen bes Tages ernannt. Diese Subcomités bringen die Resultate ihrer Thätigkeit im Generalcomité' vor.

Unabhängig von diesen zufälligen Rechnungsconvtes bestehen zwei beständige Rechnungsaufseher, go genannt Auditors, Hr. Cornelius Mac Langhlin, Stadtrath (ein Mann, der mehr als 50,000 Pfd. Streich sein soll), und Hr. Scully, ein geachtein Barrifter at Law.

Die nachste Claffe von Beamten find bann die Barben. Diese werben vom Comite' erwannt und befassen sich für große Diftricte mit bem Sammen der Unterschriften, bem Recrutiren für die Gesellschaft, ber Einsendung der Gelder und der Ramen and Comité. Die Barben selbst haben das Recht, Subcollectors zu ernennen.

3wifchen ben. Barben und dem Comite' ftehen bit Inspectoren ber Barben für jeben größen Diftrict. Diese werben auf ben Borschlag bes Comités in ber Affociation ernannt. In ber Regel werben bie Warben selbst hierbei zu Rathe gezogen.

Ueber ben Inspectoren ber Warben stehen Provinzialinspectoren, die Hrn. Dillon Braun, Parlamentsmitglied für Connaught, Hrn. Maurice D'Connell für Munster, Tom Steele für Ulster und Dan. D'Connell selbst für Leinster. Diese reisen zur Beaufsichtigung und zur Aufmunterung im Lande herum, und erhalten ihre Reiseauslagen ersest. Sie heißen gewöhnlich Repeal-Missioners.

Dr. Ray ift Secretair mit 400 Pfb. St. Gehalt. Unter ihm fteben ein halb Dugend Schreiber.

hr. D'Reil Daunt erhalt ebenfalls Reifetoften als Sprecher auf ben verschiedenen Meetings.

Das heer besteht endlich erstens aus Mitgliebern ber Gesellschaft, wozu Jeder wird, der ein Pfd. St. unterschreibt, oder auch sammelt, vorausgesest, daß er 1 Schilling selbst gab; zweitens aus Associirten, wozu Jeder wird, der 1 Schilling zahlt, und brittens aus Freiwilligen, Volunteers, wozu Jeder wird, der 10 Pfd. zahlt oder sammelt.

## Repealpolizei und Repealgerichte.

Die Repealpolizei und die Repealgerichte sind unabweisbare Belege für das allmälige Mündigwerden der Irländer. Ein Volk, das sich selbst deherrschen und regieren lernt, kann sicher sein, daß es nicht lange mehr unter der Herrschaft eines andem stehen wird. Die Repealpolizei und Gerichte sind ein Beweis, daß die Irländer sich in gewisser Beziehung nachgerade aus sich selbst heraus "germanisiren" — wie ich's nennen möchte — b. h. an Geses und Recht gewöhnen.

Die irische Polizei hat es nach und nach so weit gebracht, daß die früher das ganze Land und jedes Dorf spaltenden Rausereien fast vollsommen verschwunden sind. Die Ermahnungen der katholischen Priester und das directe Einschreiten der irischen Polizei haben hier Bunder gethan. Tom Steele ift der Chef die-

seine Unordnung vorfällt, die den Charafter eines mehr ober weniger allgemeinen Aufruhrs hat, da sendet D'Connell den Friedensstifter hin. Man hat sich über den Ramen lustig gemacht; er hat in Irland seine natürliche Bedeutung. Der leste allgemeine Banernaufstand war der der Tery At, die unter der Anführung einer Lady Clare, in derselben Art, wie neuerdings die Söhne der Rebecka in Bales, hausten. Hierhin wurde Steele beordert; es gelang ihm nicht nur, den Ausstand zu beschwichtigen, das Bolt zu beruhigen, sondern auch zu entwaffnen. Wer weiß, daß es in Irland eine Wassendill gibt, daß somit die

<sup>1)</sup> Aom Steele ift Protestant und erlangte als der Rese eines reichen Mannes ein bedeutendes Verwagen. Er derwendete dasselbe, um ein Schiff für Riego und dessen hänger in Spanien auszurüften, mit dem er zu spät kam, um diesem zu nugen. Kanonen und Flinten sind eine schlechte Speculation und so duste Tom Steele sein Bermögen ein. Er ist ein wissenschaftlich gebildeter Rann, hat über verschiedene wissenschaftliche Fragen geschrieben, und auch auf diesem Felde, bei den Drumond'schen Taucherglocken sein Leben mehr als einmal gewagt. Ein Schlagsluß hat vor ein paar Zahren seinen Seistesgaben großen Eintrag gethan, und es ist eine schöne Pietät, wenn das Bolk und die Führer Tlands so thun, als ob er auch in dieser Beziehung noch der sei, der er früher im Interesse Tlands war.

Waffen verbotene, seitene, geachtete und theure Frückt sind, der wird begreifen, was in dieser Thatsuche liegt. Die Wassen gab der Friedensstifter der Regierung al. Ein paar Tage, bevor ich in Onblin ankam, führt eine scheinbare oder wirkliche Undilligkeit der Regierung gegen den Unternehmer der Maliposten zu Emeuten, die den öffentlichen Frieden in Gefahr brachten. Ton Steele mit seinem gemen Baumzweige hiefe das Boll in Ruhe und so lief Akes glüdlich ab.

3m Amuft Diefes Jahres regten fich- bie alten Bauernparteitampfe noch einmal. In Carrid-on-Suir, Carrichen und Clouwel rotteten fic bie Cami und bie Boleens, wie bie beiben Sectionen fich nennen, sufammen, gaben fich Stellbichein und waren bereit, bie balbvergeffenen Bauferscenen erneuern ju wollen. Diesmal war es nicht einmal nothig, ben Friedensftifter von Dublin bergufenden. Die Repealwarden und Mitglieder ber Repealaffociation ber verschiebenen Ortschaften traten ausammen, schritten in bem Augenblide, wo ber Rampf begann, ein, verhafteten bie Deftigften und überfieferten fie ben Gerichten Es ift bekannt, wie die Repealpolizet, Tom Secele an ber Spige, verhinderte, baf bie Proclamation bet Lordlieutenants gegen bas Meeting von Clontorf nicht jum Kampfe zwischen dem Bolfe und ben Solbaten führte. In der legten Beit endlich benumeirte und verhaftets die Mepealpolizei mehre Agenten ber geheimen Bauernverbindungen und verhaftete und entwaffnete ebenfo mehre im Aufftande begriffene Bauernhaufen.

Wer in England je die magische Wirkung, die das Wort Order noch heute auf die Englander ausübt, beobachtet hat, weiß, worin ihre Macht und ihre Freiheit begründet lag. In Irland hat dieser Zauber nach und nach Kraft erlangt, und wenn nicht Alles trügt, wird auch Irland durch diesen Zauber, nicht durch neuen Kampf und neue Anarchie, frei und mächtig werden.

Die Repealgerichte gehören mit in ben Kreis der Bürgschaften für eine bessere Zukunft, sind ein Zeichen mehr, daß Irland endlich zur Gesehesreise herangewachsen ist. Bei der Eröffnung des ersten Schiedsgerichts sagte Hr. John D'Connell: "Benn diese Gerichte, vom Bolke eingeseht, mit Würde zu Werke gehen und das Volk ihnen gehorcht, so wird dies für die ganze Welt ein Beweis sein, daß die Irländer in der That im Stande, ihre eigenen Angelegenheiten zu ordnen, und würdig sind, mit der Verwaltung derselben beehrt zu werden." Das ist so wahr als Etwas.

Die Eingriffe ber Regierung gegen biese junge Institution hat bieselbe vorerst wieder in Frage gestellt, boch hege ich für meinen Theil nicht den geringsten Zweisel, daß, wenn die englische Regierung die Irlander nicht zur Gewalt zu treiben im Seande ift, die irlandischen Schiedsgerichte Irland felbst zur größen Shre, Europa und der Civilisation zu einer einstmereichen Lehre zu werden bestimmt find.

## D'Connell en famille.

Dublin -

Mein lieber Freund Biernasty hatte mir, ehe ich Paris verließ, einen recht bringenden Empfehlungsbrief an Hen. John D'Connell mitgegeben. Ich hoffte dadurch bei seinem Bater Eingang zu erlangen. Hr. Dr. Gray stellte mich Hen. Daniel D'Connell in Athlone vor und ich machte ihm später in Dublin einen erfolglosen Kartenbesuch. Ich erklärte mir leicht, daß D'Connell nicht für jeden Besucher zu Hause sein könne, und hatte nicht Lust, mich durch die Zugänge, die mir in seinem Gohne. Iohn und ein paar andern Besannten geöffnet waren, näher an ihn heranzubrängen. Ich sühlte, wie er ganz besonders in einem Augenblicke der höchsten Aufregung gegen Fremde sogar in gewisser Beziehung mit Borsicht zu Werte gehenten.

muffe. Wie leib es mir auch that, ergab ich mich in mein Geschick.

Es follte anders tommen. Hr. Fispatrick ift der intime Freund D'Connell's und durch feine Bermittelung erhielt ich ein paar Tage, nachdem ich diesen selbst erst kennen gelernt hatte, eine Ginladung jum Mittagseffen bei D'Connell.

An bem Tage vorher war die Rede Peel's in der D'Brien'schen Debatte in Dublin angekommen. Erfi in D'Connell's Hause horte ich, daß er der Bersammlung der Repealassociation beigewohnt und dort eine Rede zur Antwort auf die Sir Robert Peel's gehalten habe.

Hr. F. hatte mir gesagt, eine halbe Stunde vor der Efzeit zu kommen, um Gelegenheit zu haben, D'Connell allein zu sprechen. So that ich — aber als ich mich anmelben ließ, erhielt ich zur Antwort, das D'Connell schlafte, und wurde dann in den Galon zu den Damen geführt. hier fand ich Mad. French, die älteste Tochter D'Connell's, und Mad. French, die älteste Tochter D'Connell's, und Mad. Morgan D'Connell; die Erstere in Trauer um den Berliust ihret Mannes, eine blaffe, viel Kummer verkindende Erscheinung, voller Geist in allen Jügen und besandens in dem tiesum Auge. Madame Morgan ist eine schone, frische Connaughttochter. — Bas soll ich von der Unterhaltung sagun? Habe: ich ein Rocht, von ihr zu sprechen; sind diese Damen durch D'Connell's Berühmt.

heit der Deffentlichkeit anheimgefallen? Rur fo viel, daß die eine fo geistreich, als die andere schon und herzvoll erschien.

Bald tam Daniel D'Connell der Jungere, ein netter Bursche, der eben seine Lehrjahre neben seinem Bater antritt. Zulest tam endlich auch der Bater mit seinen beiben ältern Söhnen Morgan und John, und Hrn. Fispatrick.

D'Connell hatte seinen grunen Rock mit schwarzem Kragen an und über viesem hing sein schwerer blauer Mantel, ben er auch bei. Tische nicht ablegte. Er bat, benselben zu entschuldigen, ba er gewohnt sei, ihn, so oft er gesprochen, stundenlang nicht abzulegen, um sich so vor Erkältung zu haten.

Nach den Begrüßungen und Kuffen, denn er tüßte feine Tochter und Schwiegertachter, feste er sich in den Kreis; daß er der Mittelpunkt aller Augenstrahlen war, versteht sich von selbst. Und auch ohne D'Connell zu heißen und seine Geschichte hinter sich zu haben, würde ein Mann wie er stets das Centrum jeder Geschlichaft, in der er ift, sein. Er saß da, ein Koloß, eine Zupitergestalt, alle Andern überragend. In seinen Lügen lag sichebare Abspannung; aber das vorhinderte nicht, daß der Geisft auf der Stirne und im Auge, der humse um den Mund sehr klar sprachen. Er sagte nur wenig, aber belebte die Reden der Andern durch ein freundliches, aufforderndes Lächeln.

Es bauerte nicht lange, bis wir gum Effen gerufm murben.

D'Connell saß oben am Tische, Morgan D'Connell unten; rechts neben bem Bater Mab. French, linkt Mab. Morgan. Dann die Gaste und die Familie. The wir uns niedersesten, sprach D'Connell ein twees Gebet, zu dem alle ihr Areuz machten. Es war ein Freitag und somit wurden nur Fastenspeisen aufgetragen. Alles in Fülle und Reichthum, die besten Weine, das neueste Obst.

Ueber Tische war D'Connell abermals der Leaden. Er sprach nur wenig, und nur um seinen Kindem oder Gasten diese oder jene Speise, diesen oder jenm Wein anzubieten. Es herrschte eine ehrfurchtsvolk Stille während des ganzen Mittagessens, und mich selbst ergriff auf Augenblicke ein demuthiges Unbehagen, wie ich's seit lange nicht mehr gehabt hatt und mich nur noch aus meinen Flegetjahren desselben dunkel entsann.

Als die Desserts aufgetragen, das Effen Rebensache wurde, kamen die Enkelchen D'Connell's, ihrer ein Dupend für heute, denn er hat deren mehnt Schock. Jedes kufte den Gvoßvater. D'Connell reicht dann seine Haide in seiner Tochter und hielt die der Leptern eine Weile in seiner. Spater reichte er die andere seiner Schwiegertochter und saß so Dand in Hand mit seinen Lieben. Es lag auch hierin etwas

Feierlithes, das durch die augenscheinliche Abspannung bes alten Riefen nur noch gehoben wurde.

Endlich ging das Mittageffen zu Ende; D'Connell erhob fich und sprach das Tischgebet, worauf alle seine Enkelchen ihn abermals kußten, sowie auch die Damen, und diese dann das Efzimmer verließen. Das ganze Effen hatte vollkommen den Charakter einer echt patriarchalischen Familienscene und slößte mir nur immer mehr Achtung vor dem Manne ein, der mit jedem Tage, seit ich in Irland war, in meinen Augen größer geworden war.

Auch nach Tische wollte die Unterhaltung nicht recht von der Stelle. Ich ahnete nach und nach, daß D'Connell auch in seinem Hause Alles in Allem sei und daß sein Einfluß selbst so weit gehe, die Zunge der Seinigen zu binden und zu lösen, je nachdem er selbst spreche oder schweige. Nur die Fremden halfen der Unterhaltung fort, die Söhne D'Connell's — mit Ausnahme Zung Dan's, der eben von Reisen zurücktam und noch nicht an die freiwillige Disciplin gewöhnt sein mochte — schwiegen, als ob sie ihres Vaters Wort abwarteten.

Einen Augenblick hatte ich Gelegenheit, Alt Dan anzuregen. Ich fagte: "Wir in Deutschland sind Unionisten, während ihr in Irland Separatisten seid; wir verlangen eine Bereinigung, während ihr die Auflösung der Bereinigung betreibt." — Ich mußte dann

ven Gegensas erklären und zeigte, wie in Deutschland Bieles von Dem bestehe, was Irland sehke, mahrend ihm sehke, was Irland habe. Wir haben alle Provinzialinstitutionen, die ench abgehen; ihr Gesamminstitutionen, die ohne die Unterlage der Provinzialinstitutionen ein Unglück für Irland wurden. Ich denk, Irland könnte in Deutschland Manches lernen, mährend Deutschland in England und Irland Vieles zum Bessermachen sinden könnte. Ich deutete, freilich leist genug, um nicht zu verlezen, darauf hin, daß Irland in Deutschland vielleicht sehen könnte, wie nothwendig die Union wäre und wie die Zersplitterung zum Untergange führe.

Diese Episobe brachte auf Augenblicke einiges Leben in die Unterhaltung. Ich fah, daß diese Auffaffung, an dem Beispiele meines Baterlandes erklät, D'Connell neu war, wenigstens deuteten seine Fragen und Einwurfe, deren Detail mir entfallen, darauf fin.

Ich bente, daß das Alles ift, was ich zu bemerten Gelegenheit hatte. Ich hoffe, daß ich das Alles preisgeben darf, ohne der Gastfreundschaft zu nahe zu treten.

Die Damen fervirten ben Thee im Salon, während D'Cannell sich in sein Arbeitszimmer zuruckzes und nicht wieder erschien. Dies ist seine Alltagsge-

roohnheit und erklärt die patriarchalische Scheu, die er seinen Kindern und Enkeln einzussösen scheint. Sie sehen ihn selten, wenn nicht am Werke arbeitend für Irland. Sie sind alle jung genug, um ihren Water kaum anders denn als "Befreier", denn als den "großen Mann" Irlands gekannt zu haben. Ich hörte, daß D'Connell in der Regel der froheste Tischgenosse von der Welt sei und stees die ganze Gesellschaft mit Geist, kust, haß seine zu beleben wisse. Um so leichter erklärt es sich, daß seine eigene Abspannung sich Denen, die ihn als die Seele des Ganzen betrachten, ihn als solche wirken zu sehen gewohnt sind, nordwendig mittheilen muß.

Juli —

Ich speiste gestern abermals bei D'Connell. Er war ein Anderer als das erste Mal, da ich ihn unter den Seinigen sah. Ueber Tisch war er recht rustig und machte des Birthes Kuche und Keller alle mögliche Ehre. Die Unterhaltung war lebendiger, allgemeiner und es wurde dadurch nur um so klarer, wie er auch zu Hause Alles in Allem ist, wie er den Ton angibt, ohne es zu wollen, ohne dafür zu können. Das Gespräch war ein Tischgespräch, und ich denke, Luther's

Freunde hatten beffer gethan, feine Tifcreben mit dem Zafeltuche auszufchatteln.

Rachbem die Damen und die Enkel, die abermalt den Bater und Grofvater, bevor sie weggingen, tüsten, den Speisesaal verlaffen hatten, nahm die Untrihaltung eine schärfere Richtung. Die Repeal war der Gegenstand; er ist in Irland immer neu und immer interessant. Hr. F., einer der Gaste, meinte, eine Petition an das Parlament in London für Repeal seigentlich doch eine Anerkennung der Oberherrschaft Englands und des englischen Parlamentes. D'Connell aber antwortete, daß, wenn er auf diese Weise die Repeal zu erlangen hossen frinne, ihn das nicht stören werde. Das Recht sei auf Seiten Irlands, die Racht auf Seiten Englands; und wenn Irland die Macht erst hat, sich selbst zu regieren, so wird eine Form nicht im Stande sein, sein Recht zu schmälern.

Einer ber Gäste machte barauf aufmerksam, wie schwer es sein werbe, England zum Rachgeben zu veranlassen. D'Connell aber bemerkte, bag die Emancipation vor 1829 und bis zu dem letten Augenblick ebenso unwahrscheinlich, ja noch viel unwahrscheinlichen geschienen habe, bis sie auf ein Mal unerlässlich gewesen.

Er spielte bann auf feine Plane an und fagte, bag bie Art, wie neue Epochen in ber Gefchichte ba Boller begrundet werden, stets ohne Pracedent fei. Die

Magna Charta sei nicht ganz auf constitutionellem Wege erlangt worden, die Begründung der Drangischen Opnastie in England und der hannoverschen ebenso wenig. Solche neue Regulationen seien sich selbst Präcedent, wenn sie in der Nothwendigkeit und der Gestaltung der Berhältnisse begründet seien.

Dann brachte John D'Connell die Rede auf die dubliner Presse, klagte, daß sie nicht, wie die londoner, die heimischen Angelegenheiten und die Verhandlungen in den Meetings zum Gegenstande von Leaderartiteln mache. D'Connell stimmte ein, daß sie sehr unbedeutend sei und nur Eins der Blätter eine Art literarische Redaction habe. Ich wunderte mich über diese Magen, denn sie bewiesen mehr als Alles, daß D'Connell, trop seiner Macht, der Presse von Dublin ihre vollsommene Freiheit läßt.

Roch eine Bemerkung fiel mir auf. D'Connell behauptete; bie ,,Richtsthun"-Politik Peel's fei bie befte, bie es für ihn geben tonne. "Alles, mas Peel thun kann, wird England nur fchaben."

Längft berfelben Anficht, war ich erstaunt, sie hier fo klar und einfach ausgesprochen zu hören.

Den 27. August.

hr. John D'Connell gab gestern seinem Bater ein Fest, zu bem ich bie Ehre hatte, eingelaben worben zu

fein. 3ch freue mich, bemfelben beigewohnt zu haben, benn ich batte Belegenbett, Dan. D'Connell von einer neuen Seite zu beobachten. Die Erlander baben bie fcone Gewohnheit, im Sommer ihre Gefellichaften fo viel möglich im Freien zu balten. Sie find ein voctifches Bolt und fühlen, daß die Ratur fchon genus ift, bas fconfte Reft au verebein. Sobn D'Connell hatte Dulken - Island gewählt. Diefe Infel begrennt bie Ede, wo bie Bai von Dublin gum Meere wird. Die Lage ift febr fcon, Die Infel felbft ein teder Fels, auf ber mir sparfames Gras wächft. Ein Ramonentherm, ein Barthaus und bie Ruine einer Rapelle - mo gabe es in Irland einen Morgen Lanbes obne Ruine - bekunden, daß die Insel nicht gang unbewohnt und unbeachtet ift. Der Thurm und bas Bachthaus find englisch, ber nachte Wels und bie Ruine irifch. -

Das Wetter war nicht gerade sein einladend und ich hatte vorgezogen, über kand ben Kanal ber Insel zu erreichen, wöhrend ein Theil der Gesellschaft mit D'Connell von Kingstown in einem Boote nach Dulten ging. Die Geetrantheit belehrte sie eines Bessem und so beschlossen sie balb, die Insel, die einen so ungastreundlichen Boll soberte, aufzugeben. Als ich auf dem Bahnhose in Kingstown ankam, hörte ich von einem Ressen D'Connell's, der hier die Gaste, die die terra sirma gewählt hatten, abwartete, daß der Feld-

zugspian geändert und wir uns in der Cottage eines Dr. De. Donalds versammeln follten.

Wir hatten bei dem Tausche nicht verloren. Ich kannte diese Cottage sehr wohl; sie war eine meiner Lieblingsausstüge. Ich sah kaum je ein schöneres Seelandschaftsbild, als hier. Um zu dieser Cottage zu kommen, muß man die Ecke, die die Bai von Dublin vom Meere trennt, übersteigen. Auf dem Wendepunkte ist eine Mauer, über die eine steinerne Treppe sührt. Auf der einen Seite dieser Treppe hat man die schöne Aussicht nach Dulken Island, nach Kingstown und der Bai von Dublin, auf der andern öffnet sich allmälig die Bai von Killinen, die kaum ihres Gleichen hat. Die Cottage Dr. Mc. Donalds steht auf dem Punkte, der die schönste Aussicht bietet.

In einem halbkreife liegt bas Meerufer zu unsern Füsen. Rechts zunächst wilde, berghoch aufsteigende Felsen, an denen sich die Wellen brechen. Ueber diesen die Killinenberge, die denen der Grafschaft Wicklaw die Hände zu reichen scheinen. Zwei, drei Bergreihen hintereinander mit kerken Contouren und einer Landzunge, die wie ein vorgeworfener Felshaufe ins Meer hineinreicht, schließen ein üppiges, Friede, Ruhe, Blüte und Frucht versprechendes Thal von vielen Meisen ein. Nirgend sah ich die setzt scholwen Gegenfäse so mild ineinander verschmolzen. Wer hierber an einem reinen Sommerabende versest wurde,

möchte an die schänsten Gegenden des Subens und wahrlich nicht an das norbische Irland benten.

Als ich ben Versammlungsort erreichte, war die Gesellschaft schon ziemlich vollkommen. Aber es herrschte in berselben eine Art Nachweben der Seetrankheit. Die Herren lasen Zeitungen, die Damen saßen vor der Thüre und ruhten aus. Die Cottage war nichts als ein einstöckiges, einzimmeriges Bauernhaus, wie sie in Irland an der Tagesordnung sind. Ein Tisch war querüber aus einer Ede in die andere gesest, Stein und Lehm der Boden, Balten und Breter der Plafond. Auf dem Tische stand ein vollkommenes Mahl talter Rüche. In einer Ede war ein zweiter Tisch, auf dem Shawls, Ueberröcke, hüte, Regen- und Sonnenschirme ausgehäuft waren.

Die Gesellschaft bestand aus D'Connell's Familie, Söhnen, Töchtern, Schwägern, Enkeln, und aus Tom Steele, herrn und Fräulein F., Mad. und Fräulein A. und mir. hr. f. schlug bis zum Effen eine Promenade vor und ich stimmte für den Vorschlag. Er wurde von einer Minoritär angenommen und zu meinem Aerger auch von der Minorität ausgesührt. Mein Pslichtgesühl ließ nicht zu, zurückzubleiben, obzleich die Rajorität mir interessanter schien als die Minorität. Erst gegen Essenzeit kamen wir wieder zusämmen.

Rach einem schlechten Gemiffen gibt es auf biefer Welt tein größeres Unglied, als einen schlechten Magen.

Alle umfere Safte, und ich bente im Algemeinen alle Irländer, haben in dieser Beziehung nicht zu klagen. D'Connell's Freunde und Berwandte schlugen eine gute Klinge und ich Armer war ein gezwungener Totaler. Hätte ich nur etwas davon und durfte ich meine Abstinenz auf mein "Haben" gegen mein "Sollen" jenseits sezen, ich wollte mirs gefallen lassen. Aber so ohne alles Berdienst ein Abstinenzmärtzver sein zu mussen, ist doch sehr hart.

Nach dem Effen stand Tom Steele auf und hielt in seinem komischen Pathos eine Rede, die mir Angst um unsern guten Freund machte. Er behauptete nichts mehr und nichts weniger, als daß wir sämmtlich im Irrthume seien, wenn wir dächten, wir befänden uns in einer Cottage auf sestem Lande, da wir im Ernste und in der Wahrheit auf der Insel Dulkey seien. Alle lachten, aber es war mir ganz ernst zu Muthe und des guten Tom's willen. Nein Nachbar zur Rechten merkte mein Erstaunen und löste mir das Geheimnis.

Ber ber Revolution von 1798 war die Insel Dulken berühmt durch ihren König von Dulken. All-jährlich ein Mal zog ganz Dublin aus, um auf dieser Infel einen König zu wählen. Er war so kustiger Natur; als der von Jvetot und der Bohnenkönig in Frankreich. Die frohesten Zecher waren seine tapfersten Helben und ersten Würdenträger. Das ungludliche Schand! Es kam eine Zeit, wo selbst dieser Spaß,

biese unschulbige Lust für Selands Heruscher zum Gespenste der Angst, für Irlands Freunde zum Mittel der Hoffnung werden sollte. Es war ein Nationalfest; und das genügte, um die Freunde der nationalen Freiheit fester an dasselbe anzuschließen, dessen Feinde gegen dasselbe einzunehmen. Die Irländer, die auf Dulken riesen: Es lebe der König von Dulken! machten die Bertreter des Königs von England in Dublin fürchten, daß jener diesem schaden könne. Armes Irland! Das Fest wurde verpont und für hochwerrätherisch erklärt.

Tom Steele's Rebe batte feine anbere Abficht, als bies Keft zu erneuern, umb beswegen unterfiellte er, baff unfere terra firma-Cottage auf ber Infel Dutten fei. Alle ftimmten mit ein, und mahrend ich mir bie Bebeutung ergählen ließ, wurde bereits gur Bahl eines Ronigs von Dulten gefchritten. Dr. Morgan D'Connell, wenn ich nicht irre, schlug hen. F. vor, ber baun auf der Stelle und ohne viel Ceremonie als Maiefiet begrüßt wurde. Alle feine Unterthanen tranfen im Jubel auf sein Wohl, worauf er fich erhob und eine fchone, lange Rebe hielt, fo fcon und lang, ale ob er quin Könige ber Frangofen ober ber Breufen geboren fei. Man fah's, es muß nicht famer fein, König gu fpielen! Aber er machte es fich auf ber Stelle fo bequem, ale ob's eine furchtbare Luft ware. Er fagte, wie bas fo Brauch ift: Ich werbe einen Drim-Minister ernennen und der wird sich mit dem Reste der Geschäfte befassen. Alt Dan D'Connell wurde zum ersten Minister emannt, und alle Unterthanen fimmten der Wahl bei und tranten auf das Wohl der neuen Regierung.

D'Connell exhab fich, hielt eine "fleine" Dantrede voller Luft und Lanne und folof bamit, baf er auf ber Stelle Tom Steele gum Lorbfangler ernannte, und zwar, weil er unftreitig von allen Anwesenben am wenigsten gesetzmbig fei. Tom Steele bantte und verfprach, fein Beftes ju thun, fo fchlecht Gefes und Rocht ju verwalten, als es immer ein rechter und echter Rangler thun fonne. Dann ernannte D'Connell einen hofnarren, einen Anight ber Bettfammer, mogu er einen jungen Mann wählte, bem er nachfagte, bag er 18 Ctunben in feiner Schlafftube und die übrigen feche mit feiner Pfeife zubrachte. 3ch hatte bie Ehre, home secretaire gu werben, weil ich ein Ausländer fei, und ich fagte, bankend, bag ich zu biefem Amte um fo mehr berufen, ba ich in acht Lagen bas Land verlaffe. Bum Kriegeminifter wurde eine Dame gewählt, die Bahl war febr gludlich und ber Minifter ein Blisterichen, fo nieblich als möglich. Eine anbere Dame murbe Commandant en Chef ber Armee; ber tollfte, wilbeste Entel D'Connell's Ceremonienmeifter; und ein guter Buriche in ben Flegeljahren, ber ftumm · wie ein Rifch auhörte und fein Wortchen ju fprechen

wagte, Sprecher des Unterhauses. Aber stille Baffer find tief; als der ftumme Sprecher antworten und für seine Bahl danken mußte, sagte er: "Mum is the word!" ) und fand für seine einstilige Rede den allgemeinsten Beifall.

Es herrichte die ichonfte, die ungetheiltefte Luft und Laune, Mann und Frau, Alt und Jung, Grofvater und Entel, Alles griff ineinander, fpielte freudig mit. D! ich begreife es fehr gut, bag bie Englander Alt Dan nicht verfteben. Sie, die fich ftets wie Englanber amufiren - mult tristement, um mit Froiffand gu fprechen, -- find nicht im Stande, folde Laune mit bem Ernfte bes Bebens ju vereinigen. Benn ein ech. ter Englander D'Connell heute fo gofeben hatte, er wurde ficher gu bem Schluffe getommen fein, bag ein Mann, ber fo fpielen, in fo ernftem Momente fo ben Ernft bes Momentes vergeffen tonne, um ber Luft bes Augenbfices zu leben, überhampt feinen rechten Ernft befige. Ein Frangofe begreift biefe Laune auf ber Stelle; ein Deutscher tonn fie nawurlich finben; ein Englander aber muß zu bem Schluffe tommen: "Steiniget ihn, er ift ein Gottestäfterer, ein Seuchter, ein Schaufpieler." Das ift oft ihr Uetheil über

<sup>1)</sup> Gine Phrase, die in Irland stets gebraucht wird, wenn man sagen will: Es ift ein Geheimniß, sag's nicht weiter, fei ftumm wie ein Fifch, mum ift bas Bort!

D'Connell. Er hat sich in London vielleicht ein paar Mal wie heute gehen laffen; es hat ihn wol hier und da ein Engländer beobachtet, wie ich ihn hier gesehen habe, und das erklärt dann das harte Urtheil, wenn es bei der eingeerbten Berachtung Englands gegen Irland, dem eingeerbten und bewusten Haffe Irlands gegen England einer solchen Erklärung noch bedarf.

Es war ein freudiger, sonnenheller Tag, und ich werde das Fest auf Dulkey-Fels nicht vergessen. Die enge Hutte mit diesen freundlichen Leuten, mit diesem alten Donnergotte in seiner frohen Laune, das Alles war poetisch genug; es wurde noch lebendiger, noch schöner durch ein paar tiese schwarze Augen, in denen ich von Zeit zu Zeit an so manchen Traum der Bergangenheit erinnert wurde. Die Trägerin der schönen Connaughtaugen saß eingerammt an der — eine Ausssicht auf das weite Meer öffnenden — Thure, durch die der Widerschein der Sonne von hellerleuchteten Wolken in die Hutte hineinsiel. Zwischen dem an dem Tische angelehnten Arme und der Brust durchsurchte ein sernes Fischerboot mit strahlendem, weißem Segel das blaue Meer.

Endlich tam ber Augenblick, wo fich die Damen entfernten. Selbst hier mußte biefe dumme Etikette beibehalten werben. Der ungesellschaftlichste Comfortgebante, ben es gibt, hat biefen Bequemlichkeitebarbarismus erfunden.

Die herren rudten bann zusammen, die Laune hatte, und fürwahr mit Recht, sich mit den Damen zurückgezogen. Alles wurde wieder erust und fünf Minuten später war ein so solites politisches Gespräch im Flusse, daß kein Mensch hätte ahnen sollen, wie toll die Gäste fünf Minuten vorher waren. Bon der Unterhaltung, die jest folgte, sind mir nur zwei Erinnerungen geblieben. D'Connell erklärte, daß Bater Mathew einer der besten Redner sei, die er kenne. Durch Einfalt, Kürze, Entschiedenheit, poetische Sprache, schlagende Bilder, ohne alle Wiederholungen, sei seine Art ganz geschaffen, auf hoch und Riedrig gleich erfolgreich zu wirken.

Ich hatte mich oft geärgert, daß, wenn in Irland von der civilisirten Welt die Rede, war, man stets nur an Frankreich, Amerika und ein wenig an Spanien dachte. Ich frug D'Connell, warum er in seinen Reden, wo er von europäischer Sympathie spreche, hinzuseze: "besonders in Frankreich und Spanien". Er antwortete: Deutschland liege ihnen so fern und sie hätten seit 1832 nichts wieder von liberalen politischen Bestrebungen gehört. Es war mir nicht schwer, ihn eines Bestren zu belehren. Er mußte zugestehen, daß ein Deutscher (wenn auch in einem sonst nicht gerade

isbwerthen Buche) zuerst eine halbwegs unparteufiche Ansicht über Scland ausgesprochen habe. Ich erinnerte ihn an ein paar Momente der lesten Zeit und müßte mich sehr irren, wenn es mir nicht gelungen sein sollte, ihn zu belehren, daß hinter den Bergen auch Leute sind. Ich hosse, daß mein sester Glaube an unfer Baterland Glauben geschaffen hat.

Endlich brachen auch die Herren auf. Es war neun Uhr. Der kühle Abend führte zu dem Beschlusse, bis zur Eisenbahn in Kingstown zu Fuse zu gehen. Keum aber hatten wir ein paar Hundert Schritte gethan, als die Bauern um D'Connell zusammenströmten. Erst ein paar, dann zwanzig, und viele Jundert, ehe wir Kingstown erreichten. Die Ersten riefen mit ihrem: "Hurrah für Repeal, Hurrah für D'Connell!" die Andern herbei, und so vergrößerte sich die Lawine mit jedem Schritte.

Da kam eine Frau aus dem Hause gesprungen und frug: Was ist das? — D'Connell! war die Antwort; und jene lief weg, hüpfte und sprang und rief: "Run habe ich seit dreißig Jahren von ihm gehört und soll das Glück haben, ihn zu sehen." Ein Bursche, der ohne Müge in der Masse mitlief und natürlich keine Müge abnehmen und schwingen konnte, wenn Alle ihr Hurrah jubelten, wurde von einem andern Burschen, beide zwölf Jahre alt, angesprochen: "Oh Henry, why do you not decouvre your whit?" Und

wieder eine Frau ftand an der Thur und fagte: "Gottes Segen ift mit ihm, wohin er gehen mag!"

Als ich auf bem Bahnhofe endlich wieder D'Connell naher kommen konnte, fagte ich: "In Frankreich zahlt ber König, wenn er ein paar Hurrahs bedarf!"
— D'Connell antwortete: "Sie thun's mir umfonst!"
und es lag ein tiefes Gefühl bes inwendigen Genusses, ben dieser Gedanke in ihm erregte, in allen seinen Zügen.

Die Bahnglock läutete, und da ich, ohne zu danten, wie gewöhnlich zweiten Plas genommen hatte, während D'Connell und die Seinigen ersten Plas nahmen, so war mit unferer Trennung das Fest des Tages zu Ende.

## Parteien und Preffe.

Die Repealer und die Drangisten, die Altirlander und bie Altenglander find bie beiben Hauptparteien, Die es im Lanbe gibt. Reben Diefen vegetiren bann bie alte Bhige und eine Art Foberaliftenpartei. An ber Spite ber Bhige fand früher ber Bergog von Leinster. Go lange Irland mehr ober weniger englisch war, so lange es noch bewußt ober unbewußt feinen Mittelpunkt in England fand, war es natürlich, bag auch in Irland bie englische Spaltung in Bhigs und Tories stattfand. Die Geftaltung des Landes, bie Beburfniffe, die fcheinbare Areifinnigfeit ber Bbigs waren bann Urfache, baf ihre Partei in Irland febr machtig, ja fogar bie festefte Stupe berfelben in England felbst mar. Bon bem Augenblicke an, wo Irland, fich felbft taum bewußt, aur Gelbständigkeit gelangte, verlor die Partei ber Bhigs in Irland immer mehr an Dacht um Ansehen. Bas gegenwärtig noch Bhig ift ober zu fein glaubt, ift von persönlichen Hoffnungen, die man auf Lord John's guten Willen baut, und noch öfterer in Folge einer gewissen Indolenz, die erlaubt, sich den Schein der Liberalität zu geben, während man die Hände in den Schoos legt. Die thätigern Whigs sind, ohne es zu wollen und zu wissen, oft die trästigsten Stüben der Repeal, wie unter Anderm das sehr gut redigirte Blatt der Evening Post.

Eine weitere Mittelpartei ift bie ber Roberali-3hr Streben geht babin, unter bem englischen Parlamente eine Art Provinzialparlament zu erlangen. 3d glaube, bag biefe Anficht unter anbern Berhaltniffen die naturgemäßeste ware. Aber in Irland ift fie nur ein Zwitterding. Die irlandischen Gefühle find nicht für eine birecte ober inbirecte Dberherrschaft bes englischen Parlamentes. Ich habe nicht nothig, bier noch zu erklären, woher bies kommt und wie bies in Irland gang natürlich ift. Die Folge ift bann, baf, verfieht fich mit fehr achtbaren Ausnahmen, Die Partei ber goberaliften meift aus Leuten befbeht, bie D'Connell verhinderte, eine Rolle ju fpielen und bie nicht ohne eine folche fein wollten; aus "Schriftgelehrten", Die ba behaupten, ber Gfel fei ein fehr fluges Thier, weil alle Belt fagt; er ift ein Gfel; und endlich aus ben angftlichen Raturen, bie nicht wiffen, mas fie thun follen, gerne mochten, aber nicht bas Berg haben, ju wollen.

| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,             |
|-----------------------------------------------------|
| 3m Bolte findet biefe Partei feinen Antlang und in  |
| ben höhern Rlaffen nur sehr unbedeutenden.          |
| Die verschiebenen Parteien find burch die Preffe in |
| folgenber Art vertreten.                            |
| Die Antirepealer:                                   |
| Sanders New-Letters, ein schales Blatt,             |
| eines ber zuerft begrundeten, - meift               |
| vom Nachdrucke lebend, Ultratory mit 2300 Abfas     |
| Evening Mail, orangistisch, gegen Peel,             |
| Ultratory mit                                       |
| Evening Packet, das Regierungsorgan,                |
| moderirter als das vorhergehende 1615 —             |
| The Statesman, hochfirchlicher Tory 577 —           |
| Der Warden, orangiftisches Sonntagsblatt 2230 -     |
| Die Repealer:                                       |
| The Nation, bas beste ber Repealblatter,            |
| Sonntagsblatt                                       |
| The Pilot, brei Mal wöchentlich 580 -               |
| The World 1514 —                                    |
| The Freeman, taglish 1025 —                         |
| The Weeckly Freeman 2961 —                          |
| The Weeckly Register 1346 -                         |
| Die Mina.                                           |
| Evening Post                                        |
| Die Föderalisten endlich:                           |
| The Monitor, Quafirepealer und Quafi-               |
| 4 the terretered Southless desauge deter contest.   |

föberelift .....

## Die tatholische Geiftlichkeit.

Ein doppeltes Unrecht ift die Urfache ber Macht, die heute die katholische Geifilichkeit in Irland hat.

Die Berfolgungen gaben ben Geiftlichen eine Art Beiligengland, bas Bolt verehrte in ihnen bie Martyrer feiner eigenen Religion. Mit diesem Gefühle festen sich die Geistlichen in dem herzen jedes Katholiten fest.

Die Berweigerung ber englischen Regierung, die Geistlichkeit zu befolden, sie zu einer Staatsinstitution zu machen, wies dann dieselben umgekehrt für immer auf das Bolk an. Das Bolk verehrte seine Priester, und die Priester sind von diesem Bolke befoldet. So entstand aus dem doppelten Unrechte ein doppeltes Band, das heute unzerreisbar scheint.

Der katholische Priefter in Irland hat keine anbere Besoldung, ale was er vom Bolke für Meffen, Taufen, Beichten, Communionen, Cheeinsegnungen und Begrabniffe erhalt. Jebe bieser kirchlichen handlungen hat ihren Preis; natürlich ift bem mehr ober weniger Reichen ein weiter Spielraum für seine Großmuth gelaffen. Mitunter kommt es zu Klagen, daß der Geistliche zu theuer sei, doch sind das Ausnahmen, und wo sie eintreten, sind die Pfarrmitglieder meist balb entschloffen, den ungerechten Foderungen der Priester eben so zu widerstehen, wie denen des Landlords und des protestantischen Geistlichen.

Die Engländer hatten die katholischen Kirchen zerstört und den Gottesdienst untersagt. In Folge dessen zogen die Priester im Lande herum und hielten Messe und Gottesdienst, wo sie sich sicher glaubten. Das hat sich zum Theile noch jest erhalten. Zu Christsest und Oftern ziehen die Geistlichen auf dem Lande herum, kehren bei einem der Bauern ein, hören dort Beichte, theilen die Communion aus und empfangen ihren Lohn. So tritt eine directe Berührung, ein nahes Freundschaftsverhältniß ein, das abermals das Ansehen der Priester vermehrt, das Band stählt, das Priester und Volt umschlingt.

Eine weitere Folge der frühern Gestaltungen war, daß sie die katholische Geistlichkeit demokratisirten. Schon diese ewigen Berührungen zwischen Priester und Bolt wirkten darauf hin; dann aber war das unterste Bolk, die Bauern, die eigentliche Pstanzschule der Geistlichkeit. Die katholische Gentry schloß sich aus gesellschaftlichen Gründen der protestantischen an.

Ueberhaupt haben bie höhern Stande seiten viel Geschmack am Martyethum. Go wurde es in Frland
Mobe, baf in der Regel nur Bauernfohne Priester wurden.

Das Bauernblut und die Banerngefühle, echt irisch demokratisches Wesen, wurden durch die Nothwendigkeit im Flusse ethalten. Der Geistliche dachte schon an und für sich wie das Volk, und sein Interesse zwang ihn überdies dazu, sich beim Volke besliebt zu machen, weit das das beste Mittel war, um stets der freiwilligen Steuern sicher zu sein. Der geistliche Bauernsohn hatte dann noch meist eine Schwester, einen Bruber, eine Mutter oder Tante, die irgend einen Kram anlegten, der durch des geistlichen Herrn Bermittelung bald zu dem ergiebigsten des Dorfes wurde. Ich bin weit entfernt, hierin eine gemeine Speculation zu sehen; das lag in den Verhältnissen und machte sich von selbst.

So wurde die katholische Seistlichkeit machtig und bemokratisch. Man irrt aber, wenn man glaubt, daß die Seistlichkeit das Bolk wilkenlos leite. Es läßt sich nicht abstreiten, daß sie großen Einsluß ausübt, aber biefer Einsluß besteht mehr darin, daß sie das Bolk lenkt, als daß sie es leite. Die Richtung geben die dem Bolke inwohnenden Gefühle an. Es ist einfältig, zu behaupten, daß die Geiftlichkeit die gegenwärtige Bewegung geschaffen habe; es ist nicht zu

bezweifeln, daß fie diefelbe theilweife in den von ihr bezeichneten Schranken halt. Aber bag fie fie nicht geschaffen hat, wurde auf ber Stelle flar werben, wenn fie versuchen follte, fie aufhoren gu machen. Sie wurde tauben Dhren predigen, wenn fie fagte: "Die Union ift ein Glud!" fie murbe vielleicht tros ihres Anfehens auf Berlegung und Beleidigung ftoffen, wollte fie lebren, bag England ber Bohlthater Irlands, bag England und Irland Bruber beffelben Baters feien. Der Erzbischof be Tron, ber fich bem Bolte ferner bielt, ber bie Staatsbefolbung von England als eine Conceffion gefobert hatte, brauchte gegen Enbe feiner Laufbahn nur in feine Rathebrale ju treten, um ficher ju fein, bag bie große Mehrzahl ber Betenben biefelbe verlaffen werbe; weil nach und nach ber Glaube, er fei ein Freund Englands, ein "Eflave ber Regierung", . wie bas Bolt fagte, guß gefaßt hatte ').

Die Richtung der irländischen Gefühle ist zu natürlich, als daß sie erst von Priestern geschaffen zu werden brauchte; aber in dieser Richtung ist ihr Einstuß oft sehr bedeutend. Dieser war es ganz besonders, der nach und nach das jest herrschende System der "friedlich en Agitation" schuft. In der Geschichte der ersten Bersuche katholischer Associationen, gegenüber den Gewaltversuchen der Banern, trifft man Gehritt

<sup>1)</sup> An Essay on ecclesiast, finances by D. O'Cruly.

vor Schritt auf Mahnungen zur "Ruhe und zum Frieden". Diese Mahnungen haben ihre Früchte getragen,
— Ehre, bem Ehre gebührt.

Segenwärtig ist nun fast die ganze katholische Geistlickkeit demokratisch und Repealer. Der Bischof von Ardagh, Hr. Higgins, kann als der Borkämpfer der katholischen Geistlichkeit betrachtet werden. Sein Talent und sein Eiser stellen ihn an die Spise derselben. Bon dem Augenblicke an, daß D'Connell seine Schiffe verbrannt hatte, trat der Bischof von Ardagh ihm zur Seite und war von da an ein Pfeiler der Repeal. Auf dem Meeting von Mullingar, 14. Mai 1843, sagte er: "Jeder irische Bischof ist ein eifriger Repealer!"— Nur Einer, Erzbischof Murray von Dublin, erließ dagegen eine unbestimmte Erklärung, worin er, milbe warnend, seine Geistlichen bat, sich nicht activ in die Politik zu mischen. Die Uebrigen schwiegen.

Derfelbe Pralat, Bischof Higgins, aber sagte dann weiter: "Ich bin nichts als ein armer Mann. Ich gehöre nicht nur zum Bolte, sondern zu der allertiefften Classe des Boltes. Ich sage es mit Stolz, daß ich der Aristokratie Nichts verdanke, wenn nicht — die höchste Berachtung gegen die ganze Classe."

Ich glaube nicht zu weit zu gehen, wenn ich behaupte, daß diese Worte aus dem herzen von brei Biertheilen der irländischen Geistlichkeit gesprochen sind. Als Repealer sind die katholischen Priefter dann ganz natürlich gegen die Staatsbegrundung ber katholischen Religion in der englischen Regierung. Sie halten eine Staatsbesoldung heute für eine Kette, die England ihnen auflegen wurde. Ein anderer Bischof, Dr. Feeny, sagte auf dem "Monstermeeting" von Mayo, 31. Juli, daß die hohe wie die niedere irländische Geistlichkeit an einen solchen Borschlag mit "Schrecken und Grausen" (horror and dismay) denke. Er seste hinzu: "Selbst wenn derselbe von einer katholischen Regierung gemacht wurde, wurden wir ihn, ohne anzustehen, verwerfen, um so mehr also, wenn er von einer Regierung käme, die allbekannt aus Feinden der katholischen Kirche besteht").

Alles das ift ganz natürlich; benn das Ansehen und die Macht der katholischen Geistlichkeit bei bem irischen Bolke beruht vor Allem auf ihrer vollkommenen Unabhängigkeit von der Regierung.

Es foll neben biefen bemokratischen Repealern auch eine gemäßigte Geistlichkeit und eine Art aristokratisch-katholischer Hochkirchenpartei geben. Der Erzbischof Murray von Dublin soll bas Haupt ber erstern sein und man sagte lange von ihm, er sei ein Antirepealer. Aber als bie Repeal mächtig wurde, soll auch

<sup>1)</sup> Seit dies geschrieben wurde, haben alle Bischofe Erlands in einer Synode einstimmig gegen die Staatsbefoldung protestirt.

er ihr sich zugeneigt haben. Rau erzählte mir, er sei gegen die Repeal gewesen, weil er nicht geglaubt, daß sie ohne Gewalt möglich; seit er dies zu hoffen begonnen, habe er sich zu den Repealern hingeneigt. Ich weiß nicht, wie weit dies wahr ist, denn seit dem bezogenen, sehr vagen, wenn nicht zweideutigen Briefe schweigt der Erzbischof von Dublin. Dagegen lernte ich Priester kennen, die ihm nahe standen, und fand in ihnen sehr eifrige Repealer.

Die hochkirchliche Partei folgt bem Banner des Erzbischofes von Tuam, Dr. Mac Hale. Dieser steht der englischen Kirche schroff gegenüber. Er protestitte gegen die Ausbreitung des Unterrichts durch eine unter der Controle der Regierung stehende Oberschulbehörde; er war gegen D'Connell, weil dieser eine Zeitlang die Repeal nicht als Ziel, sondern nur als Mittel betrieb, und trat erst zur Repealassociation über, nachdem dieselbe unbedingte Ausschung der Union verlangte.

Die ganze Geiftlichkeit ist politisch; etwas mehr, etwas weniger, barauf kommt wenig an. Und in diesem politischen Charakter liegt für sie der Reim des Unterganges, für Irland der Reim schlimmer Berwickelungen, böser, trüber Erfahrungen. Es ware ungerecht, verlangen zu wollen, daß der Priester kein Bürger sein sollte; im Gegentheile ist es seine Pflicht, sich des Staatswohles mit dem reinsten Eifer anzu-

nehmen. Nur foll er bas Forum nicht in die Kirche verlegen, den Altar nicht unter die Rednerbühne stellen. In d.r Kirche gibt es keine Parteien, nur Einen Gott, nur Ein Gebet. "Mein Reich ift nicht von dieser Welt." Als ich die Altäre auf dem Hügel zu Zara aufgepflanzt sah, dachte ich: "Webe! Webe! sie rufen den Ramen Gottes vergebens an." Als ich D'Connell von dem neuntägigen Gebete für die Repeal sprechen hörte, hatte ich zum ersten Male einen Zweisel, ob er nicht ein Betrüger sei. Und es dauerte eine Weile, ehe ich mir erklärte, was auf den ersten Blick so verkehrt und unverzeihlich erscheint. Ein paar Stellen aus den Reden der protestantischen Wortschier in Irland aber zeigten mir bald wieder, wie natürlich in Irland, was anderswo Unnatur und heuchelei wäre.

Aber das verhindert nicht, daß in blefer Sestaltung der Keim des Unterganges liegt. Eine politische Geistlichkeit ist eine Abgötterei, denn sie stellt einen zweiten Altar neben den ihres Sottes. Der Bischof von Meath erzählte uns auf dem Meeting von Tara, daß er in der "spiritual retreat" sich mit 117 seiner Geistlichen über die Repeal unterhalten. Dieser "geistliche Mückzug" ist dazu angeordnet, um die Geistlichen auf eine Zeitlang von der Welt serne zu halten, sie in Einsamkeit, Gebet und religiöser Unterhaltung von den weltlichen Gedanken und Gefühlen wieder zu reinigen.

Wirb eine folche Inftitution zu einer Art politischen Club, bann ift bie ganze Sache nichts als eine gottes-läfterliche Luge. Und ber Bischof von Meath ließ uns ahnen, baß sie oft nichts Besseres sei.

Wer in ber Kirche nicht vergeffen fann, baf es vor Gott keine Parteien gibt, baf "bas Reich Christi nicht von biefer Welt", ber ziehe ben Priefterrock aus, benn in ihm dient er zweien Herren, Gott und ber Welt.

3ch habe Zeichen genug in Irland gefehen, die barauf hindeuten, bag bie irlandische Geiftlichkeit ben Beg bes Berberbene geht. 3ch entfinne mich einer Berhandlung in bem South-Dublin-Union Borthouse, wo es galt, einen Lehrer für die Schule zu mahlen, Der Borgeschlagene war ein Katholif und hatte von bem Beiftlichen bes Arbeitshaufes gang gute Beugniffe erhalten. So follte er gewählt werben - als Giner behauptete, ber Borgeschlagene hore nicht jeben Sonntag Meffe und ber Roch bes Arbeitshaufes fei ein viel befferer Chrift. Run fand eine neue Untersuchung ftatt, nicht wer ber beste Lehrer, ber moralischste Mensch - beibes, Biffen und moralischer Banbel, wurde in Bezug auf ben Lehramtscandibaten nicht in Frage geftellt, - fonbern wer am fleißigften bie Rirche befuche. Dann fam berfelbe Geiftliche, ber früher für ben Lehrer gezeugt hatte, widerrief fein Beugs

nif und sprach fich für ben Roch aus — ber somit jum Lehrer ernannt wurde, weil er alle Sonntage eine Meffe horte.

Die Priester üben eine Art Personalaussicht über alle ihre Pfarrkinder aus; sie wissen, wer und wie oft Jeder in die Kirche geht; sie fragen und helsen nach, wo Einer schwankend wird. Das mag mitunter seine guten Volgen haben; die Masse des Bolkes ist höchst moralisch, die Weiber im Ganzen sittsamer als sonst irgendwo in der Welt. Aber es gewöhnt auch den Priester, sich in Alles zu mischen, sein Ansehen aus der Kirche auf das Forum, von dem Forum auf das Haus auszudehnen, sich mit den Staats- und Familienangelegenheiten zu befassen und so an seine Herrschaft mehr als an die seiner Lehre zu denken.

Dazu kommt bann noch ein anderer Uebelstand. Die katholische Religion, die nach und nach wieder aufzuleben beginnt, die allgemach ihre verjüngte Kraft fühlt, kann der Religion Englands gegenüber nicht vergessen, daß diese einst sie die Aufs Blut verfolgte. Daraus ging, dem Protestantismus gegenüber, eine religiöse Kampssust hervor, die oft zu vollkommener Ungerechtigkeit und Unduldsamkeit führt: Controverspredigten sind an der Tagesordnung. Im Jahre 1838 kam es zwischen zwei Kampssechtern, dem katholischen Priester Hrn. Manuire und dem protestantischen Geistlichen Hrn. Dr. Gregg, zu einem förmlichen Religionsassaut,

bas öffentlich vor einer großen Anzahl Zeugen ftattfand und über beffen Ausgang sich bann bie Fechter später in einer Menge Schriften ben Sieg streitig zu machen suchten.

Diese Kampfestust hat fich bis auf den heutigen Zag fortgefest. 3ch las ein paar Controverspredigten des Priefters D'Connell, - nicht verwandt mit Dan. D'C. - bie in ber neueften Beit gehalten wurden, befondere die Fortschritte bes Pufenismus gum Beften ber katholischen Religion in Anspruch nahmen und den Prediger gu bem Schluffe führten, bag "England bereinft wieber ein Pfeiler ber Kirche Gottes werben muffe". Daniel D'Connell foll einmal in einem Londoner Meeting erflart haben, bag er hoffe, ber Tag werbe fommen, wo bereinft wieder in Beftminfterabtei Deffe gelefen Als ich biefe Anekbote in einem englischen Blatte fand, wollte ich fie taum glauben und frug beswegen einen intimen Freund D'Connell's, ber mir als etwas gang Natürliches fagte: "baf D'Connell glaube, bie protestantische "Reperei" murbe gerade so gut wie alle vorhergehende, der Arianismus zc. zc. dereinft ber fatholischen Religion wieber weichen muffen."

Man begegnet biesen Ansichten überall in Irland von D'Connell herab bis auf die ungebildetsten Arbeiter. Ich fand sie am Grellsten in einem Bolts-buchlein, das für ein paar Pence in allen Eden, wo ein Buchtram ift, feilgeboten wird. Es heißt:

Sure way to find the true Religion, by the late rev. T. Baddeley. Dublin, Duffy, 1841, - und ift eine Unterhaltung zwifchen Bater und Gohn, in ber jener biefen belehrt, daß bie protestantische Religion feinen ber Charaftere einer wahren Religion habe, nicht einig, heilig, fatholifch und apostolisch fei. Bei ber Gelegenheit aber bringt ber Bater bem Sohne gar wunderliche Dinge bei. Die gewöhnlichen Borwürfe ber katholifchen Religion gegen die protestantische find naturlich. Diefe find bann aber mit bem Anbenten an bie Berfolgungen gemifcht. Der Sohn lernt, wie einft bie Protestanten bie Katholifen in Irland mishanbelten, von Religion und Unterricht fern bielten, auf ihre Priefter Jagb machten, ihre Bifchofe folterten und hinrichteten. Dann beweift ber Bater, wie die neue Religion gar bofe Folgen gehabt habe. In einer Criminalftatiftit lernen wir, daß in England die Bahl ber Berbrechen von 1805 bis 1817 von 4605 auf 13,932 geftiegen fei, woran ber Protestantismus rein und allein Schuld ift. "Das find bie beflagenswerthen Früchte ber protestantifchen Religion"1). Und wie follte es anders fein? Gind boch die helben ber Reform nur "Diebe, Rebellen, Gauner und Morber". Go geht ber Bater ben protestantischen Calender von For durch. Bista ift ein famous outlaw,

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 44.

rebel and murderer 1), Huf war ein seditious priest in Böhmen, der einen Tumult gegen die deutsche Ration aufregte, weil er vom Avancement ausgeschloffen worden war 2). Savonarola ift ein italienischer Monch, der zum Tode verurtheilt wurde, weil er seditious riot gegen bas gemeine Befte aufregte 3). Am fcblimmften aber geht es unferm Luther. Der ift vom Teufel felbft befeffen. Und ber arme Luther muß fich felbft anklagen, benn ber Bater citirt Sans Luther und läßt ihn fagen: "baf er eines Nachts aufgeweckt fei und mit bem Teufel gekampft, biefer ihn besiegt und bann gezwungen habe, die Meffe abzuschaffen und die Reformation zu beginnen; und daß er zu dem Ende von dem Teufel begeistert worden fei". Als aber, tros all Dem, bie Reform feinen rechten Fortgang gehabt, habe er ausgerufen: "Warum greifen wir bie Ratholiken nicht an mit jeber Art von Baffen und waschen unsere Sande in ihrem Blute ?" Dag ihn bann zulest ber Teufel holt, ift so natürlich, daß Luther, nach bes Baters Lehren an den Sohn, sich selbst den Tod von Teufels Sand municht und in diesem Wunsche erhört wirb 1).

<sup>1)</sup> Ø. 52.

<sup>2)</sup> Ø. 58.

<sup>3)</sup> A. a. D.

<sup>4) @. 56. 57.</sup> 

Und was fonnten die Folgen einer folden Religion fein? Bir haben oben ichon bie moralifchen gefehen; fie hatte noch gang andere. Sie zeugte 1552 bie Schweiffrantheit, 1558 in ber Rahe von Nottingham einen großen Sturm und Donner, 1561 ein Gewitter, bas in bie St. Paulstirche zu London einschlug, 1571 ein dreadful earthquake, ein graufenhaftes Erbbeben, 1573 eine Feuerkugel, 1575 einen schwarzen Fliegenschwarm u. f. f., u. f. f. bis auf unsere Tage allerlei fchreckliche Sachen, 1) bie große Rationalschulb Englands und Irlands mit eingeschloffen. 2) Und um bem Sohne bie lettere recht anschaulich zu machen, zeigt ihm ber Bater, bag, wenn bie Schuld in Pence gemungt wurde, man 289 mal eine Schnur Pence um bie ganze Welt legen konne. 3) Bie natürlich ift es ba nicht, bag ber gute Bater ausruft: "Bebe, in was für einen elenden Buftand ift die englische Nation verfallen! Eine gahlungeunfähige Nation, ein Bolf von Banqueroutiere! Zeigen nicht biefe Thatfachen bas. Diefallen Gottes, und - wie fehr er fich burch die protestantische Religion verlett fühlt?" - worauf bann ber gute Sohn antwortet: "Sicher, die prote-

<sup>1)</sup> Ø. 62-67.

<sup>2)</sup> Ø. 71.

<sup>3)</sup> Ø. 73.

stantische Religion muß Gott fehr misfällig fein, um auf die Nation all diese Uebel herabzuschwören."

Und wie follte der arme Bursche zu einem andern Schlusse kommen, wenn die Religion die schwarzen Fliegen und die 289 Schnüre Pfennige um die ganze Welt erzeugte! Du lieber himmel, sei uns gnädig und bewahre uns vor dergleichen!

Wie aber die protestantische Religion Pest und Erdbeben, die schwarzen Fliegen und die Nationalschuld erzeugt, so heilt die katholische das Fieber und andere Krankheiten. Ich kaufte für zwei Pence zwei Gebetchen, das eine gegen a sever or an ague, das andere gegen die "Angriffe der Feinde der Menschenrettung". Lesteres kam aus dem lieben Baterlande, aus Deutschland, vom Fürsten Hohenlohe, und war übersset. Hier ist's:

THE following is an authentic version of the original copy, translated by a Catholic Priest.



## I. N. R, I.

Behold the Cross of the Lord Fly powerful enemies! Just be a Jesus to me, and save me

<sup>1)</sup> A. a. D.

ST. RAPHABL, come to my assistance.

ST. JOHN OF GOD, intercede for me.

O MARY! conceived without sin, pray for me.

Who have recourse to thee.

To be had at the "Albion" Printing Office, 16, Christ Church-Place.

Doch ift das Mittel gegen Fieber u. bergl. jedens falls viel unschulbiger als die Religion, die die Schweiß-frankheit zeugt.

Die Sache aber ist leiber sehr ernst. All das bekundet nur, wie tief noch die Bunden schmerzen, die England hier geschlagen hat. Die Undulbsamkeit zeugte Undulbsamkeit, die Anklage rief die Anklage hervor. Wer diese Zeichen sieht, könnte das Schlimmste für Irlands Zukunft, Haß, Undulbsamkeit und Verfolgung gegen die vormaligen Verfolger fürchten, wenn dereinst die Verfolgten die Macht dazu hätten. Das ist wirklich einer der Gründe, mit denen die Stockprotestanten in Irland gegen die Katholiken zu Kelbe ziehen.

Doch gestehe ich, daß ich diese Furcht nicht theile. Die Geschichte bekundet, daß die Katholiken in Irland selbst in den Zeiten, wo sie Tags vorher noch verfolgt waren, am Tage nachher die Protestanten mit Gasifreundschaft aufnahmen. Der irische Bolkscharakter widerspricht dem Geiste der Verfolgungen. Wo Greuel vorkamen, waren die Protestanten leider meist die Herausforderer, wenn nicht andre Ursachen, Eigen-

thumsfragen und directe Berlegungen zum Grunde lagen. Dann aber sind überhaupt die Zeiten dahin, wo Religionsverfolgungen noch möglich waren. Hat doch selbst England tolerant werden müssen. Bat doch selbst England tolerant werden müssen. Bon dem Augenblicke an, daß in Irland die Reibungen aufhören, daß der Katholik nicht mehr dem protestantischen Geistlichen zu bezahlen braucht, daß die protestantischen Giferer nicht mehr mit Aushebung der Emancipation brohen, nicht mehr mit Aushebung der Emancipation brohen, nicht mehr stets nach "supremacy" schreien, bescheiben in den Kreis des Rechts und der Gleichheit eintreten, werden sicherlich auch die Irlander balb genug nicht mehr an Controverspredigten denken, nicht mehr auf sie horchen.

Ich kann hier irren; boch wurde ich, selbst wenn ich Protestant ware, mich am Tage nach ber Aufshebung ber Union ruhig und ohne Furcht in Irland niederlassen, sobald mich sonst nichts daran verhinderte.

Der Frlander ist fromm, aber ebenso ein geistreischer Mensch. Die Aufklärung macht große Fortschritte, und vielleicht nur die politische Bedeutung des Katholicismus ist die Ursache, daß troß des Fortschritts sich alle Frländer vor wie nach sest an die katholische Kirche anschließen. Mit dem Aushören der Ursache würde auch die Wirkung vielsach wegsallen. Die freie Kirche, die Organisation derselben in Frland, die Art, wie das Bolk die Geistlichkeit unterhält, gibt diesem

bie größte Macht über die Priefter. Die Gefühle des Bolks find die Ursachen, daß die Priefter, die diesen Gefühlen folgen, ein solches Ansehn haben. Käme die Zeit, wo die Priefter ihre Stellung zur Selbstheurschaft benußen wollten, so würde das Bolk, wo es sich verlest glauben sollte, das Mittel haben, einzuschreiten. In der Freiheit selbst, die Richts als die Natur ift, liegt eine so durchgreisende heilende Kraft, daß die freie Organisation der katholischen Kirche in Irland wahrscheinlich allein im Stande sein wird, dem Uebelstande einer politisch en Geistlichkeit Schranken zu sesen. In manchem Bauernaufruhr haben die Irländer auch die Abgaben für ihre Geistlichkeit geordnet.

Doch wie dem auch sei, die Gefahr ist vorhanden und groß genug. Die Ursache, daß sie vorhanden, liegt in den von England in Irland geschaffenen Zuständen; hoffen wir, daß sie nicht noch fortwirken werde, wenn dereinst Irland die von England geschaffenen Zustände besiegt hat.

Abgesehen von diesem giftigen Bodensage ift aber bie irische katholische Geistlichkeit gewiß eine ber achtbarften, die es in der Belt gibt. Ich habe bei Freund und Feind ben Auswüchsen des Colibats nachgefragt, und Freund und Feind waren einstimmig, daß in dieser Beziehung die ganze katholische Geistlichkeit, vom ersten bis zum legten, ohne Makel sei.

Sie find alle arm, oft verfchuldet, und bennoch ift es fehr leicht, in jedem Dorfe bas Pfarrhaus ohne Wegweiser zu finden, wenn man ba einkehrt, wo die Bettler scharenweise vor ber Thure sigen.

Neben bem gefunden Samen teimt das Untraut; ber himmel gebe, daß diefes nie im Stande, jenen au unterdruden.

## Bater Dathem.

Der Whisty war in Irland das "fließende Feuer" ber amerikanischen Bilben. Wie diese entnervte der Branntwein das irische Bolt, nahm ihm allen höhern moralischen Werth und ließ es oft bis zum Thiere hinabsinken.

Ob die Herrscher in Irland wie in Amerika abssichtlich den Brauntwein an die Stelle des Schwertes geschoben, um das Bolk zu demoralistren, ist niegendwo gesagt; aber soviel ist sicher, daß von dem ersten Augenblick an, wo sich in der Mitte des vorigen Iahrhunderts die ersten Spuren eines neuerwachenden Geistes der Unabhängigkeit unter den Bauern in Irland zeigen, wir auch zum erstenmal dem Bestreben, dem Branntweintrinken ein Ziel zu sepen, begegnen. Sie ahneten eine der Quellen ihrer Stlaverei und versuchten, sie zu verstopfen.

Dies untlare Bewuftfein geht bann burch bie politifchen Bestrebungen ber Biebergeburtsepoche burch. In ben Kampfen von 1798 kommt eine Schlacht vor, in ber bie irifchen Bauern die Englander besiegten, sich bann bem Trunke überließen, von ben Geschlagenen überfallen und wehrlos niebergemegelt werben. Diese Geschichte erzählten sich die Bauern vom Bater auf den Sohn, und das öffnete Manchem die Augen. "Ja, wenn wir in Enniscorthy nicht betrunken gewesen wären!" wurde eine Art Troftspruch für die verlorne Schlacht.

Als endlich bei ben Wahlen von 1828 bie Bauern in die Reihen der Kampfer für Frlands Wiedergeburt miteintraten, machte sich das unklar geahnete Gefühl abermals gelten. Sie gelobten, daß sie, fo lange die Wahlen dauern murden, keinen Whisky trinken wollten, und hielten treu, was sie versprochen hatten.

Das waren die ersten Proben der Mäßigkeitsbestrebungen und die Bauern hatten dieselben aufs Beste bestanden. In diesen Proben aber liegt der Keim der nachberigen Temperanzgesellschaften. Das allgemeine Streben nach bessern Zuständen, das Wiederausleben eines schönen Volksgeistes, das nach und nach immer klarer werdende Bewußtsein, daß die Trinksucht die Ursache gar vielen Elends und Unheils sei, daß sie der Befreiung Irlands entgegenarbeite, — das Alles waren Giemente, die den Mäßigkeitsbestrebungen den Weg bahnten. Alle Welt sühlte ein Bedürsniß, wartete auf den Mann, der das Wort aussprechen sollte.

Bater Mathew mar berufen, es ju geben; und

an dem Tage, an dem er zuerst von dem Gelubbe sprach, um ben geistigen Getranken abzuschwören, geschah ein Bunder. Ein ganzes Volk hörte, was es so oft geahnet, und folgte der Stimme, auf die es gewartet hatte.

Man ift im Irrthum, wenn man sich einbilbet, daß die Sendung Bater Mathew's ein zufälliges Werk. Sie ist echt i risch und überdies ein Resultat des gegenwärtigen Culturzustands des irischen Bolks. Die Irländer treten in Masse aus dem Zustande der Barbarei, in dem sie England so lange zu erhalten gesucht hatte, hervor, und wenn es auch ein hoher Beruf, ein schönes Tagewerk für Vater Mathew war, der Apostel der Mäßigkeit in seinem Lande zu werden, so wurde man ihm doch zu viel Ehre anthun, wollte man sein Werk als das Unternehmen eines Individuums ansehen. Fünf oder zehn Sahre später würde auch ohne ihn vollendet gewesen sein, was er jest das schöne Glück hat, mit seinem Namen zu benennen.

Ich bin weit entfernt, hiermit Bater Mathew's Berbienst schmalern zu wollen. Er ist ein an Geist und herz hochbegabter Mann, und es gibt im Kalender der Heiligen genug, denen er nichts zu beneiden hat. Er wurde nicht auserwählt worden sein, wenn er nicht berufen, wenn er nicht der eble Mann gewesen, der geeignet war, das schöne Werk — wie sehr es auch in allen Verhältnissen Irlands liegt — zu fördern.

Die Art felbft, wie er fein fcones Bunber vollbracht hat, ift ber befte Beweis, baf bas Bolf vorbereitet war, ben tommenben Erlofer aufgunehmen. Um 10. April 1838 errichtete Bater Mathem feine Temperanggefellschaft, und taum zwei Jahre fpater war biefelbe burch gang Irland verbreitet. An bie Stelle ber Saufgelage waren mufitalifche Uebungen getreten, und bas Bolt, bas noch vor ein paar Jahren bas verrufenfte als Trinter war, ift beute eines ber nuchternften, bie es gibt. Die Reifebefchreibungen, bie vor ein paar Jahren veröffentlicht wurben, paffen heute auf Irland, wie bie Bilber Callot's auf Frantreich; und ber Umidwung hat fo unvorbereitet ftattaefunden, baff bie Leute, die in England ale Buchbanbler auf irifche Scenen fpeculirten, ihre Commis noch nach Srland ichidten, als icon teine Ernte mehr für fie zu finden mar, - baf felbft Gir Robert Deel fich verrechnete, wenn er geftern noch mit einer Auflage auf Whisty, die vorgestern noch fo ergiebig war, einen Bufchuf für fein Bubjet von heute hoffte.

Die Irlander find Enthusiasten, und an dem Tage, an dem Bater Mathew ihr eignes Gefühl klar und einfach aussprach, folgte ihm ganz Irland wie ein Mann.

Die Englander in Irland tauschen fich am wenigften über die Bebeutung ber Temperanzbewegung. Hr. Dr. Gregg, der Lenker ber protestantischen Arbeitergefellichaft von Dublin, nannte in einer feiner Reben bie Sache beim Ramen. "Aber ba fagen fie, die Temperangreformation fei ein heiliges Berf. 3ch hoffe, bag bies große Meeting hier fein folches Bugeftanbnif machen wirb. (Beifall.) Bebenet, bag es Beiten gibt, wo ber Teufel es für nothig halt, ein weißes Rleib anzugieben. 3ch frage: 3ft bie Beit für Irland gefommen? Eine Temperangreformation ift gweifelsohne eine fehr plaufible Sache. Unterbeff aber ift es jugleich feine Frage, bag fie eine militairifche Regelmäfigfeit unter bie Maffe gebracht und ihr Gewohnheiten ber Mafigung und Ordnung gegeben hat, bie fie ju gefährlichen Gegnern ber englischen Dacht umfduf. Ber fann bann in Bahrheit fagen, daß bie Temperanzbewegung bas Gut ift, für das man fie ausgibt?" 1)

Während ber Anwesenheit Bater Mathew's in London waren die englischen Batter fast eben so kar. Auch sie ahnen, daß die Sendung Mathew's eine moralische und demokratische zugleich ift, und das ist in England fast noch gefährlicher als in Frand. 2)

<sup>1)</sup> Saunder's New's Letters Journal.

<sup>2)</sup> Es gab englische Blätter, die nicht anstanden, hrn. Mathew nachzusagen, er speculire mit seiner Sendung auf ben Gewinn der Temperanzmedaille. So was halt man in England leicht für möglich.

In der neuesten Zeit hat dies Gefühl in Irland sogar bis zur Berfolgung der Temperanzmusikbanden geführt. In Donneraille wurde die Bande vor Gericht gestellt, weil sie — sich eines Friedensbruches? — nicht doch — eines Bruches der Sonntagbruch aber bestand einsachdarin, daß die Bande am Sonntage Musikstude gespielt hatte. Der Process wurde ausgesest, der Richter aber erklärte: "Ich habe beschlossen, diesen Tag die Sache nicht abzuurtheilen, da wir wünschen, mit der Regierung Rücksprache zu nehmen, um weitere Localinsormationen über die Unterdrückung (putting down) der Bande zu erhalten.")

Das sind vereinzelte Jornausbruche, die keine größern Folgen haben werden, wol aber bekunden, daß es Leute gibt, die nur zu gut wissen, mas in diesen Teetotaler-Bestrebungen sich regt, und Nichts als die Macht entbehren, um die Brutalität des Schnapstrintens dem sich straubenden Bolke aufzuzwingen.

Wenn aber ber Teetotalismus in Irland etwas Natürliches, ein Zeichen bes Fortschritts und Besserwerdens ist, so würde ich ihn, trate er anderswo in berselben Art wie in Irland auf, eher für ein Zeichen ber Decadenz halten. Das will nicht heißen, daß die Mäßigkeitsbestrebungen anderswo überflüssig oder gar

<sup>1)</sup> Cork Examiner.

verkehrt sein kunten. Aber wo sie anderswo eines Gelübde ein Zeichen der Schwäche sein. In Irland Eelübde ein Zeichen der Schwäche sein. In Irland erklärt sich das Gelübde ganz von selbst. Das Bolk war durch 700 Jahre Wishandlung und Misregierung entartet, zur Brutalität hinabgesunken. Rach und nach kam es wieder zu einem höheren Bewustsein, edleren Bolken und Streben. Und so kamen Augenblicke, wo es sich aus eignem Antriebe von der moralischen Stlaverei des Trunkes zu befreien suchte und sich selbst und freiwillig Gelübde auslegte. Dann sind bie Irländer ein religiöses Bolk, an die Leitung ihrer Geistlichen gewöhnt. Bei einer solchen Lage der Dinge befördert Bater Mathew nur einen in den Berhältnissen liegenden Fortschritt.

Wo aber die Verhältnisse anders sind, wo sie durch die gesellschaftliche Stellung der Einzelnen oder der Massen sich modisiciren, muß auch das Gelübde einen andern Charakter bekommen. Ein verständiger, kräftiger Mann schwört nicht, keine dummen Streiche zu machen, keine Schwachheiten zu begehen. Er geht rubig seines Wegs vorwärts, er thut, was er für Recht und gut hält. Ich bin in Irland unter der höheren Classe, mit Ausnahme der Geistlichen, nur selten einem Teetotaller begegnet und lobe dafür den Takt der Gesellschaft. Wo ein Lord so und so das Gelübde für nothwendig halten könnte, da steht es schlecht um II.

seinen Willen ober um feinen Berstand und ich sehr es für kein schlimmes Zeichen an, daß in Deutschland die Rachaffereien andere Länder und Berhältnisse keinen Boden fasten. Roch einmal, deswegen glaube man nicht, daß ich die Mäßigkeitsbestrebungen nicht überall für eine Wohlthat halte, wo Unmäßigkeit sich zeigt. Rur ist die Art, wie sie in Irland auftritt, durch die irischen Berhältnisse bedingt, und wo diese Bedingungen nicht stattsünden, ist die Nachässer vom Bosen.

Für Irland find Vater Mathew und seine Tettetaller die sprechendsten Burgen einer bessern Gegenwart und wol auch einer fconen Zukunft.

# Deffentlicher Unterricht.

Die Geschichte bes öffentlichen Unterrichts ift abermals bie Irlands. Bis zum Enbe bes achtzehnten Sahrhunderts reichten die Strafgefese, die dem Irländer verboten, seine Kinder zu unterrichten. Bon da an war der Unterricht erlaudt; aber an die Stelle des positiven Berbotes traten negative Einflusse, die dann für die unendliche Mehrzahl der Irländer dieselben Folgen hatten, wie die früheren directen Berbote.

Von dem Augenblicke der theilweisen moralischen und gesestichen Emancipation der Irlander an beginnt auch das Streben, zu einer Organisation des öffentlichen Unterrichts zu gelangen. Die irlandische Regierung wurde dadurch veranlast, den Zustand des öffentlichen Unterrichts untersuchen und den Mitteln, ihn zu verbessern, nachforschen zu lassen. Schon im Jahre 1806 wurde eine Commission ernannt, die in ihrem Rapporte zeigte, wie Toleranz die erste Bedingung sein und "jede Simmischung in die Meligion der

zu Unterrichtenben verhindert werden muffe "1). Im Jahre 1812 wurde eine neue Commission eingesest, die zu bemselben Schlusse kam; im Jahre 1824 stellte endlich eine dritte Commission dieselben Grundsabe auf.

Die englische Regierung aber bachte anders und bewilligte fomit alle Regierungsfonds jum öffentlichen Unterricht in Irland einer Privatgefellschaft, ber Kildare Street Society, die nicht nur unter bem birecteften Ginfluffe ber Beiftlichen ber englischen Staatsfirche fant, fondern offenbar und allbefannt die Schule sum Profeintenmachen benugte. herr (jest Lord) Stanlen, bamale Staatsfecretair von Briand, fpricht fich über biefe Inftitution aus und fagt: "Sie mar eine freiwillige Gefellichaft, ohne Berantwortlichkeit und Controle der Regierung gegenüber; fie foderte bie Lefung des Teftamentes ohne Commentar in ben verschiedenen Schulen. Diese Regel war ben Grundfagen ber fatholifden Rirche entgegen und beswegen appellirten bie Ratholiten gegen biefelbe. Daber mar die Dehrzahl ber Schulen (1021) in Ulfter und in den brei anderen Provinzen beren nur 600 2)." Er fagt an einer anbern Stelle, "er mare früher ber Meinung gewesen, bag bie Gefelfchaft feinen Profelyten-Charafter gehabt hatte;

<sup>1)</sup> Rapports of the Commissioners of nat. educ. in Ireland. Dublin 1842. ②. 136 (36).

<sup>2)</sup> A. a. D. Appendix zu 1831. Ø. 138.

aber der neuefte Rapport der Gefellschaft mache ihn anfteben, ju behaupten, baf bas wirklich ber Fall ')."

Diese Gesellschaft bestand seit vielen Jahren, die Regierung verlieh ihr das Geld des Boltes, um dasselbe zum Unterricht zu verwenden; der Staatssecretair von Irland gesteht selbst zu, daß die Regierung über die Privatgesellschaft keine Controle führe, daß diese Gesellschaft unverantwortlich sei, — und dennoch wird dieselbe von Jahr zu Jahr mit der Berwendung der öffentlichen Fonds beauftragt. Zulest muß der Staatssecretair gar den Prosellyten-Charakter dieser Institution öffentlich zugeben.

Bas mag die Ursache sein, daß ihm endlich ein Licht aufgegangen? — Das Licht war einfach — die Juli-Revolution des Jahres 1830. Mit derselben wurde England auf eine Beile in etwas gerechter gegen Frland.

Die Rapporte von 1806, 1812, 1824 sprechen alle benfelben Grundsas aus. Ein Comité des Unterhauses kam 1828 zu einem ähnlichen Resultate und empfahl einen "combinirten literarischen und getrennten religiösen Unterricht"; aber auch seine Stimme verhallte ohne Nachklang, die endlich im Jahre 1830 ein Select Comité, "um den Zustand der Armen in Fr-

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 139.

land zu untersuchen", gewählt wurde, das dann mit hilfe ber Juli-Revolution im Sahre 1831 die Berwirklichung der lange erkannten Rothwendigkeit zur Folge hatte.

Am 9. September 1831 wurde die Abficht der Regierung, eine Board of Education für Erland gu errichten, im Unterhause verfundet und ju Anfang bes Jahres 1832 trat biefelbe in Birtfamfeit. Der Grundfas, auf bem fie fußt, ift: "gemeinsamer literarifcher und getrenuter religiöfer Unterricht". Die Board bebalt fich nur die Dberaufficht über die Schulen, die Lehre und die Lehrer vor; die besondere Organisation überläßt fie ben Local . Schulvorffanben; über ben getrennten Religionsunterricht bestimmen die Eltern ber Rinder. Das Softem ift einfach, natürlich und in jeder Beziehung lobenswerth. Der Unterricht erftrect fich auf die gewöhnlichen Elementarfacher, bann auch auf Gefang. Enblich wurde eine Normal- und eine Agriculturschule errichtet. Alles in der beften Absicht und mit fehr guten Refultaten. Es wurde über meine Aufgabe hinaustiegen, hier ins Einzelne einzugehen; und fomit mogen ein paar Bahlen genügen. Wir haben gefeben, bag es unter bem Spftem ber Kildare Society 1021 Schulen in Alfter und nur 600 in ben brei fatholifchen Provinzen gab. In ber Modelfchule wurden 1831 204 Lehrer unterrichtet und unter biefen waren

nur 33 Katholiten '). Die folgenbe, aus bem legten Rapporte ber Bourd of Education entlehnte Ueberficht zeigt bie Fortforitte, bie feit 1831 gemacht wurden.

| No. und Zahl der Rapporte. |    |                 |     |  | Bahl ber Schulen. | Bahl ber Schüler. |
|----------------------------|----|-----------------|-----|--|-------------------|-------------------|
| No.                        | 1. | 31. December 18 | 333 |  | 789               | 107,042           |
| No.                        | 2. | 31. Márz 1835   |     |  | 1,106             | 145,521           |
| No.                        | 3. | do. 1836        |     |  | 1,181             | 153,707           |
| No.                        | 4. | do. 1837        |     |  | 1,300             | 166,929           |
| No.                        | 5. | do. 1838        |     |  | 1,384             | 169,548           |
| No.                        | 6. | 31. December 11 | 339 |  | 1,581             | 192,971           |
| No.                        | 7. | do. 18          | 340 |  | 1,978             | 232,560           |
| No.                        | 8. | do. 18          | 841 |  | 2,337             | 281,849           |
| No.                        | 9. | do. 18          | 842 |  | 2,721             | 319,792           |

Die Bahl ber Schulen und Schüler vertheilt sich auf die vier Provinzen in folgender Beise:

30. September 1842. Coulen. Rnaben. Mabchen. Total. Ufter . 1,157 59,894 44,106 104,000 Munfter . . 564 48,212 37,764 85,976 Leinfter . . 51,933 728 46,256 98,189 Connaught 272 19,292 12,335 31,627 2,721 179,331 140,461 319.792 Total

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 139.

Die protestantische Provinz Ulster steht noch immer obenan. Aber es erklärt sich bas von selbst, wenn man bebenkt, baß sie früher ben geößten Theil der Staatsunterstügung zog und baß sie mit 1021 Schulen in die Schranken trat, während die drei katholischen Provinzen nur 600 Schulen hatten. Ulster gewann also seit 1832 136 Schulen, während die drei katholischen Provinzen 964 Schulen gründeten. Es ist das um so bedeutender, wenn man bedenkt, daß die Regierungssonds nur Zuschüsse sind, während die Ortschaften die Hauptsache oder, wenn gar zu arm, wenigstens einen sehr bedeutenden Theil der ersten Einrichtung herbeischaffen müssen.

Aber biefe schönen Resultate wurden nicht ohne Muhe erlangt. Die Rapporte der Board of Education sind beständig gezwungene Streit- und Bertheidigungsschriften. Die ersten Angriffe gegen sie begannen bereis, ehe sie activ ind Leben getreten war. Die protestantische Geistlichkeit erklärte die Board of Education für ein Werk der religiösen Regerei, weil sie sich dazu verstehen wurde, die Katholiken zum katholischen Religionsunterricht anzuhalten. Naum war die neue Organisation ind Leben getreten, als die ulster Geistlichkeit, die Presbyterianer, sich ebenfalls in ihr zu enge fühlten. Die ulster Synode verlangte, das

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 139.

vaum zum Lesen der Bibel festsegen sollten.). Lord Stanley seigen ber Bibel festsegen sollten.). Lord Stanley seicht nennt diese Foderung "unerhört und so total unmöglich, daß er sie nicht berücksichtigt haben würbe", wenn sie nicht von der Deputation der Synode selbst ausgegangen ware.). Diese Foderung hieß das ganze System wieder umstoßen; aber an Vorrecht gewöhnt, mochte die Synode die Verweigerung ungefähr für ebenso "unerhört" halten, als der neu bekehrte Lord die Foderung, die ein Jahr vorher noch die von Seses und Regierung unterstützte Regel war.

Die ersten bebeutenbern Angriffe gingen bann aber von bem Bischofe von Exeter aus. Am 15. März 1836 hielt bieser eine Rebe im Oberhause, worin er die Board of Education der Irreligiosität anklagte. Er behauptete, baß dieselbe "ihre 5000 Lehrer in Bezug auf Religion dem Zufalle überlasse"). Um diese Angriffe zu belegen, nimmt der eble Lord Bischof zu ganz eigenen Mitteln seine Zuslucht, eitirt die Rapporte der Board of Education falsch, läst die Stellen aus, die das Gegentheil seiner Behauptung beweisen"), und über-

<sup>1)</sup> Erfter Rapport, Ginleitung XVII.

<sup>2)</sup> Rapport v. 1841 S. 12.

<sup>3)</sup> Dritter Rapport (1836) S. 30.

<sup>4)</sup> Die Board fagt, daß sie in ihrer Normalschule auf "trained to good habits" und auf "moral character" ber

siehe, daß die Rermalichüler gesondert von den Seiftlichen der verschiedenen Confessionen unterrichtet werden. Der Bischof behauptet dann weiter, daß die Board Bücher erlaube, die dem Protestantismus ungunftig seien, während sie nichts that, als den protestantischen Lehrern sowol als den katholischen freie Hand in ihrem Kreife zu lassen').

Im Jahre 1838 tritt bann ein katholischer Prälat, ber Bischof Mac hale?), in die Schranken. In ben Rapporten ist nicht näher angegeben, welches die Ursachen seiner Angriffe waren; doch ist die katholische Unduldsamkeit in Irland leider oft eben so sehr zu hause wie die protestantische. Rur ist sie bis jest unter den katholischen Prälaten die Ausnahme und die Opposition des Bischofs Mac Hale scheint wenigstens nicht nachgedauert zu haben. Die Mehrzahl der katholischen Bischofe, der frühere Erzbischof Dople und der jezige Erzbischof Murray von Dublin an ihrer Spize, waren und sind die tapferen Vertheidiger des auf Toleranz gegründeten Unterrichts.

Lehrer Rudficht nehme. Beibe Stellen citirt ber eble Lord und in beiben überhüpft er bie angeführten Worte. A. a. D. S. 33, 34.

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 49.

<sup>2)</sup> Der Rapport nennt ihn nicht; boch horte ich anberswo, daß biefer Bifchof ber Opponent gemesen.

Die Opposition der protestantischen Pralaten ift bagegen bis auf biefe Stunde biefelbe. Rachdem fie fich überzeugt haben, bag ihre ausschließliche Berrichaft in der Board of Education nicht mehr möglich ift, verlangen sie gegenwärtig eine gesonderte tatholische und protestantische Schulanstalt und eine Theilung der Regierungsfonds für öffentlichen Unterricht. Diefelbe Ansicht fucht die Church Education Society for Ireland zu verwirklichen. Ihre Rlagen geben babin, "daß die Board aus Personen gebilbet, beren Qualification gang befondere barin bestehe, daß fie die Bertreter ber verschiedensten religiösen Ansichten seien"; - "bag bie heiligen Bucher nicht mabrend der Stunden vereinten und allgemeinen Unterrichts erlaubt feien"; - "bas biefelben nicht in ben Schulftunden gebräuchlich"1) u. f. f. Mit einem Worte, daß der Unterricht auf Tolerang gefußt fei. In demfelben Beifte hielt bann der Bifchof von Dawn und Connor am 12. December 1841 eine Prebigt, Die er fpater veröffentlichte. Die Board of Education hat auf alle biefe Angriffe eine fehr einfache und schlagende Antwort gegeben: "Dan follte bebenten, bag bie öffentlichen Gelber, bie bie Board zu vermalten hat, von Personen aller Glaubenebetenntniffe genommen finb"2).

<sup>1)</sup> Reunter Rapport &. 15.

<sup>2)</sup> A. a. D. G. 5.

Alle diese Opposition aber ist ohnmächtig und wird sicher nie mehr im Stande sein, die errungenen Resultate wieder zu vernichten. Aber sie genügt, das Andenken früheren Unrechts zu verewigen, die alte Bunde stets zu reizen und zu verhindern, daß sie heile. Das sollte man bedenken.

Unterbeß hat sich die Zahl der Unterricht erhaltenden Kinder in neun Sahren verdreifacht. Auf acht Millionen sind 300,000 Schüler, immer noch nicht genug, aber der Fortschritt ist schön und groß.

Die Toleranz in den Schulen wird die Irtoleranz außer denselben ebenfalls zerstören. Es ist unmöglich, daß der blinde Haß sich lange unter Leuten erhalten kann, die zehn Jahre zusammen in dieselbe Schule gingen, nebeneinander saßen, miteinander spielend und lernend zu Männern wurden. Schon jest ist der Religions- und Parteihaß unter den Irländern lange nicht mehr, was er noch vor zehn Jahren war; in zehn Jahren werden die Irländer gelernt haben, daß sie — ob Katholiken oder Protestanten — alle Irländer sind.

Und das mag die Ursache sein, warum die Church Education Society of Ireland Alles ausbietet, um die vereinten Schulen abermals zu spalten. Ganz in diesem Geiste sagt das Comité der Church Society, "daß es mit der National-Board nicht gemeinsame Sache machen könne, weil es glaube, es wirke in seinen praktischen Nesultaten dahin, — den bereits

beftehenben Bruch zwifden ben verfchiebenen Religionen bes Lanbes ftete zu erweitern"1).

Es ift wunderbar, die Jesuiten aller Länder und aller Glaubensbekenntnisse sind stets dieselben. Doch, wie gesagt, die Verhältnisse sind diesen Bestrebungen entgegen, und so wird die "so gefährliche" Dulbsamskeit wol fortbauern, die sie in einer neuen Generation die letten Spuren des alten Religionshasses zwischen Irlandern und Irlandern verwischt hat.

Die Board of Education ift bas Institut Irlands, bas bie schönsten Bluthen und zugleich bie schönsten Früchte trägt. Möge es auf bem betretenen Bege seinem schönen Ziele ungestört zustreben!

<sup>1)</sup> Reunter Rapport S. 15.

### Bolfeliteratur.

Die irländischen Gelehrten behaupten, daß in dem Bolte selbst noch ein großer Schat celtischen Wissens verborgen liege. Sagen und Poessen, Geschichten und biographische Notizen sollen von Mund zu Mund durch eine Rette von Generationen fortgeset worden sein. Aber nicht diese Volksliteratur ist es, über die ich berichten will. Ich habe einhundert und etliche Gründe dazu, mich mit ihr nicht zu befassen, und der erste ist grade so gut als der, durch den die braven Bauern von Schöppendorf verhindert wurden, ihren Fürsten mit Kanonenschüssen zu empfangen.

Die Literatur, über die ich berichten will, ist einfach die von herrn James Duffy, 25. Angleseastreet zu Dublin, veröffentlichte Boltsbibliothet.
Ich taufte auf den Quais in Dublin ein Buchlein
für ein paar Pence und fand auf der Ruckeite
beffelben den Katalog des Duffp'schen Berlags fei-

ner Bier Dence Bucher '). hier bie Bucherlifte:

### BOOKS PUBLISHED BY JAMES DUFFY, 25. Anglesea-street, Dublin.

Abridgment of the Christian Doctrine. Academy of Compliments; plates, &c. Accomplished Gentleman, by Lord Chesterfield. Aesop's Fables, with Proverbs, &c. Arabian Nights' Entertainments. Battle of Aughrim, and Siege of Londonderry. Complete Farrier, and Cattle-keeper's Guide. Destruction of Jerusalem. Devotions to the Sacred Heart of Jesus. Domestic Cookery, with plates; new edition. Elizabeth, or the Exiles of Siberia. Female Policy Detected. Fashionable Letter Writer; new edition. Gulliver's Travels. Hibernian Tales. History of the Irish Rebellion of 1798. History of Ireland, by Hugh O'Reilly, Esq. Hocus Pocus, or the Whole Art of Legerdemain. Irish Rogues and Rapparees. Irish Legendary Tales and Stories. Joe Miller's New Jest Book.

<sup>1)</sup> In Belfast fant ich eine gang ahnliche Bibliothet, veröffentlicht von herrn Sos. Smyth, 34. High-street, die außer ben bubliner Buchern noch eine Menge sentimentaler Romane und sehr intereffanter Reisebeschreibungen ze enthielt.

Life of Christ. Life and Actions of Robert Emmett, Esq. Life and Death of Lord Edward Fitzgerald. Life and Prophecies of St. Columbkill, Life and Adventures of James Freney. Life of Captain Jeremiah Grant. Life of Napoleon Bonaparte, by Scott. Life of Very Rev. T. Mathew. Life of St. Patrick. Life of Robinson Crusoe. Life and Death of Mary Queen of Scots. Paul and Virginia. Post Captain, or Wooden Walls of England', &c. Seven Champions of Christendom. Seven Wise Masters and Mistresses of Rome. Sure way to find the True Religion. Tales of the Fairies. Think Well On't. Trojan Wars, and Troy's Destruction. Valentine and Orson.

Gehörig claffiscirt, enthält biese kleine Bibliothet religiöse, geschichtliche, Unterhaltunge- und politische Werke. Der Kreis ift groß und im Gangen ist die Bibliothet ziemlich sicher volksthumlich genug aufgefaßt.

Die religiösen Bucher find entweber reine Anbachte- ober Controvereschriften. Ich habe an einer andern Stelle Auszuge aus bem Sure way to find the True Religion gegeben.

Die Geschichtswerte find, mit Ausnahme der Bio-

graphie Rapoleon's und der Königin Maria Stuart, die aber auch wieder in etwas ein nationales Intereffe haben, echt irisch.

Die D'Reilly'sche Geschichte Trlands ist in dem Geiste der Füchtlinge, die mit James II. nach Frankreich auswanderten, geschrieben. Die Geschichte der Rebellion von 1798 und die Lebensbeschreibung ihres helben, Lord Figgerald, stellen diese Ereignisse aus dem Gesichtspunkte der Rebellion dar. In demselben Geiste ist die Biographie R. Emmets geschrieben, — Rahrungsstoff des Haffes gegen England und hoffnungen einer dereinstigen vollkommenen Emancipation von der Herrschaft Englands.

Eine besondere Abtheilung der Geschichtswerke bilben die Lebensbeschreibungen der Irish Rogues, Rapparees and Torries, so wie die Geschichte und Abenteuer James Freny, Captain Jeremiah Grant, — "and several other noted Highwaymen". Es gab eine Zeit, wo die irischen Chess sich noch nicht daran gewöhnt hatten, ihr Joch in Ruhe zu tragen. Rechtlos, ihres Eigenthums beraubt, wurden die kräftigeren Raturen Wegelagerer und Straßenrauber, waren als solche die Wohlthäter des gemeinen irischen Bolkes, der Schrecken der englischen Gentry. Sie hatten die Volksmeinung für sich und waren oft mächtig genug, die englische Regierung zu zwingen, mit ihnen ganz ehrenhaste Capitulationen und Friedensverträge zu schließen.

Es war eine Art Fortsetung bes Kriegszustandes im Kleinen, nachdem Irland im Großen unterdrückt war. Daher herrscht in diesen Geschichten ein Freimuth, eine Räuber- und Mördernaivetät, die überall anderswo die höchste moralische Berwilderung bekunden wärde und die in Irland leider nur zu natürsich war und ein Beweis ist, wie der Kriegszustand aus dem öffentlichen Leben in das Privatleben übertragen wurde. Die Spisduben und Räuber, die "Torries" Irlands, wie sie hießen, waren ganz ehrliche, kernbrade Meuterer, die nur durch die unglückliche Geschichte ihres Landes aus dem Wege der Ehre in den des Raubhandwerts hineingesioßen worden waren. Man kann ihnen gar nicht recht bose werden, wenn man sie auch ruhig zu Galeere und Galgen verurtheilen wurde.

Die Unterhaltungsbücher find zum Berrounbern kosmopolitisch; Aesop's Fabeln, die arabischen Rächte, Gulliver's Reisen, Paul und Birginie, die sieben Weisen Meister und Meisterinnen Roms, die sieben helden des Christenthums, der trojanische Arieg sind ein Reihentanz, in dem alle Nationen und Zeiten vertreten sind. Za, selbst der "Sachse" hat Zutritt und hüpft als Joe Miller's New Jest Book mit herum oder sieht mit Würde und Anstand als Robinson Crusoe zu, wie die wilden und zahmen Abgesandten aller Welten den braven Paddy belustigen. Ich habe die sieben Reister und Reisterinnen Roms mit wahrer herzeusfreube gelesen und mir in Dublin, wenn ich von irgend einem Meeting aufgeregt nach hause kam, bei ihnen Ruhe und Frieden geholt. Ich benke mir, es ist ein altes, altes Bolksbuch aus der romantischen Periode, aber die Geschichten sind höchst interessant und es thut mir sehr leib, daß mir Zeit und Raum sehlen, ein paar zu übersehen. Das Büchlein ist allen armen Geelen im Fegeseuer der Literatur des neunzehnten Jahrhunderts sehr zu empfehlen.

Gang beffelben Beiftes Rinber find bie Seven Champions of Christendom. 3th freute mich gar fehr an diefer driftlichen Lecture, und wollte ichon ein Rreng fchlagen, ale ich eines Abende bas Enbe erreichte. Aber fiebe , ba fam ein Rachtrag. Es folgte nach ben fieben driftlichen Selben bie Lebensbeschreibung Colonel Bloods. Und Diefer Colonel Blood ift fein anderer ale ber fecte Dieb, ber unter Rarl II. verfuchte, die Ronigeschate aus bem Tower ju ftehlen, und aufs Saar mit ber englischen Krone entfommen ware. Die Regierung begnabigte ihn, gab ihm eine Colonelftelle und fagte, fie habe es gethan, weil er fo ted und tapfer ju Berte gegangen. ich will barauf wetten, fie hatte viel beffere Grunde, und mahrscheinlich bachte fie, daß ein Irlander - Colonel Blood war ein folder - gar nicht fo ftrafbar fei, wenn er gur Bergeltung die englische Krone beimzuführen versuche. Eine Ehre ift der andern werth.

Jebenfalls aber ift es charafteristisch, wenn ber tapfere Colonel Blood mit St. Georg und ben sieben helben bes Christenthums in einen und denfelben Band gebruckt wird. Die christliche Gesellschaft mag sich geswundert haben, als sie den hrn. Colonel eintreten fah.

Reben biefer tosmopolitischen Unterhaltungeliteratur gibt es bann auch eine mehr nationale. Die fehr nutlichen Bucher ber Rochfunft, ber Pachter - und Biehhofhaltung charakterifiren fich felbft. Richt fo einfach und ohne Umftanbe burfen wir ein paar anbere Buchlein bei Seite legen; ich meine bie Acadomie of Compliments und bie Female police detected. find jebem Manne, ber's mit fich felbft gut meint, gar fehr zu empfehlen. 3ch habe darin Danches gelernt. Am lehrreichften ift bie Complimenten - Afademie. Sie ift ziemlich mahrscheinlich nicht echt irifch, fondern eine ausländische Pkanze, die von England herübertam. Aber fie toftet nur 4 Pence, ift von ben. Duffy verlegt und auf allen Quais in gang Irland du finden. Das ift fehr bofe, benn ich las in derfelben in einem Frag - und Antwortspiel :

- Q. What is the most profitable sign which one who has a handsome wife can hang at his door?
- A. His own picture with a pair of horns on, and then he need not want customers.
- Q. What is the suddenest and most successful way of addressing a widow?

- . A. Briskly tell her, you come to plough her up that she may lie a fallow no longer.
- Q. If a man calls his wife a whore, what follows by consequence?
  - A. That he is a cuckold.
- Q. What said the boy that stared the cuckold in the face, when he asked why he did so?
- A. Why, Gaffer, quoth the boy, for no hurt, but because every body said you had horns on your forehead, I looked, and indeed Gaffer I could see none.
- Q. How should a man behave himself to a coy lady?
- A. Like a soldier in the field, bear up briskly, and charge her home.

Und in diesem Tone weiter. Ich war barüber fast erstaunt, denn ich fand, so weit ich in Irland hereinkam, so lange ich dort lebte und so viel ich bort Frauen aller Classen kennen lernte, eine so zarte Gefühlsweise, eine so allgemeine Züchtigkeit, daß der Gegensas zu andern Ländern scharf genug hervortritt. Dies ist dann ein Grund mehr, warum ich zweiste, daß das Büchlein eine irische Pstanze ist.

Ueberdies aber ift der Schriftsteller ein alter Junggeselle, und vor denen kann die Welt sich in Irland, wie in ganz Europa, Asien, Afrika, Amerika und Australien nicht genug in Acht nehmen. Der Complimentenbuchschriftsteller, nachdem er furchtbar gegen bas Heirathen gedonnert, und benen, die es versuchen, Roth und Elend, Jammer und Berzweistung prophezeit hat, lenkt ein und fagt: "Richtsbestoweniger und troß all bieser Regeln, gibt's boch mitunter gute Männer, die man wagen könnte, zu heirathen, und solch ein Mann zc. zc." — Mir klang es in ben Ohren: prenez mon ours.

Das Buchlein ber "aufgebeckten Beiberpolitit" ift bas 3willingschwesterlein bes vorhergehenden. In jenem werben die Weiber gewarnt, in diesem die Männer. Die beiden 3willinge zusammen haben eine Berschwörung gegen die Ehe angezettelt, gehören zur Schule des feligen Malthus — Gott verzeih ihm seine Sünden gegen die Menschheit und Mensch-lichkeit.

In der Weiberpolitik las ich: "Wenn Ihr ein stilles und ruhiges Weib heirathet, so werdet Ihr wie auf einem Schritt gehenden Pferde zur Hölle reiten; aber mit einem Weibe, das laut und unruhig ist, werdet Ihr einen guten Ritt auf einem trabenden Rosse zum Teufel thun." — "Es gibt sechs Arten von Frauen, die Ihr Acht geben müßt, nicht zu heirathen, die guten und die schlechten, die verschalbigen und die dummen, die armen und die reschen." Am Ende bekehrt sich dann aber anch dieser Freuder halbwegs und gibt uns sehr guten Rath, wie es machen, um das große Loos zu ziehen.

3ch will mit einem echt irifchen Boltsbuchlein diefer Sammlung ben Schluß machen. Es heißt "Leben und Prophezeiungen St. Columbfill's." Diefer St. Columbfill ift einer ber Apostel Frlands, Rachfolger St. Patrices. Seine Prophezeiungen find in einer Menge Ausgaben vorhanden, mit Bor-, Bu- und Rachfagen verfeben, und in jebem Strafen . Buchfram au haben. Sie batiren aus der Beit, in der Irlands hoffnungen noch auf Spanien gegrundet maren, und find bann Richts als eine Bertunbigung ber Befreiung Irlands mit Gulfe Spaniens vor Allem und Frankreiche in zweiter Linie. "Seland wird von Spaniern, Portugiefen, Frangofen und Türken und Beufdrecken heimaesucht werden; aber bie Spanier werben gabireicher fein, und fie werben ben Befehl über bie Anbern haben, und ber fecte Derragh D'Donnald (eine irifche Studtlingfamilie in Spanien) wird bas spanische Beer als Chef befichligen, und bes Ronigs Sohn wird ber zweite fein unter D'Donald." Und fo wird es jum Kampfe fommen; bie Protestanten werben fich verschwören, alle Rathelifen umzubringen. "Und bas Alles wird in ben Beiten bes breizehnten Ronigs ober Romigin von Anfang ber Reperei in England beginnen 1), und bann

<sup>1)</sup> d. h., richtig gezählt, unter Bictoria I., die 13. feit Seinrich VIII.

kommt es dum Aeußersten." "Und wenn England sindet, daß seine Macht und Pracht und sein Reichthum von ihm genommen weiden sollen, dann wird es sich erbieten, dem Feinde sunfzehn Theile von den seinde sunfzehn abzugeben, um sich in Ruhe zu Dause dieses einen Theiles zu freuen. Und sie werden diesen Artikel verneinen. Bevor diese Ereignisse in Irland und in England stattsinden werden, werden die Bögel in der Luft, die Fische im Wasser, die gefalzenen wie die frischen ), in diesem Königreiche und an seinen Ufern abnehmen." — u. s. w.

Diesen Prophezeiungen, die der Herausgeber, der Rev. Mr. Taaffe von "einem alten Pergament" abgeschrieben und überseth hat, folgen dann andere, die St. Patrick, der in Begeisterung sieht, daß die Feuer auf den Bergen dereinst Irlands Wiedergeburt vertündigen werden. Dann kommt eine Wisson der heiligen Brigita (Bridget), in der diese sagt, daß das Bolk bereinst Moral und Religion verlaffen und dann in Roth, Clend und Knechtschaft sinken werde, die die Zeit der Prüfung vorüber und Gott in seiner Enade es wieder aushebe.

Die Prophezeiungen des Coirean Mac Croineal, der tein heiliger du sein scheint und somit weniger Umftande macht, sind noch klarer. Er fagt: "Die Saf-

<sup>1)</sup> Bortlich fo.

senachs werben gang Irland regieren. Die Cheils (Gaillic, Celten, Irlander) werben begeneriren von ihrer alten Augend, und fo werben fie ohne Gnabe unterbrudt werben. Und bas mit Recht, benn verfehrt find fie, und verfehrt ihr Gefchick. Berbrechen, Schlechtigfeit, Unrecht, Berrath wird bie gange Geiftlichkeit erfüllen. Alle Cheils werben von einer nicht communicirenden Geiftlichkeit in Retten gehalten werben fieben score 1) Jahre. Am Ende ber fieben mal amangig Sahre wird Greangalla mit einer Flotte auf ben See fommen', eine fede Schar Belben im Gefolge. Die Schlacht wird bart fein und fast ein wechselseitiges Die Tobten werben gablreicher fein als bie Lebendigen. Die Manner mit ben Schiffen werben niebergemacht werben, die Macht ber Goill (ber Englander) wird vernichtet werben, und bie Cheils werben brei Tage lang, von Duntel zu Duntel, fie befiegen. Sreangalla ift ber Belb, ber ber Dacht ber Goill ein Ende machen wird. Und von ba an werben alle Söhne Erins in ewiger Freundschaft mit einander leben."

Auf diesen Propheten folgen noch zwei: Fuarasa Saltoir Cashal und Ultan Leatroma, die ganz in demfelben Geiste sprechen, und so ist das lette Wort des letten Propheten: "Rach einer Siebentag-Schlacht werden die Engländer fliehen; in Oft und West soll von ihnen nicht so viel gefunden werden, die Krallen eines Vogels zu füllen."

<sup>1) 3</sup>manzig.

II.

Das sind Stimmen, die nun schon seit Jahrhunhunderten vom Bater auf den Enkel gehen. England hat Richts gethan, sie verzessen zu machen, Irland alle Tage neue Ursache gehabt, auf sie zu hoffen und somit zu glauben. Oft wird man in Irland an die Iuden erinnert, und der Prophetenglaube ist ein neues geistiges Band zwischen beiden Bölkern. Die Knecktschaft war der Same, der Gottglaube und eine lebendige Phantasie die Felder, auf denen die Frucht der Hossmung Boden faste.

Wie tief aber muß ber Haß eines Boltes wurzeln, wenn er sich so lange frisch erhalten kann! Ja, es liegt eine schwere Wahrheit in ben schrecklichen Worten, mit benen D'Connell in seiner Geschichte Irlands klagt: "D England, mit welcher unauslöschlichen Blutschrift hast du beine Geschichte in unsere Herzen geschrieben!"

Diese Volksbibliothek gehört zum großen Theile ber Bergangenheit an. Einzelne ber Buchkein werden selten und nicht mehr neu gedruckt; ich hatte Rühe, mir die Weiberpolitik zu verschaffen. Auch die Wegelagerer sind nicht mehr so sehr in der Rode, boch ift dergleichen steet und überall eine gesuchte Lecture des untern Volkes und der Flegeljahre.

An die Stelle ber Boltsbuchlein ift in der neueften Zeit vielfach das Journal getreten. Die Bro-

schüren der Repealassociation machen ihnen eine noch viel gefährlichere Concurrenz. Und so hat der Berleger, der auf diese Bolksbucher speculirte, es für räthlich gehalten, sich dahin zu wenden, wo die Arbeit Lohn verspricht. In demselben Buchladen sand ich neben den Sieben helden des Christenthums und der Prophezeiung St. Columbtill's die Debatten der Repealfrage in der Corporation zu Dublin, und endlich eine Sammlung von Poesien: "The Spirit of the Nation."

Wer aber die Prophezeiungen, die nun schon so viele Hundert Jahre im Bolke leben, hinlegt und die Poesien von gestern aufgreift, wird oft glauben, dieselben Stimmen zu hören. Der "Geist der Nation" ift stets der alte, voller Poesie, voller Liebe zur grünen Insel, voller Haß gegen England, voller Hoffnung auf den kommenden Erlöser. Die Sanger bes "Geistes der Ration" sind "Jungirland", dieselben Leute, die in dem Blatte "The Nation" Deonnell so tapfer zur Seite und heute mit ihm zugleich vor Gerichte stehen. Und Jungirland singt:

#### MY LAND.\*)

ī.

#### She is a rich and rare land; Oh! she's a fresh and fair land;

l) Ich habe es versucht, biese Poefien zu überseten. Aber eine wortliche Uebersetzung gab teine Boee von bem poetischen Biumenstaube, der auf ihnen rutt, und eine freie

She is a dear and rare land -This native land of mine.

No men than her's are braver -Her women's hearts ne'er waver: I'd freely die to save her. And think my lot divine.

TII.

She's not a dull or cold land: No! she's a warm and bold land; Oh! she's a true and old land --This native land of mine.

IV.

Could beauty ever guard her, And virtue still reward her. No fee would cross her border ---No friend within it pine!

Oh, she's a fresh and fair land: Oh, she's a true and rare land! Yes, she's a rare and fair land -This native land of mine.

So einfach und so schon, so voller Liebe und so voller Rindesanhanglichkeit. Der Ganger biefes Liedes nennt fich felbft "ber Gelte" und protestirt somit fcon durch feinen Ramen gegen ben "Sachfen".

Uebertragung schien mir dem politischen Charakter der Gebichte unangemeffen.

Aber so ruhig ift Jungirland nicht immer. An Sofer und feine Rampfer bentenb, ruft es zornglubend:

Oh, idiots! feel ye not the lash—
The fangs that clutch at gold?
From rogues so insolent what hope
Of mercy do ye hold?
The pallid millions kneel for food;
The lordling locks his store.
Hath earth, alas! but one Tyrol,
And not a Hofer more?

Und bann ichwort es, nie wieder England bie Sand ju reichen:

## THE VOW OF TIPPERARY.

From Carrick streets to Shannon shore —
From Slievenamon to Ballindeary —
From Longford-pass to Galtymore —
Come, hear The Vow of Tipperary.
"Too long we fought for Britain's cause,
And of our blood were never chary;
She paid us back with tyrant laws,
And thinned The Homes of Tipperary.
"But never more we'll win such thanks:
We swear by God an Virgin Mary,
Never to list in British ranks;"
And that's The Vow of Tipperary.

Es gelobt, Englands Lohn gurudzuweisen und ber Beit zu harren, wo es für Irlands Freiheit tampfen fann.

Irish youths! reserve your strength
Until an hour of glorious duty,
When Freedom's smile shall cheer at length
The land of bravery and beauty.
Bribes and threats, oh, heed no more—
Let nought but Justics make you willing
To leave your own dear Island shore,
For those who send the Saxon Shilling.

Es fühlt ein neues Leben in feinem Befen, einen neuen Duth in feinem herzen und ruft und fingt:

#### IRISH ARE NO LONGER SLAVES.

AIR - "Rule, Britannia."

T

When Britain first, at hell's command, Prepar'd to cross the Irish main, Thus spoke a prophet in our land, 'Mid traitors' scoff, and fools' disdain, "If Britannia, Britannia cross the waves, Irish ever shall be slaves.

••

And suff'ring still with slav'ry found,
Shall bruise your heart, and sere your brain —
Lost Isle! with matchless beauty crown'd,
But wanting strength to break your chain;
If Britannia, Britannia cross the waves,
Irish ever shall be slaves."

III

In vain the warning patriot spoke, In treach'rous guise Britannia came, Divided, beat us to her yoke, Till Ireland rose, in Freedom's name And Britannia, Britannia boldly braves, Irish are no longer slaves!

So benkt es benn an Kampf für Freiheit und ruft zum Aufstande, in einer Sprache, bie fo milbe ift, als ob sie nicht besser verlangte, benn Lieber ber Liebe und Freude zu singen.

Then, come on and rise, ev'ry man of you —
Now is the time for a stir to be made;
Ho! Pat! who made such a lamb of you?
Life to your soul, boy, and strength to your blade!
Yes! yes! — a dear little spot of it!
Oh! yes! — a sweet little isle!
Yes! yes! — if Irishmen thought of it,
Erin once more is our own little isle!

Sulest format der Sanger zum Rampfebruf:

Bondsmen! — compatriots! — scoff of the stranger,
Grasp the war-torch, and the chain-breaking sword;
Or crouch, like lash'd hounds, at the foreigner's manget,
And lick the red scourge of your Sassenagh lord!

Bei bem Kampfe aber bentt es an bas vielhunbertjährige Elend Frlands und fingt:

### EXTERMINATION.

Deminus pupillum et vidnam suscipiet. St. 145.

ı.

When tyranay's pampered and purple-clad minions Drive forth the lone widow and orphan to die, Shall no angel of vengeance unfurl his red pinions, And, grasping sharp thunderbolts, rush from on high?

II.

"Pity! oh, pity! — A little while spare me:

My baby is sick — I am feeble and poor;

In the cold winter blast, from the hut if you tear me,

My lord, we must die on the desolate moor!"

III.

"Tis vain — for the despot replies but with laughter, While rudely his serfs thrust her forth on the wold: Her cabin is blazing, from threshold to rafter, And she crawls o'er the mountain, sick, weeping, and cold.

IV.

Her thinly-clad child on the stormy hill shivers —
The thunders are pealing dread anthems around —
Loud roar in their anger the tempest-lash'd rivers —
And the loosen'd rocks down with the wild torrent bound.

v.

Vainly she tries in her bosom to cherish

Her sick infant boy, 'mid the horrors around,

Till, faint and despairing, she sees her babe perish —

Then lifeless she sinks on the snow-cover'd ground.

VI.

Tho' the children of Ammon, with trumpets and psalters, To devils bour'd torrents of innocent gore, Let them plush from deep hell at the far redder altars Where the death-dealing tyrants of Ireland adore!

#### VII.

But, for Erin's life-current, thro' long ages flowing,
Dark demons that pierce her, you yet shall atone.
Even now the volcano beneath you is glowing,
And the Moloch of tyranny reels on his throne.

Es liegt ein folder Ernft, fo viel mannlich Schones in diefen Poefien, daß fie allein genugen murben, um zu zeigen, wie eine Beit, die fie fchuf, ein Bolt, in dem fie entstanden, nicht nur auf einem hoben Punkte ber Spannung, fonbern auch ber Cultur angekommen find. Sie find eins ber vielen Beichen, die befunden, daß Irland einer neuen Bufunft entgegen-Soll ich fagen, die Prophezeiungen werden mahr werben? Ja, - bas ahnet ber bentenbe Beobachter, ber biefe Beichen ber Beit fieht. himmel gebe, daß die Schlacht, die bevorfteht, die bereits begonnen hat, bes neunzehnten Sahrhunderts würdig, der Gewalt das Schwert ohne Schwertftreich aus ber Sand entwinde und dem Rechte bie Palme fichere, ohne sie vorher mit Blut besudelt zu haben.

## Daniel D'Connell.

Che ich Katholisch-Irland verlasse, brangt es mich, noch ein paar Worte über D'Connell hinzuzufügen.

Sie sagen: er sei ein Geldmensch — und er hat stets Schulden. Wüste er ein Capital zu pflegen und zu mehren, nun so würde er ein Krämer und kein Agitator geworden sein. Ich zweisle, daß er je daran gedacht, wie viel ihm dieses oder jenes eindringe; aber er würde mit einem Krösusschaße fertig werden, denn er steht zu hoch, um zu wiffen, wie er ihn zusammenhalten muß. Der "Geldmensch" weist Amerika mit seinem reichen Tribute zuruck, weil dieselbe Hand, die ihm zollte, die Skavenkette hielt. Er weist den Tribut der französischen Republikaner zuruck, weil sie ihn an Gewalt und Revolution mahnten.

Sie fagen: er fei nicht beständig. Ich habe ihn in feinem hause, unter feinen Freunden, auf dem Forum und auf dem Markte gesehen. Er hatte einmal einen blauen und einmal einen grauen Rock an, und bas ist alle Aenberung, die ich an ihm bemerkte.

Sie sagen: er habe Napoleon einmal gelobt und bann wieder getadelt; er habe es bald mit den Whigs gehalten, bald gegen sie gesprochen; er sei heute für und morgen gegen Louis Philipp gewesen. Zum Erbarmen — der blaue Rock gestern, der graue heute.

Ich hörte oft: "Wie kann ein so kluger Mann sich ohne heuchelei so an die Formen der Religion fesseln, so alle veraltete Ceremonien mitmachen?" Und wer sagt euch, daß sie in Irland veraltet sind? Waren sie denn vor zweihundert Jahren in Frankreich, vor dreihundert Jahren in Deutschlund veraltet? Bis Luther Resormator wurde, las er alle Tage Messe, und wer will seinen Glauben bezweiseln, weil eine Zeit kam, wo die Messe für ihn nicht mehr möglich war? Irland ist um zwei, drei Jahrhunderte zurück; aber die Religiosität liegt in Irland nicht nur in der Culturstusse, auf der das Land steht, sondern ebenso in seiner Geschichte, in seinen vergangenen Leiden und seinen gegenwärtigen Bedürsnissen, in seinen Hossmungen auf eine bessere Zukunst.

Ja, wenn ich in Frankreich die grauen Boltairianer, in Deutschland die zweifelnden Philosophen um bes Vortheils willen das Anie beugen sehe, dann ruft es in mir: "Deuchelei und Blasphemie!" Aber in Irland sah ich ein Bolk von Millionen, Alt und Jung, Arm und Reich, Hoch und Riedrig, im Gottesglauben auf die Knie sinken und für des Bolkes Heil und Zukunft beten. Und das rif mich mit nieder, ob ich selbst oft zweiste, wie es die Culturstufe meines Vaterlands bedingt; aber ich zweiselte nicht einen Augenblick an dem eiefen Glauben Aller, die neben mir knieten und beteten. Und der Glauben macht glauben. 1)

In der letten Zeit fagten sie: "Er ist feige und fürchtet den Kampf." Es war ein starker Riese, der einen halbgenesenen Kranken zum Kampfe treiben wollte und dann tapfer und ked rief: "Seht, wit feige er ist."

<sup>1)</sup> Ich hörte ein paar Anekvsten über D'Connell, die beweisen, daß er eine Zeitlang nach seiner Ruckkunft vom Continente ebenfalls halbwegs Philosoph war. Einer meiner Freunde, kein Repealer, der mit ihm auswuchs, sah die Umgestaltung nach und nach stattsinden. Sines Tags lobte er und rieth er D'Connell ein Zweislerbuch zum Lesen. D'Connell sagte: "Ich kenne das Buch und mag es nicht wieder lesen; ich habe genug gelitten. Seit ich mich wieder sest an den Glauben angeschlossen, ist auch meine Ruhe wiedergekommen und ich hosse, sie soll mir bleiben." Derselbe Freund sand ihn später in seinen Mußestlunden Arnaud's Beweise der Unsehlbarkeit der katholischen Kirche übersehnd. Diese Umgestaltung sand statt, bevor D'Connell der Lenker der katholischen einkandischen Bewegung wurde.

Aber warum hat er benn von Kampf und Sieg gesprochen? Warum hat er benn so groß gethan? Es war Unrecht, baß er von Kampf und Sieg sprach, es war verkehrt, baß er groß that. Aber ändert das die Verhältnisse? Ist beswegen England Irland gegenüber weniger ein Riese, Irland England gegenüber weniger ber nach und nach von schwerer Krantheit halb Genesende? Und wenn dem so ist, wer ist dann der Feigling, der Riese, der den Kranten niederschlagen möchte, oder der Krante, der bem Schlage ausweicht?

D'Connell ist der Mann Irlands, er resumirt sein Bolk, er hat alle Instinkte der Bedürsniffe seines Landes. Er fühlt, wie dasselbe neuerstarkt einer schönen Zukunst entgegengeht, er ahnet die wiederkommende Gesundheit und jubelt sie oft in die Welt hinaus. Aber er weiß deswegen nicht weniger, daß Irland England nicht gewachsen ist und deswegen sagt er: "Ich mag nicht kämpfen."

Er weiß, wie Irland vom Austand nur misbraucht wurde gegen England und nicht für Irland, und beswegen weist er die Franzosen und die Amerikaner zugleich zuruck, wo sie wie Napoleon an Irland als eine Diversion oder dergleichen benken könnten.

Er ist Irland gegenüber ber heiße, warmfühlende, tede, phantasiereiche, tampflustige, poetische Irlander — mitunter freilich auch der erst wor turzem entfeselte. übertede Stave! — Richt eine Satte in dem

Bergen Irlands, die nicht in dem feinigen nachklingt, und beshalb reißt er gang Irland mit fich fort.

Er ift England gegenüber der kalte, feinberechnende, feste, verständige, prosaische Englander — mitunter zu sehr der Lehrling englischen Machiavellismus! — und deswegen halt er ganz England und bessen ganzes Gesesheer in Schach.

Es liegt eine wunderbare Bergeltung darin, daß D'Connell England in Irland mit demfelben Gefege besiegt, mit dem England vor Zeiten Irland in Fesseln legte; daß er sich ein Stud Recht nach dem andern auf dieselbe Weise für Irland wiedererringt, wie England Irland einst ein Recht nach dem andern, stets Geses und Recht vorschiedend, entriß.

Die Art, wie D'Connell diesen Kampf burchführt, brachte ihm den Ruf des vollendetsten Rechtsgelehrten. Er siegte — und deswegen sagte man, er sei der gewandteste Kämpfer. Aber wenn er den Kampf, den er in Irland sicht, in England versucht hätte, wäre er schon beim ersten Mal besiegt worden; wenn er seine Gesesstunde auf einem andern Felde als den der "friedlichen Agitation" hätte bekunden wollen, würde man schon am ersten Tage, wo er lästig wurde, das Mittel gesunden haben, ihn zum Schweigen zu bringen. Die Chartisten haben versucht, es ihm in England nachzumachen, und die englische Regierung sendete ihre Diener und sieß die Plebs mit Scöcen heimtreiben.

Ich mag D'Connell's Rechtskunde nicht schmalern, aber sie ist Nebensache, sie findet sich von selbst und nirgends fehlen die guten Abvocaten. Aber selten haben sie die Grundlage eines D'Connell.

Und biefe Grundlage heißt: Frland und friedliche Agitation!

Irland, ein Bolf, das Jahrhunderte gelitten hat und nach und nach zum Selbstbewußtsein seiner ihm wiedererstarkten Kraft gekommen ist. D'Connell ift der Bertheibiger dieses Bolks und er vertheibigt die gute Sache eines zum letten Opfer Bereiten. Mit einer solchen Sache, für einen solchen Schusbefohlenen ist Jeder stark, der das rechte Mittel sucht und sindet, die gute Sache zu vertheibigen.

f

Und dies Mittel ist die friedliche Agitation. Db er dabei etwas mehr oder weniger Gesesskunde verwendet, darauf kommt wenig an. Nur Eins thut noth, daß Freund und Feind, Rläger und Richter, daß, wer da Augen hat zum Sehen und Ohren zum Hören, weiß, der Angeklagte ist ein Mann der friedlichen Mittel. Dann mag die hohle Klage kommen und von "Berschwörung" sprechen, dann mag sie das Mittel deuten und ihm eine "Absicht" unterstellen, eine "Absicht —— einzuschücht" Der Angeklagte braucht nicht zu fürchten, daß man ihm schwer zu nahe treten, großes Leid anthun werde. Denn die Welt, die der Klage lacht, weil sie des

Mannes Mittel: Friede und Ordnung kennt, wurde bem Richter fluchen, ber es wagen follte, ihn tros des Rechts, auf dem der Angeklagte fußt, zur harten Strafe zu verurtheilen.

Und ein Fluch ber ganzen Belt bringt burch bie Wolfen bis zu einem höhern Richter, ber nur mit ben Augenbraunen zu winken braucht, um Belten zu gernichten.

Das ift bas Geheimnis und fo lange ber Name D'Connell gleichbebeutend ift mit Irland und Friede und Ordnung, wird auch, trop ber lauten Klagen gegen England, ber Bortampfer Irlands unbesiegbar fein.

# II.

Ausslüge in die Umgegend von Dublin.

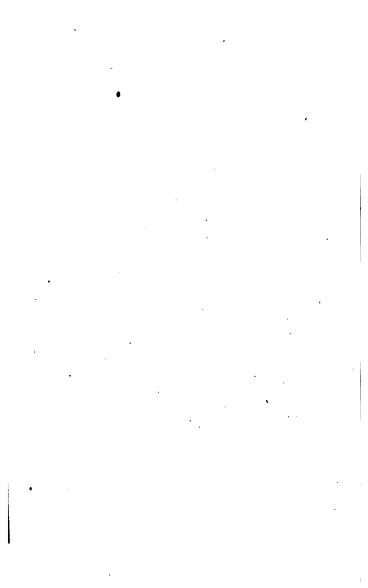

## Law Rood to Lucan.

Wie es in diesem Lande Absentees geben kann, das ift mir ein Rathsel. Die Menschen sind hier beffer als irgendwo und das Land so schön, wie es die edeln Lords trog ihrer Reisekosten sicher nur selten selbst in den schönsten Landern Europas sinden.

Bei Mab. A. lernte ich einen Capitain außer Diensten, der bei Baterloo mitgefochten hatte, tennen. 3wei Tage später fuhr er bei mir vor, und ich mochte wollen oder nicht, ich mußte ihm versprechen, ihn am nachsten Tage auf einem kleinen Ausstuge in die Umgegend der Stadt zu begleiten.

Es war Sonntag. Das Wetter brohte erft mit Regen, wurde aber zulest sehr schön. Unser Weg ging durch ben Phenix-Park nach Anockmaroon und von dort an der Liffen vorbei bis Lucan. Die Liffen ist hier so groß, daß man, wie heine sagen wurde, nicht über sie springen kann, doch will ich nicht dafür stehen, daß ein irländischer Ebelmann des vorigen

Jahrhunderts die Bette, mit feinem Renner über fie ju fegen, nicht angenommen haben wurde. Rechts find bie Ufer ziemlich fteil, links bachen fie allmälig ab. Die Berge rechts find wie die am Rhein ftets burch fanfte Thaler getrennt. Bei Knockmaroon find fie mit Erbbeeren bepflangt, weiter hinauf reicht ein Part bis an ben Flug. Es liegt ein eigenthumliches Leben in ber Ueppigfeit ber irlandifchen Baume in ihrer feden Blatterwucht. Gine Beile fuhren wir bier an ber Mauer bes Parts unter überhangenben Baumaften wie in einem Tunnel einher. Der Weg war von bem Fluffe begrenzt und auf bem Fluffe felbft schwammen riefenhafte Bafferpflanzen, rantten an ben Ufern hinauf und spiegelten sich in dem silberklaren Baffer. Rie fah ich etwas Bilberes und zugleich fo Sanftes. Die Ratur zeigt in Irland ftets biefen Biberspruch. Sie ist voll und üppig, sie ist sankt und anschmiegend und bennoch burchweht sie ein Sauch unbesiegter Wildheit. Das Grun ift fo hoch wie bas Schamroth ber beleibigten Jungfrau, fo duntel wie ber Schatten bes Abends. Und mas bann bie Wilbheit noch vermehrt, ift die tiefe Stille, die überall herrscht. Gelten bort man einen Bogel in biefen Baumen fingen und nur bann und wann erreicht ber heifere Ruf ber Rrabe ober ber Elfter 1) bas Dhr. Und biefe Stille, biefe

<sup>1)</sup> Elftern gibt es erft feit 50 Jahren in Irland.

Ruhe, dieses Abendgrun, diese wild, unbewacht, nie beschnitten Alles durchbrechenden Baume und Aeste erinnern an die schönsten Sagen nordischer Einbildungskraft.

Die Irlander felbft fühlten fich ebenfalls burch diefe Natur gur Dichtung angeregt. Es ware ein Unrecht, wenn hier nicht irgend ein Bettler ober Sanger ein Bunder geahnet und getraumt hatte. Als wir aus bem bicken Baumgange um eine Gde beugend hervorkamen, lag wie burch Zauber ein gewaltiges buntles, fleinernes Saus vor uns. Es ift bie Teufelsmühle. Gie entftand über Racht und ber Befiger bes iconen Parte, von bem wir nur die Mauern und die übergreifende Baummacht faben, hatte bafur feine Seele vertauft. Der Part ift ein confiscirtes Gut, das Wilhelm III. den Borfahren bes iesigen Befisers schenkte. Das Bolt erzählt fich Geschichten ber Sabsucht, die von Bater auf Sohn und Entel übergeben, und fo entstand bie Teufelsmuble. Der "alte Gentleman", wie ihn Altengland mit gebubrenbem Refpect zu nennen pflegt, mag ein fcones Beerchen Irlander - ich meine englisch eirlandischer Belferehelfer - aufzuweisen haben.

1

١

١

İ

İ

1

In Lucan ließen wir unfern Car stehen und gingen zu Fuß bis Leirlip. Auch bis dahin ist ber Weg schön und romantisch. In Leirlip erlangten wir für eine Kleinigkeit Ginlaß in den Park eines herrn so und so. In diesem Parke bildet der Flus eine Reihenfolge von sehr malerischen kleimen Wafferfällen. Die Ufer sind an beiben Seiten steil und in der Mitte zwischen grunen Baumen schieft das klaxe Wasser über Granitseisen weg. Ich mußte an die Ocher und den harz denken.

Hier trafen wir zwei Gefellschaften auf bem Grafe gelagert, in Lust und Laune, bei Lachen und Scherzen ihr Mahl verzehrend. Es ist kaum möglich, an einem haldwegs leidlichen Tage einen haldwegs leidlichen Ausstug in der Rahe Dublins zu besuchen, ohne auf ein paar solcher Vickeniks zu stoffen. Glückliches Bolk! die Bettler sehen aus wie die seelenwergnügten Götter und sind auch fast so unschuldig und nackend, und die reichen Leute machen sich lustig wie der Bettler. Das ist dann eine weitere Ursache, daß der Reisende ein frohes Andenken aus diesem "elenden und unglücklichen" Lande mit nach Hause nimmt.

Als wir ben Park wieder verlassen hatten, begegneten wir einer Teetotaller Bande. Der heilige Mathem möge alle Christenkinder gefunden Ohres vor ihnen bewahren. Mein Freund, der Capitain aber fand die Musik vortrefflich, erzählte mir, wie Bater Mathew in seinem Frieden mit dem Whisky ihr eine ehrenhafte Capitulation und offenen Auszug mit kingendem Spiele habe zugestehen mussen. Run, so will ich's ihm verzeihen.

Wenn die Musik schlecht war, so war das Effen in Lucan desto besser; einfach, krästig und gesund. Alles aufs Beste, nur schlechte Bedienung. Unser Aufwärter, d. h. der Bediente des Capitains, war nach der Suppe verschwunden und es kostete alle mögliche Hülfsmittel, Klingel, Rusen, Senden und ein wenig Fluchen, ehe er endlich herbeigeschafft wurde. Er war ein guter Bursche und bachte, er könne zwischen der Suppe und dem Braten — das Pferd füttern.

Es fiel sonst nichts Besonderes vor, als eine lustige Geschichte über einen Schnurrbart, die zum Besten gegeben wurde, die aber nicht hierher gehört. Nach Tisch besuchten wir ein Bad, es war einst sehr lebendig, aber jest vollkommen zerfallen. Die Absentees baden in England, Deutschland, Frankreich und Stalien. Der Capitain klagte sehr und warum sollte er nicht.

1

1

Gegen Abend fuhren wir denfelben Weg zurück und die Gegend in den lesten Sonnenstrahlen, dem Zwielichte der Nacht war nur um so schöner, nur um so schauriger. Als wir den Erdbeerenbergen uns näherten, wurde Alles lebendiger. Jeden Sonntag in der Erdbeerensaison strömen Tausende in Anockmaroon zusammen, um sich dei Erdbeeren, Tanz und Spiel des Lebens zu erfreuen. Die englische Regierung wagt es nicht, dieser grausamen "Sabbathschänderei" ein Ende zu machen, weil die Dubliner ein boses Kegervott sind,

überbies die Berge und die Erdbeeren barauf irgend einem reichen Lord gehören. hier fah ich zum erften Mal ben Gid, ich bente, fo wird ber Rame bes irifchen Rationaltanges geschrieben. Er ift bezeichnend genug und gleicht in etwas bem Rationaltanze ber Savoyarben, wie ich ihn in Paris an ben Barrieren fab. Ein Tanger und eine Tangerin, in Ermangelung zwei Tanger ober zwei Tangerinnen, stellen fich einanber gegenüber. Die Dufit beginnt ein Studden, bas höchftens aus vier Takten besteht und sich ins Unendliche, ewig baffelbe, wiederholt. Und die Tanzer trippeln, springen und breben und winden fich nach biefer Musit ftets auf biefelbe Beife ins Unendliche bis jut Abmattung fort. Bie gefagt, von allen Rationaltanden, die ich tenne, tommt ber Gid nur bem Darmottentanze an Robeit gleich. Da ift fein trauliches, funftvolles Schlingen und Wenben wie im beutschen Balger, tein totettes Sin - und Berfpielen wie im frangofischen Tange, fein ernftes regelmäßiges Ginerlei wie im englischen. Richts berartiges! Supfen, Trippeln, Beinbewegung und Abmattung; ber Beitstang ift ber Leiften, über ben ber Gidt, gefchlagen ift. Bofe, febr bofe, boch wird's beffer werben mit ber Beit. Es liegt mehr Charafter und Befen in ber Art, wie ein Bolt tanat, als Biele ahnen, und wenn ich bebente, daß die Irlander nicht einmal zwei und zwei, Sand in Hand, festverschlungen tangen, so möchte ich fast

fagen: "Das ist's, darum sind sie im Joche, warum tanzen sie nicht besser!" Daß dich — in diesem Augenblicke spielt ein Krüppel unter meinem Fenster den Gick und schon eine halbe Stunde höre ich nichts als die vier Takte: Tirelireliretire! Es ist nicht zum Aushalten und der Tanz und die Musik sind wahrhaft Barbarenüberbleibsel.

Was noch schlimmer ist, ich sah zwei Manner allein zusammen biesen Tanz abtrippeln und in einer andern Boutique tanzte ein Mann mit einer alten Frau und ließ biese sogar den Spielmann bezahlen.

Ich war für ben Abend du Freund R. gebeten, mußte eilen und konnte so nur mitnehmen, was im Borübergehen gereicht wurde.

"Das ift's, warum tangen fie nicht beffer, nicht anbers!"

# Natmimes, Dundrum, Natfarnham, Kingstown.

Mus welchem Thor von Dublin man auch hinankgeht, man kann sicher sein, eine sehr schöne Gegend zu sinden. Die Berge von Dublin, der Fluß, die Bai, die Uferberge, die felsigen Inseln und Halbinseln am Ausstusse der Bai von Dublin geben überall der Aussicht einen höchst poetischen hintergrund.

Meine Freunde Quinlan und Conway wohnten beibe in Ratmimes, einer Borftadt von Dublin, den dubliner Bergen zu gelegen. Die Art, wie ich in den Familien Beider aufgenommen wurde, machte, daß ich mich vom ersten Tage an dort zu hause fühlte. Das war die Veranlassung, daß ich meine Ausstüge oft nach dieser Seite der Stadt hin nahm, wenn mir vor oder nach einem Besuche ein paar Stunden übrig blieben. Eines Sonntags wanderten wir, Freund Qund ich, zusammen nach Dundrum. Das war ein schöner Tag. Es hatte viel geregnet und drohte jeden Augenblick mit neuen Schauern. Und badurch erhielt

bie Gegend und die Natur den Charakter, den sie oft nach einem Gewitter haben. Die kräftige Sonne machte die Erde, die eben ein Bad genommen, schwisen und die Bäume und Rräuter wiegten und reckten sich in der neues Leben gebenden Frische eines heißen schauerigen Sommertags. Bor uns die Berge, die an den Taumus und die Bergstraße erinnerten, hinter uns Dublin, dur Seite stroßende Heden und üppige Felder.

Dunbrum liegt am Fuße ber bubliner Berge und bietet eine Aussicht auf die Stadt und die Bai. Doch wozu und wie bies Alles beschreiben?

Ein Familienungluck, die Krankheit ber jüngsten Tochter, eines lieben Kindes, das ein paar Tage später starb, hatte mich veranlast, meinen Freund zu diesem Ausstuge abzuholen. Ich that das Meinige, um den Vater die Seinigen auf Augenblicke vergessen zu machen. Und es gelang mir dies oft besser, als es anderswo möglich sein würde. Des lieben Kindes Tod gab mir Gelegenheit, die milbe Tiefe des irländischen Gemüths zu beobachten. Vater und Mutter, Freunde und Nachbarn waren von dem Ereignisse aufs Innigste ergriffen, aber ich sah mehr denn einmal in dem Auge die schweren Thränen, während um den Mund ein sanstes Lächeln herrschte.

Bon Dundrum fuhren wir zurud. Der Rutscher peitichte sein Pferd ganz mitleiblos und wir legten gute Worte fur baffelbe ein. Die Antwort war:

"Wenn ich das Pferd nicht haue, so schlägt's hinten aus.". Und diese Antwort that mehr, um des bekümmerten Baters Stimmung auf Augenblicke aufzuheitern, als ich dazu mit allen meinen schönen Sesprächthemas im Stande gewesen war. Ein Irländer darf nie eine Antwort schuldig bleiben, und wo er nichts Gescheites zu antworten hat, da reißt er sich mit dem ersten besten Unsinn, der ihm in die Hand fällt, aus der Verlegenheit.

Ein andermal fand ich die Familie Conway nicht ju Saufe und jog auf gut Gluck aus in bie Beite. Und bas war wieber ein schöner Abend. Raum aus ber Sauferreihe von Ratmimes heraustretend, fleht man vor einem fleinen Flufchen, biefem ging ich entlang und fonnte mich auf eine halbe Stunde in einer Wildnif benten. Schon in ben Straffen von Dublin herrscht oft eine verhältnismäßige Ruhe und Stille, die, wenn man von London und Liverpool fommt, nur um fo auffallender erscheint. Raum aus ben Thoren ber Stadt heraus und in einen Seitenweg einbiegend, wird biefe Ruhe und Stille gur volltommenen Debe. 3ch begegnete auf einer Stunde Bege bem Flugchen entlang, außer in ber Rabe einer Mühle, wo eine Strafe vorbeigieht, nur einer Menschenfeele. Und biefe eine Seele mar eine Bettlerin,

bie an einer Mauer saß und gemüthlich ausruhte. Bor biefer Mauer jog ber Beg vorüber; neben bem Bege fpielte ber fleine Fluß über Felfen und Riefel weg; hinter biefem eine zweite Mauer mit überragender Baumwucht; weiter jurud öffnete fich die Ausficht mehr, weil hier ein zweiter Weg von bem Fluffe ab-Ein paar Schritte von ber ausruhenden Bettlerin war ein pompofes foloffales Thor, ber Gingang zu einem Parte. Die borifchen Gaulen biefes Triumphbogens brachen in Studen gufammen; hinter bem roftzerfreffenen Gitterthor unter ber Bölbung bes Bogens ftanben ungezäumte Pferbe, bie icheu bavonfuhren, als ich bem Gitter näher trat. Und in ben Begen bes Parts mucherte Gras, an ben Baumen rankten Schlingfrauter hinauf und bie Beden waren zu Gebufchen angewachsen. Irland, Irland!

Aber ich bachte nicht an Irland, sondern an Wunder und Märchen, wie sie die schönen, schauervollen Abende meiner Jugend belebten. Da fehlte Nichts, der verzauberte Palast lag hinter diesen wilden Büschen und Bäumen und die Bettlerin, die das Thor bewachte, war — wenigstens die erste Hosdame der unglücklichen Prinzessin, die in dem Palaste nach Erlösung schmachtete.

Ratfarnham liegt ebenfalls am Fuße ber bubliner Berge und hinter biefem Dorfchen führen bie Wege in bie ichonften, ruhigsten Lanbschaften mit Aussichten

294 Retmimes, Dunbrum, Ratfernham, Ringstown.

in die tieferliegenden Gegenden hinein, die auf jedem Schritte wechseln.

Der Hauptausstug von Dublin ist aber ber nach Kingstown. Im Sommer lebt in Kingstown die höchste, hohe und halbhohe Gesellschaft; ja, die Mode, im Sommer borthin für ein paar Wochen ober Monate auszuwandern, ist so tief herabgestiegen, daß sie sicher bald genug in den höhern Ständen nicht mehr Mode sein wird. Sieht man sich die Menge der sich alle Tage vermehrenden Sommerhäuser an, so zweiselt man in etwas an der Armuth Dublins, oder besser, so lernt man ahnen, daß es dort nachgerade noch Leute gibt, die nicht auf das Nothwendigste beschränkt sind. Was noch vortheilhafter auf die Zukunft Irlands und Dublins schließen läst, ist, daß der Mittelstand in Kingstown vorberrscht.

Da im Sommer ganz Dublin in Kingstown lebt, so verlebte ich ebenfalls bort manche schöne Stunde bei meinen Freunden. Zweimal in der Woche wird die Zetée von Kingstown zum Paradeplat für Alles, was Dublin Schönes und Junges besit. Eine Musikbande, die Mittwochs und Samstags hier schlecht genug spielt, wird die Veranlassung zu diesen Schaufesten. Und es gibt des Schönen hier sehr viel zu schauen.

Am Sonntage kommen der Arbeiter und seine Familie an die Reihe; hunderte, Tausende ziehen auf der Eisenbahn aus und suchen eines Tages Luft und Freude. Und ein Irlander sucht hierin nie vergebens.

Bon Ringstown geht's bann meift nach Dalfen. Der Weg ift fcon, aber an bem Seeufer entlang, ohne Weg, über Stock und Stein, Rele und Sand ift's unendlich schöner. So kommt man an einen fleinen Safen, ber von einer Schlofruine bewacht wird. Diese Ruine und ein babei ftehendes Saus hatten bie Befuiten von Dublin zum Sommerfige ermählt. Etwas weiter ift ein icones, palaftartiges Gebaube in gothifchem Baftarbftpl - ein neues Ronnentlofter. Die alte Gewohnheit, Ronnen - und Monchtlöfter nur an bie ichonften Flecken ber Erbe zu bauen, ift noch immer jung. Dies Nonnenklofter von Dalfen wurde jebem Fürsten jusagen. Fast als nachster Nachbar ber Ronnen wohnt Se. Ercelleng ber Lorblieutenant ebenfalls in Dalken; boch ift bas Rlofter pompofer als ber Sommerfit, in bem feine Ercelleng haufte. Bon bort kommt man bann zu ber Fahrte ber Infel Dalten und ein paar hundert Schritte weiter im Berge au ber Grenze zwischen ber Aussicht auf bie Bai von Dublin und bie Bai von Killinen. Wunberbar icone Bilber, bie iconften mit, bie ich je gefeben.

Wer nun noch nicht mube ift, mag weiter ziehen, ben Berg hinauf bis oben zu ber Pyramibe auf bem Gipfel. Dort hat er bann die Aussicht nach beiben Seiten hin, nach Killinen-Bai, nach Dublin-Bai und nach den dubliner Bergen. Ein Paradies.

Und biefe Ppramibe ift ein Beuge, bag in bem Paradiefe gute Menfchen wohnen. Auf ihr fteht gefchrieben, "daß im Sahre fo und fo bas Brot theuer und bie Arbeit felten gewefen, und bag, um zu helfen, Hr. fo und fo - ich habe Jahr und Ramen vergeffen - bie Pyramibe und jene Mauern bort von Armen habe bauen laffen." Die Pyramide und bie Mauern find so nuglos als möglich, und es ist ein ftebender Big in englischen Reiseftigen, fich über diefe unfinnige Boblthätigkeit luftig au machen. Sie ift ein Beweis, daß der Mann, der fo untlug fein Gelb aum Beften gab, porerft und por Allem nur baran bachte, ber Roth zu helfen und fur ben Reft Gott forgen ließ. Es liegt in diefer Art, ju handeln, eine Gebankenlofigkeit, bie bem Gefühle nur um fo mehr Ehre macht. Sie ist echt irisch und lehrt abermale: "Gelig find bie Armen an Geift."

Ich machte einen Theil bieses Wegs eines Sonntags fast gezwungen. Es ist auch recht und echt irisch, bag ber Irlander, ber für sich selbst oft in ben Tag hineinlebt, für seinen Freund und Gast — ober auch für Jeben, für ben er sich interessirt, und er interessirt sich ungefähr für Jeben, ber in sein Bereich kommt — benken und handeln zu mussen glaubt. Dein Freund

D., ein Bergensmenfc, führte mich biefen Beg und mit ihm fah ich zuerst hier all bas Schone. Aber ich batte versprochen, um vier Uhr Freund Q. ju befuchen, wo ich einen fehr liebenswürdigen fleinen Rebellen ber eine Rebellin mar, ju finden hoffte. Das aber half Richts und ich mochte protestiren, ich mußte mit fort, bis zur Scheibe amifchen Rillinen und Dublin-Bai. "Ich bringe Sie um vier Uhr zu Ihrem Rendezvous," fagte er, als es bereits ein Biertel vor vier Uhr war und wir eine Stunde Beas hinter uns hatten. Der Bufall wollte, bag wir einen leeren Bagen fanben, und bennoch fam ich eine halbe Stunde zu fpat. Ich versprach meinen Freunden und dem liebenswürbigen kleinen Rebellen nach Tisch — benn ich war von Freund D. zu Mittag eingeladen — nachzuholen, was ich vor Tisch verloren. Aber ich rechnete ohne meine Birthe. Gegen halb gehn Uhr fagte ich - um nicht webe zu thun - ich fei mube und werbe mit bem Buge um gehn Uhr nach Dublin gehen. Go hoffte ich eine Stunde für meine andern Freunde und Freundinnen in Ringstown zu schmuggeln. Dab. A., bie liebe, aute Frau, bie ich fo gern habe, antwortete: "Run, fo wollen wir Sie bis zur Gifenbahn begleiten." Da baben wir's. "D! Sie follten fich nicht bemühen." "Es ift fo icones Wetter." Ich mochte wollen ober nicht, ich mußte begleitet werben. Bu meinem Blude mar bas Better nicht fo fcon, fonbern bie Racht falt.

So konnte ich, an der Eisenbahn angekommen, sagen: "Es ist zu kalt, um Sie hier aufzuhalten", und das hatte wirklich, mit Hülfe des Ostwinds, den gewünschten Erfolg. Ich ging und nahm meinen Zettel, und kam nach einer Weile wieder heraus, um meinen Freund D. heimzusuchen. Aber da stand D., dessen Damen nach Hause gegangen, und wollte mich absahren sehen. Und so wurden wir, ich und ein anderer Herr, der mit uns gespeist hatte, expedirt. Alles Gute hat seine bose Seite und ich war ärgerlich wie ein brummiger Ehemann. Der Tischgenosse saß neben mit und sagte, als wir bei der ersten Station ankamen: "Das ist Salthill, wo wir ein paar Reisende mehr einnehmen."

"So!" antwortete ich.

An der zweiten Station sagte er: "Das ift Bladrod." "Sv!" "hier ift's Halbweg!" "Co!"

An der dritten: "Das ist Booterstown." "So!"
"Das Bort tommt von Free-Booters." "Gi!"
"Her ist leste Station." "So!"

In Dublin frug mein Begleiter: "Wo geht Ihr Weg hinaus?" Ich antwortete: "Upper-Dorset-Street." "D, das ist nicht weit um, ich werde Sie bis nach Hause begleiten." "Aber Sie sollten sich die Mühe nicht geben." Und abermals, da half kein Protestiren. Unterwegs sagte mir mein Rachbar: "Welche prächtige Ersindung ist das Gablicht!

Es ist sehr kalt, das Wetter andert oft in Irland.
— Sackvillestraße ist eine schöne Straße, wol die schönste, die Sie je gesehen haben?" "Ganz gewiß."
— "Die Säule ist 120 Fuß hoch. — Die Rotonde ist ein schönes Gebäude."

Endlich kamen wir in meine Straße. "Welche Rummer wohnen Siek" "Rr. so und so." "Da ist bas Haus! Run, eine gute Nacht und auf bas Bergnügen — —

Dag bich ber Rudut hole.

Sie find fo gut, baf fie Etwas fagen muffen, und bas ift bei bummen Leuten ein Graufen; fie find fo gut, baf fie einem bas Denken und Sandeln vormachen wollen, um's einem zu erleichtern; fie find fo aut, baf es für Leute, die eben brummig gestimmt find, zu einer mahren Folterbant werben tann. 3ch hatte eine Gesellschaft verfehlt, in der ich mich fehr behaglich fühlte, und bas ärgerte mich. Und beswegen ärgerte mich bie zuvorkommende Freundschaft und noch viel mehr bie laftige Gefälligkeit bes Mannes, ber mich erft verließ, als Schloß und Riegel zwischen uns maren. 3ch habe ihnen Allen fpater im Stillen meinen fleinen bofen Grimm abgebeten. Aber ich lernte nur um fo mehr einsehen, wie unausstehlich einem Englander der Irlander ericheinen muß; denn bofe Laune ift ber Grundton ber Stimmung Englands und 300 Ratmimes, Dunbrum, Ratfarnham, Kingstown.

dazu paßt die Stimmung Irlands wie eine falsche Quinte in die schönste Harmonie.

Gin ander Mal mar ein Keft in Ringstown. Der Lordlieutenant be Gran machte fich bas Bergnugen, Schau über eine Flotte fleiner Rriegeschiffchen, ftenwächter im Safen von Ringstown zu halten. Die Feierlichkeit war in ben Zeitungen und auf ben Gifenbahnstationen angefündigt worben; die Ranonade rief bas Rest in die Beite. Die Irlander lieben Bulberbampf und Ranonenmusit; Die gange Scene mar überbies fehr malerisch; bie Menge ber Schiffchen in Schlachtordnung, die Matrofen in ben Segelftangen; bie Dampfwolken, bie Blige, bann bie fcone Gegend und ber schöne Sonnentag - bas Alles mar febr einladend. Und bennoch mar bes Bolks nur wenig ba. Der Vicefonig gieht nicht in Irland. Und als er erfchien, hob fich teine Sand, lupfte fich tein Sut, ließ fich teine Stimme bes Jubels boren.

An bemselben Tage fand die Erprobung der atmosphärischen Gisenbahn statt. Hr. Mahonn lud mich ein, derfelben beizuwohnen. Ich habe fast zwei Stunden — während welcher Zeit ein Stud in der Lustpumpenmaschine, das den Dienst versagte, hergestellt wurde — in dem Wagen ausgehalten, um die erfte Fahrt mitzumachen. Julest brach mir die Geduld. Ich wunderte mich felbst, daß der Deutsche es in Geduld nicht so lange aushielt als die unruhigen Irländer. Aber ich denke mir, daß eben das Richtsthun die härteste Probe der Geduld ist, die man ersinnen kann. Als ich den Wagen verlassen und kaum ein paar Hundert Schritte der Maschine zu gemacht hatte, seste sich der Zug in Bewegung und ich hatte das Nachsehen. Dagegen wurde mir das Glück, durch Zufall derjenige zu sein, der Hrn. James Pim den ersten Glückwunsch ob des Gelingens seines Unternehmens darbrachte.

Das Bolf nahm sehr regen Antheil und der Jubel, als die Wagen sich in Bewegung sesten, war groß und schön. Sie schienen zu fühlen, welche Ehre Irland sich hier in den Augen Europas erwerbe. Ein paar Anekboten aber, die sich bei Gelegenheit der atmosphärischen Eisenbahn ereigneten, sind charakteristisch.

1

Ì

1

ſ

Als die unendliche Maschine ber Luftpumpe nach Dalken gebracht wurde, rief ein Bursche seinem Vater zu: "Bater, Bater, komm rasch, da bringen sie — bie Repeal!"

Heute frug ein sehr gut gekleibeter herr neben mir seinen Rachbar, ber ihm bas Geheimniß der atmosphärischen Eisenbahn darstellte: "Aber was wird benn aus der Luft, die aus der Röhre herausgepumpt wird?" Ich konnte die Antwort nicht hören.

Am Abend gaben die Unternehmer ein Effen, zu dem ich die Ehre hatte, eingeladen worden zu sein. Die irländische Gastfreundschaft vergaß bei den Toasten den Fremden nicht, und die Gesellschaft trank des Deutschen und Deutschlands Hoch. Ich antwortete dem freundlichen Gruß und sagte, daß ich ihn nach Deutschland übersenden werde, und zugleich mit ihm meinen Dankvorschlag, die Ersindung und Verwirklichung dieser Bahnen zu Ehren Irlands "Irische Eisen dahnen" zu benennen. Ich wurde mich freuen, sollte mein Vorschlag in Deutschland Anklang sinden. Ehre, dem Ehre gebührt!

<sup>1)</sup> Die Berwirklichung biefer Erfindung gereicht Irland gur bochften Ehre. Man macht fich fcwerlich eine Ibee, auf wie viele Schwierigkeiten ber Unternehmer geftogen unt welche unermubliche Ausbauer es gefoftet bat, bas Bert ins Leben zu rufen. Die Englander, bie-ftets mitleibig auf alles Irlandische herabsehen, zuckten bie Achseln und lachten, und machten Wortspiele über irlandische Windmacherei, Luftpumpengröße u. bal. Raft alle Autoritäten ber Wiffenschaft in London fprachen fich einstimmig gegen bie Erfindung aus, und nur fr. Brunel, ber Tunnelerbauer, hatte Unparteilich feit genug, ben Irlander zu vergeffen. Rach bem Erfinder, orn. Clegg, gebührt bie größte Ehre frn. Dim, bem Bevollmächtigten ber Gifenbahn von Dublin nach Ringstown. Er war es, ber allen Einwurfen zu begegnen mußte, ber alle hinderniffe befiegte, ber jede Autoritat auffuchte und jeben Dann von Ginflug in Bewegung feste, bis er julest

Es ist ein Zeichen der Zeit, daß Irland und nicht England Diefe Erfindung ins Leben gerufen hat. Bor taum 20 Jahren ware bies eine vollkommene Unmöglichfeit gewefen; vor taum 20 Jahren wurde in Guropa fein feder Plan erbacht, ber nicht in England ins Leben gerufen wurde, wenn er nur halbmegs ein gludliches Refultat verfprach. Bor 20 Jahren bachte in Irland noch fein Mensch an Erfindungen und Reformen in ber Art ber Locomotiven. Gin Zweispanner, ein Febermagen maren damals noch folche Seltenheiten, daß ein Staliener, Br. Bianconi, nach Irland kommen mußte, um in Irland zweispannige Keberwagen und Postfarren zu erfinden und mit ihnen ein toloffales Gefchaft zu machen, weil gang Irland es ihm überließ, die Localmagen zwischen allen Städten erfter und zweiter Größe zu errichten. Beute ift Irland in D'Connell's friedlicher Bewegung an ber Spige ber politischen Ereigniffe und Fortschritte; in Pater

nach zehn Sahren Arbeit von ber Regierung eine Anleihe von 25,000 Pf. St. erwirkte und die Verpflichtung der Rückzahlung von ber kingstowner Eisenbahngesellschaft vermittelte. Ohne Hrn. Pim's unermübliche Ausbauer wurde das ganze Project vielleicht noch Menschenalter geschlummert haben. Die Bessiger des Patents, zugleich die activen Mechanisten des Unternehmens, die Hh. Gebrüder Samuda, verdienen nicht weniger Anerkennung, sich einem solchen Unternehmen mit ihrem Bissen und ihren Capitalien angeschlossen zu haben

304 Ratmimes, Dundrum, Ratfarnham, Kingstown.

Mathem reformirt es die Moral von ganz Frland, England und Amerika. In der "irischen Gisenbahn" ruft es eine Revolution in der Mechanik durch die Anwendung des Luftbrucks als Kraft der Bewegung hervor. Solche Erscheinungen sind stets ein Zeichen der Zeit, ein Zeichen der allgemeinen größern geistigen Thätigkeit des Bolks, und wer sie sieht, kann ohne Furcht schließen, daß sie, wo sie in der Art, wie dies hier der Fall ist, vereint auftreten, eine Bürgsschaft für erneuetes und thätigeres Bolksleben sind.

## Die Grafschaft Wicklam.

Die Graffchaft Wicklaw ist der erste Ausstug jedes Dubliner und auch jedes Fremden, der nach Dublin kommt. Daher denn in Dublin die ewige Frage: Haben Sie die Grafschaft Wicklaw besucht? Ich mußte stete mit Nein antworten, und so oft, daß mir die Sache zulest lästig wurde. Ich hatte sehr gewichtige Gründe, keine großen Ausstüge zu machen, und überdies lag mir viel mehr daran, Irland zu studiren, zu hören, als es zu genießen, zu sehen.

Bas ich von der Graffchaft Bicklam gefehen, verdanke ich der irischen Gastfreundschaft, und es war genug, mich sehr bedauern zu machen, daß ich den Rest nicht selbständig nachholen konnte. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben; in bessern Zeiten muß ich Irland bereinst sehen.

Eines Morgens erhielt ich von herrn Fig. Patrick einen Zettel, worin er mir schrieb, bag, ba bas Wetter ziemlich gut sei, er mich in einer Stunde abholen werbe, um mir ein paar schone Landschaften zu zeigen. Ich sah zum Fenster hinaus und es schien mir, als musse es gleich in Strömen herabregnen. "Ein schöner Tag" — aber der Irlander mußes besser wissen. Ich antwortete, daß ich bereit sein werde.

Bur bestimmten Zeit fuhr Hr. F. mit seinem Car vor und so ging's in die Weite. Er brachte mich am Fusse ber bubliner Berge vorbei, burch die Scalp nach ber Dargle, b. h. an die Grenze und zu ben ersten Scenen der Grafschaft Wicklaw, die wie eine Tantalusqual stets vor meinen Bliden lag, stets an mein Dhr anklang.

Und wie der Irlander vorhergesehen, das Wetter blieb gut. Es war ein grauer Tag, saft kein Sonnenblick, aber boch "a fine day." Dieser graue Ton gab den Aussichten einen ernsten, trüben Charakter, aber auch wieder einen eignen Reiz. An ein paar Stellen paste dieser Ton ganz vorzüglich zu dem Bilbe. Die oder der, oder das — es kummert mich gar sehr, daß ich's nicht weiß — Scalp ift ein Durchbruch durch einen Berg, der auf eine urweltliche Revolution schließen läst, aber sehr schwer zu erklären ist. Der Bruch ist so, als ob eine Riesenhand den Berg ergriffen, in der Mitte auseinandergerissen und die beiden Stücke zurückgeschoben hätte. Von beiden Seiten sind die Felsblöcke herabgerollt,

um ben Bruch auszufüllen, und bis heute liegen sie hier nackt und wild, als ob das Riesenwerk erst gestern vollbracht worden ware. Der Weg schlingt sich durch die Krümmungen des Scalp hindurch, und aus denselben hervortretend, ist man in dem Zauberthale der Killinen-Bai, begrenzt durch die ersten Bergketten der Grafschaft Wicklaw.

Als Gott die Thiere schuf, brachte er eins nach dem andern vor Adam, auf daß er ihnen Ramen gebe. Ob Adam ein Engländer oder ein Irländer gewesen sein mag, darauf kommt sehr viel an, und jedenfalls würden die Thiere anders heißen, je nachdem. Als Gott den Irländern diese Berge zeigte, auf daß sie ihnen Namen geben sollten, sagten sie: Jener dort glänzt so schön, der Fels oden strahlt im Abendroch der untergehenden Sonne, das ist: "Ein goldner Speer." Und dann kamen die Engländer hierher, und Gott zeigte ihnen denselben Berg, und sie sahen sich's an und sagten, das ist unten blaulich grün und oben weiß, das hat eine so schöne runde Korm, unten breiter, oben zulausend, das ist — "ein Zuckerhut."

Bei Ennisterry, einem fehr reigenden Dörfchen, tommt man nach und nach an den Fuß der wicklawer Berge. Wer die schönen Dörfer ber harbt, ber Bogefen, ber Bergftrage tennt, barf an bas Schönfte benten, was er bort gesehen hat, und wird taum in Gefahr tommen, bas irische Dörfchen zu überschähen.

Bon Ennisterry gingen wir zu gug in die Befigung Lord Pawerscourt's, an die Dargle. An dem Gingangethore zu bem Parfe, in bem bie Dargle eingefchloffen ift, begegneten wir einer Gefellichaft Deutfcher, meift junger Danner militairischen Unsehens. 3ch hörte fie fprechen und es freute mich ber beutsche Ton. Mein Begleiter mar erstaunt, bag ich hier in fremdem Lande, fo weit von Saus, den Landsmann nicht ohne Umftande angerebet. Er war ein Irlander und bachte nicht baran, bag ich in ben elf Sahren meiner Wanderfahrt hundert und aberhundertmal Deutschen begegnet bin, benen ich lieber nicht begegnet mare, angesprochen habe, die ich beffer nicht angesprochen, und endlich bie Sauptfache - bumm, bumm, baß es bei Leuten auter Gesellschaft nicht Ton ift, fich fo ohne Umftanbe anzureben.

Ich war am andern Tage in Zweifel, ob ich mich argern oder nicht solle, so meinem Gefühle Stillschweigen geboten zu haben. Ich fürchte, der Flüchtling wird nicht wieder eine Gelegenheit sinden, dem zufünstigen Könige von Würtemberg eine Audienz aufzuzwingen. "Willsommen, Landsmann!" — und ein derber Handschlag — Pos Blis, was würde mein Freund der Hofrath Dingelstebt dazu gesagt haben!

Ich vergaß meine Landeleute mit den nächsten Schritten, benn es wurde fehr schön. Die Dargle hat sich hier tief in den Fels hineingefressen. Thurmhoch

standen wir über berselben und sahen in den Abgrund hinab, wie sie sich hüpfend und springend, glanzend und schaumend durch die Felsen durchringt, hier einen Wasserfall, dort einen Kessel und so fort, bilbet. Und unten am Fuse des Flüschens sasen — wie immer und überall, wo ich an einem schönen Tage an eine leidliche Landschaft trat — auf jedem freien Rasensteden ein Dupend Leute, die hier ein Fest feierten. D, das glückliche Bolk, das so arm und doch so froh ist. Es braucht so wenig, um glücklich zu sein!

Diefer ichone Flug gehort bem Grafen ober Lord Pamercourt. Zeber Irlander, der hieher fommt, muß bie Erlaubnig bes Lords haben und lernt, bag ber schöne Fluß irgend Jemanden gehört. Und er fragt fich: "Wer ift ber Lord Pawercourt?!" Und wo er fich felbst nicht die Antwort zu geben weiß, da antwortet D'Connell ober fonft so ein irischer Rebell und hat eine Geschichte bei ber Sand, bie bem Irlander einen vergifteten Dolch ins Berg ftogt. Ich horte D'Connell einmal fragen: "Wer ift ber Lord?" Und feine Antwort mar: "Der Entel eines Bangemanns, ber im Gefolge ber Sachsen ale Erecutor ber irlanbiichen Chein tam und bafur ihre Buter in Beschlag nahm." Solche Fragen und folche Antworten fteben in Irland an jedem Berge, jedem Fluffe in unvermifchbaren Bugen angefchrieben.

Von der Dargle gingen wir dem Seeufer entlang zuruck, kamen so an die Dalken-Berge und die Aussicht auf die Killenen-Bai. Wir speisten zusammen in Kingstown, und ich habe selten, ja nie, in eines halben Tages Fahrt so viel Schönes zusammen gesehen. Ich habe ahnen gelernt, wie schön die wicklawer Schweiz sein muß, wenn schon das Frontespice so wundervoll ist.

Rächstes Jahr will ich mit Gott nachholen.

## Die Bauern.

In den irländischen Bauern hat fich die altirische Art am reinsten erhalten. Ihr Charakter ist der Typ des Bolkes.

Als die englische Regierung 1835 beabsichtigte, in Irland die englische Armengesetzebung einzuführen, sendete sie eine Commission nach Irland, um den Zustand des Landes und die Lage der Armen zu untersuchen. Die Berichte dieser Commission sind wahre Ehrendenkmale des irländischen Charakters. Auf jedem Blatte sindet man in denselben Jüge des größten Edelmuthes, der unbedingtesten Ausopferung. Dier ist es ein Sohn, der für seine Eltern arbeitet, hungert und bettelt; dort eine Mutter, die für ihre Kinder schafft und sorgt und sich abtödtet; dann wieder eine Tochter, eine Arbeitertochter am Bettelstade, die ausschlägt, zu heirathen, weil sie lahme und kranke Eltern in ihrer Noth, vier Pence per Tag ist ihr Gewinn, zu ernachren strebt. In diesem Ehrenbuche Irlands sindet

ihr ein Bettelweib mit einem Kinde auf bem Arme, einer andern Bettlerin mit drei Kindern begegnend, und jene sagt du dieser: "Der Herr sei gelobt; ich war glücklich diesen Tag und habe nicht wenig geerntet. Ich will euch ein Essen für eure Kinder geben von Dem, was ich gesammelt habe." — An einer andern Stelle eine Bettlerfamilie, die einen fremden Ausgehrenden aufnimmt und nährt und pflegt, die er keiner Pstege mehr bedarf.

Und solcher Geschichten auf jeder Seite, erzählt von den Bauern und den Geiftlichen, die meiften von protestantischen Geistlichen, an die sich die englischen protestantischen Commissioners vorzugsweise wendeten.

Die Bauern aber sagen: "Wir geben Allen, die kommen, so lange wir was haben. Oft kommen sie, wenn wir beim Essen sind, segen sich nieder und essen mit. Oft gehen sie vorbei, sehen zum Fenster hinein und erhalten eine Handvoll Kartoffeln, und wir würden mehr geben, wenn wir mehr hätten." Ober auch: "So lange wir eine Kartoffel im Topfe haben, geben wir; Gott wird es lohnen, was wir in seinem Namen geben. Und was liegt baran, sollten wir auch einem Unwürdigen geben. Wahrlich, es ist besser, daß er Etwas bekommt, als daß ein armer Mann hungerig vorüberginge. Es ist nicht ihre Schuld, daß sie in bieser harten Zeit betteln, benn was für Vergnügen kann

ihnen das gewähren. Die Roth, die sie tragen muffen, ift groß; kalt ober naß, sie muffen durch."

Die englischen Commissioners waren oft erstaunt und wollten die Details wissen. Und da frug Einer: "Wie viel Kartoffeln gebt ihr so?" Und der Frander antwortete: "Ich hoffe, Gott wird sie gezählt haben, ich that es nicht." Und sie fragen weiter: "Aber wie können die Bauern, die selbst so arm sind, so ohne zu zählen geben?" Und der Bauer antwortet: "Es ist keinem Zweisel unterworfen, daß Viele von Denen, die geben, es schwer entbehren können, aber Gott gibt es ihnen wieder. Was in Liebe gegeben wird, soll nicht gemessen werden."

So gibt er benn, so lange er etwas hat, bis endlich die Roth auch ihn erreicht. Dann ist er oft gedwungen, zu betteln wie Die, benen er gab. Er entschließt sich dazu nur im höchsten Elend. Er wandert, auf diese Rothwendigkeit herabgekommen, meist aus seiner Gegend aus, oft schickt er die Frau hierhin, die Burschen dorthin, während er selbst einen andern Weg einschlägt. Es greift ihm in die Seele, daß er betteln muß, und er geht weit, weit weg, um keinem Bekannten zu begegnen, denn der Name: "Bettler, Bettelkind" ist in diesem Lande, wo man die Bettler mit Milbe und Schonung behandelt und ihnen gibt, so lange man hat — eine Schmach. So zieht er durchs Land, bis die Zeit der Arbeit wieder kommt,

dam kehrt er heim und arbeitet und lebt von dem Erworbenen, so lange es geht. Die Rachbarn ahnen wel, warum der Rachbar ausgewandert, aber sie fühlen selbst zu tief, was er gefühlt, als er schweigend von damen zog, um den schweigend Heinkelpenden zu fragen, wo er gewesen 1).

Diefer Charafter: gute Menfchen, mitfühlende, marme, hilfreiche Bergen, geht burch alle Claffen Irlands burch. Br. Tacquern (Thitmars Journey in Ireland) ergablt von einem armen Carführer, ber ihm auf seine Frage; ob er verheirathet? antwortete: "Rein, aber fo gut ale verheirathet". Das murde in Deutschland, in Paris, in London etwas gang Anderes bedeuten; aber in Irland heißt es: Bater und Mutter haben, fur bie man forgt und arbeitet. Der geiftreiche englische Reisende fand ahnliche Gefühle auf Schritt und Tritt in Action. In einem Saufe, wo er einkehrte, mar ein alter Mann, nicht einmal ein Bermandter, eine Art zugewanderter, zuruchgebliebener Bettler, ber zu nichts aut mar, "ba mar ein Bett für ihn - ba mar ein Bett für Jedermann, fo fchien es, und ein freundliches Billkommen bazu". Das aber

<sup>1)</sup> Ich hatte diese letten Scenen wie alle vorhergehenden aus bem bezogenen Rapport citirt gehabt, aber die Stelle verloren, und fchreibe fie num aus bem Gebachtniffe nach.

wundert den geistreichen Englander gar sehr und er seht hinzu: "Welcher Hausbesitzer in London würde einen alten Mann füttern, der siedzig Jahre hat und gut für Miches — good for nothing — ift?").

"Good for nothing" - ber Irlander ift oft fehr oft so gut, daß er nicht danach fragt, "ob. es gut für Etwas". Er handelt, weil ihn fein Berg treibt, and hat die guten und die bofen Kolgen diefer Art au tragen. Die guten Folgen — einen frifchen, froben Muth in Noth und Elend, hoffnungsvolle Aussicht in die Bufunft, Bertrauen auf Den, ber fur bie Woglein orat; - aber leiber bann auch oft mehr unvorhergefebene Berrechnungen, als bies je mit bem tatten Englanber, ber vor Allem fragt: "Bozu ift bas gut?" bas heißt: "Bas nust mir bas?" ber gall ift. Bebes Baar hat feinen Schatten, jebe Tugenb ihr Lafter, und der Frlander, der zulest an fich denkt, ift vor Allem nicht bagu geeignet, mit bem Englander in Speculationegeift, raftlofem Safchen nach Gelb und unabläflichem Arbeiten in bie Schraufen zu treten.

Sein froher Muth gibt seinem Seiste eine fonnenhelle Richtung. Er lacht gern — und oft aus voller Bruft. Er ist geistreich und wisig, und es sprubelt Feuer, so oft er angeschlagen wird. Selbst ber unge-

<sup>1)</sup> Thitmars 74, 75.

bildetste Bauer ift nie um eine prompte geistreiche Antwort in Berlegenheit 1).

Und wie er frohen Muthes in Wis und Laune ift, so ist er noch viel keder, wo's im ernsten Kampfe das Leben gilt 3). Dieser Muth ist dann freisich mehr der des Celten, als der des Germanen. Der Irländer ist sturmisch tapfer, im Angriffe surchtbar, aber nicht so ruhig, angegriffen, nicht so kalt und fest beim Rückquge. Es sprudelt oben aus; der Tod hat keine Schrecken für ihn, wie der Franzose kennt er das Pulversieber, die Schlachtensurie, die Wunder thut, aber auch oft nicht Ruhe genug behält, im Kampfe selbst sein eigener Meister zu bleiben 3).

Luft an Kämpfen trieb die Bauern früher zu ben beständigen Factionsraufereien. Rach dem Kampfe aber reichten sich die Kämpfer meist die Hand in

<sup>1)</sup> Eine feine Engländerin kommt durch Jufall in eines Bauern Cottage und sieht dort das Schwein ganz gemächlich am Feuer liegen. "Wie könnt ihr nur dulden, daß das Thier euch so den Weg versperrt?" — Der Bauer antwortet ruhig: "Ach, gnädige Frau, es muß die Miethe zahlen, und da hat es das beste Recht, im Hause geduldet zu werden." —

<sup>2)</sup> Spencer ichon fagt, daß er Krieger aller gangeben, aber nie tapferere und teder im Angriffe als die Franker.

<sup>3)</sup> Barrington S. 30.

Herzensgüte, tranken miteinander, als ob fie Brüber seien, um bann am nächsten Sonntage wieder wie Rasende, wie Schlachtsieberkranke übereinander herzusallen. Die Geschichte Irlands, vielhundertjähriger Kamps, verbunden mit der Robeit und Uncultuc, die der Irlander Antheil war, erklärt diese Scenen ganz natürlich.

Eine andere Urfache biefer Raufereien lag in der ursprunglichen Erregbarteit bes Irlanders. Er ift lebenbig, raid und auffahrend. Seine Geschichte ift baran ebenfalls mehr Schuld als die Race, die für Alles einstehen foll. Wenn ein Bolf achthundert Jahre im Buftanbe ber Unruhe, in ungeordneten - unsettled ift ein fehr ichlagendes Wort - Berhaltniffen gelebt hat, fo mare es ein Bunber, wenn biefe Unruhe nicht nach und nach zum Bolfscharafter geworden mare. Doch ift fie nicht erft in ber neuesten Beit hervorge-Sie war icon in ben Gigenthumeverhaltniffen ber urirländischen Buftande begründet und wurde durch bie Eroberung und ihre Folgen nur geförbert. Spencer's Zeiten war es baher ichon irifch, bag fich bas Bolt in großen Meetings verfammelte und feine Dorfund Parteiangelegenheiten und Zwifte besprach und verhandelte. Es war an Aufregung und unberuhigte Buftanbe gewöhnt, es regte auf und ruhte felten - felbft wo es von Aufen nicht getrieben murbe.

So fcufen bie ungeordneten, fcmantenben Buftanbe

Sclands ein Bolt, das nur des Funkens bedarf, um in Flammen zu gerathen. In den Berichten der Armen = Commissioners kommen ein paar Geschichten vor, wo die unbegründeten Erzählungen von Bettlern — daß die Orangisten im Anzuge wären, daß die Ratholisten sich hier oder dort versammeln würden, um ihre Angelegenheiten zu ordnen — die größte Aufregung in ganzen Provinzen, Aufstände von Hunderttausenden bewirkten.

Eine andere Seite bes irifchen Bolfscharafters, bie mit diefer in Berbindung ftebe, ift ber Reis am Spiel und an Proceffen. Beibe find bem Irlander - und bier ift er fast vollkommen germanisch - eine Art Rampf, in ben er fich nicht um ber Beute, fonbern um ber Rampfesluft willen fturgt. In ber neueften Beit, mit der zunehmenden Moralifirung bes Boltes, haben beibe Leibenschaften mehr und mehr abgenommen. Eine anbere, die abermals mit jener in Berbindung ftand, ift nach und nach faft vollkommen befiegt. In ben Rapporten ber Armengesegcommistion ftofen wir noch febr oft auf bie Branntweinpeft. Doet fagen bie Bauern noch: "Wenn man erft brei Glafer getrunten hat, bann gibt man lieber bas Gelb für brei mehr, als Gott weiß, was damit ju thun; damn bentt man, daß Alle, die euch angehören, reich seien und in Ueberfluf lebten." Und als die Commiffioner fagen: "Es wurde beffer fein, bas Gelb für bie Beiten ber Roth gu fparen", antwortet der Bauer: "Za, wer so weit dachte!"
— Sie haben nachgerade so meit denken gelernt; aber das verhindert nicht, daß in dem "Za, wer so weit bächte!" doch ein tiefer Jug des irländischen Charakters liegt, denn mit allen seinen guten Eigenschaften hat er auch die bose, daß er oft nicht weit hinaussieht. Doch werden wir diese Eigenschaft und die Ursache derselben anderswo wiedersinden.

Der Whisty mar früher ber Genug bes Boltes. ber Taback war und ift fein Lupus. Die Menschen find durch ihre Ratur felbft auch auf höhere Genuffe angewiesen. Das Thier ift gludlich, wenn es fatt ift. Aber ber Mensch verlangt mehr. Daher ift ber Rausch des Bramatweins für die Armen — wenn auch ein Unglud - boch ein natürliches, bochft menschliches Bedürfniß, so lange es für sie keine anbern Menfchengenüffe gibt. Die Bauern in Irland fanden diefen über bem Sattfein, über bem Thiere binausliegenden Genug im Phisty und Tabact. Es ift verlegend und rubrend augleich, in welcher Art fie felbft in bem oft angezogenen Rapport über biefen Genuß fprechen. Gin Arbeiter, ber feinen Bater unterbielt, fagte: "Ich fann ihm, Gott fei Dant, die Rartoffeln geben, aber für bie Rleiber, um feine Ractheit zu bedecken, für den Taback — bafür bin ich schwer belaftet. 3ch felbst kann nicht ohne seichen fein. Sch wurde mich fchicken, alle zwei Tage ein Dal zu effen,

Í

wenn ich nur alle Tage meinen Tabad hatte". Und als er gefragt wurde, weswegen? antwortete er: "Das einzige Bergnügen, das ich in der Welt habe, ist eine Pfeise Tabad. Ich würde einen Pfennig werth Tabad brei Eiern vorziehen." — Andere freilich behaupten, der Tabad sei sehr nüglich, gesund und ein Mittel gegen Kopf-, Brust- und Unterleibskrankheiten, doch kommen die Meisten wieder darauf zurüd: "Er ist des armen Mannes Luxus".

All biefe guten und schlechten Eigenschaften bes Irlanders treten für Den, der aus der Ferne urtheilt, meist in den hintergrund, um zwei andern Plas zu machen, die in der Regel, besonders von den Gegnern Irlands, in den Bordergrund geschoben werden. Diese sagen: Die Irlander sind faul und grausam. Zum Beweise dieser Anklagen zeigt man auf die Müßigen und die Ackerbauverbrecher hin.

Beibe Anklagen find ungerecht.

Es gibt in Irland sehr viele Müßige; wer will es leugnen? Es ift das das größte Ungluck Irlands und nagt an seinem Marke. Dieser Müßiggang ist bei vielen Irlandern in Fleisch und Blut übergegangen. Man hat sich daran gewöhnen gelernt und die Gewohnheit ist so leicht, so menschlich, ich möchte fast sagen, so abelig. Man braucht sich die Müßigen an den Straßenecken, auf der Hausschwelle nur anzusehen, um bald zu merken, wie ihnen das Richtsthun behagt.

Die Sache ist bei Bielen so zur zweiten Natur geworden, daß das Müßiggehen, das far niente, in den Bolkssagen und Anekboten eine große Rolle spielt. Ich entsinne mich, deren zwei gehört zu haben, die sehr bezeichnend sind.

Ein Bater wedt feine Sohne und fagt ihnen: "Jungen, heraus! die Burmer find für die Bogel, die duerft aufstehen!" Die armen Jungen aber antworten: "Deswegen, Bater, muffen die Burmer nicht früh aufstehen!"

Eine andere ist noch schlagender. "Pat, was thust bu?" fragt ein herr seinen Knecht. "Richts, Ew. Gnaden!" antwortet bieser. "Und du, Jack?" fragt er den andern. "Ich helfe Pat!" ist die Antwort.

Und bennoch ist es eine Verleumdung, wenn man behauptet, daß die Irländer faul seien. Sie haben eben Richts zu thun und da denken sie wie unser Michel: "Wen nichts treibt, braucht nicht zu lausen". Und Jahrhunderte trieb sie Richts, und so wurde das sar niente zur Gewohnheit. Das ist das größte Unglück Irlands. Wo aber der Irländer was zu thun hat, da ist er sleißig — so sleißig, daß er den Engländern selbst es zuvorthut. In Manchester, Liverpool, Birmingham zc. leben die irländischen Arbeiter zu Hunderttausenden und arbeiten die Engländer zu Schanden. Außer diesen wandern irländische Ackerbauer von Jahr zu Jahr zur Heu- und Erntezeit nach

England aus 1) und find die fleifigften und nuchternften Arbeiter, die es gibt. Die Englander felbft, wo fie gerecht find, geben bies gerne gu. Der eble Sabler 2), emport über biefe Anflage, fagt: "Sie konnen feine Arbeit finden - und besmegen werben fie mit bem Berbrechen ber Faulheit geftempelt: bas ift falich! In unfern Erntefelbern, vor unfern Pachtern, in ben Eingeweiben ber Erbe ober auf ben höchften Gebauben, wo Arbeit erlangt werben fann, einerlei, wie gefährlich oder beschwerlich sie ift, da fehlen nie die Frländer. Daffelbe ift ber Fall jenseit bes atlantischen Meeres; - und nichtsbestoweniger foll ihre Faulheit bie Urfache ihres Clende fein. "Ihr feid muffig, ihr feid muffig!" antwortete Pharao ben Sfraeliten, als fie flagten, baf fie gezwungen feien, zu arbeiten, ohne Stroh zu haben, um barauf'auszuruhen."

Das ist es: "Ihr seid mußig, ihr feid mußig!" — sagen Die, die in London, in Paris, in Rom von bem Schweiße dieses ebeln Bolles leben.

| 1) |     | Bur       | Ernte 1843 |
|----|-----|-----------|------------|
| ,  | Aus | Connaught | 25,118     |
|    | Aus | Ulfter    | 19,312     |
|    |     | Leinfter  |            |
|    |     | Munfter   |            |

Rach Parlamentspapieren über Home-Knigration.

<sup>2)</sup> Sabler, über Irland 21.

Die Sache ift sehr einfach. Der Irlander ist ein kluger Mensch, und so arbeitet er nicht, wie das Thier, wo er nicht erntet. Er ist der eifrigste Tagelöhner, wo das Tagewerk des Tages Lohn bringt, und sei der Lohn auch noch so geringe 1). Da aber, wo er voraussieht, daß er für einen Andern arbeitet, daß er für Jemanden arbeitet, den er haßt und Ursache genug hat zu hassen — sest er sich ruhig hin und sieht zu.

So arbeiten sie auf ihren kleinen Pachthöfen nur bas Nothwendigste, thun nur, was unmittelbar Erfolg hat, schaffen nur von der Hand dum Munde 2). Sie glauben, daß, wenn sie das Land verbessern, wenn sie das Haus verschönern und Alles in gute Ordnung bringen, die Rente (Miethe) hinaufgeschraubt werden und mit den Berbesserungen Schritt halten wurde. Was würden sie dann gewinnen? 3) Ein kleiner Grundbesser, der sein Erbe verbesserte, soderte einen Tenant (Kleinpächter) auf, seinem Beispiele zu folgen, und dieser antwortete: "Sicher, Ew. Gnaden, wir wissen, daß, was Sie sagen, recht ist; aber die Zeit wird kommen, wo die Verbesserungen gegen uns und unsere Söhne ausfallen werden" 1).

ί

١

J

ţ

Í

<sup>1)</sup> Porter Some agriculture and political irish questions. London, 1842. S. 31, 72.

<sup>2)</sup> A. a. D. S. 3 u. 4.

<sup>3)</sup> A. a. D. S. 30.

<sup>4)</sup> A. a. D. S. 71.

Bir haben anderewo gefehen, woher es tommt, baff ber irlanbische Grundbesiger und ber irlandische Pachter jugleich nicht an die Butunft ber bestehenben Berhaltniffe glauben. Die Folge ift, bag beibe nur an bie Gegenwart benten. Der größte Theil bes Landes gehört eingewanderten englisch-irischen Lords 1). Diefe wollen ben bochften Rugen aus ber Gegenwart gieben. Dies Streben führte gu ben fleinen Pachthöfen, aus einer butte und ein paar Stud Landes bestehend, die ber Bauer mit ber höchstmöglichen Rente Der Sag amifchen Bauer und Grundbefiser tommt mit ins Spiel, wenn ber Bauer bas Grundftud nicht verbeffern will und ber Guteberr bie Bauern wegjagt, sobalb er hofft, ein paar Pfund mehr per Jahr erlangen ju können. Das Bahlrecht ber 40 Schilling - Freibauern war hier ebenfalls von Ginfluß und ber Berr, um über ben Bauer gebieten gu tonnen, durfte nicht erlauben, bag diefer fefte Rechte erhielt. Go kam man zu einem burch Gefese (benn ber Bille ber herren wurde im Parlamente jum Gefete) begrundeten Aderbaufnsteme, in bem ber Tenant feinem Landlord auf Gnade und Ungnade anheimgefallen ift. Der Bauer erhalt feinen Pachtvertrag und

<sup>1)</sup> Bon ben 7,000,000 Pachtrenten kommen bochftens 1 Million auf Katholiken, ber Rest auf Protestanten. A. a. D. S. 7.

tann so alle Tage ausgewiesen werben. Ein Ausnahmegeset gibt dem herrn das Recht eines cursorischen Processes für sehr geringe Kosten, der ihm erlaubt, in ein paar Wochen mit seinem Pächter dis
zum Ziele der gesetslichen Gewalt gelangt zu sein. In
England ist eine solche Austreibung nur nach vielem
Geld- und Zeitverluste möglich, in Irland entscheibet
sich das Geschick des Bauern nach der Laune des
Grundbesigers, der ein paar Pfund daran wagen will,
seinen Tenant zu vernichten. Dazu kommt, daß in
England der Landlord durch das Armengeset gezwungen ist, seine verarmten Bauern zu ernähren, während
sich in Irland die zur Einführung des Armengesets
(1835) kein Mensch darum kummerte, ob und wie der
Bauer verhungerte 1).

Nur im Norden Irlands sinden ziemlich regelmässige Ausnahmen statt. Dort sind die Grundbesiger und Pächter großentheils Protestanten, und beide haben mehr Bertrauen Einer in den Andern, mehr Neigung Einer für den Andern. Die Negel aber ist auch dort: gesesliche Willkurherrschaft für den Grundbesiger, soweit er sich nicht durch Neigung und Vertrauen gefesselt fühlt. — Auch im Norden gibt es keine festen Pachtverträge.

<sup>1)</sup> Minutes of evidence on the disturbances etc. in Ireland. 290.

So ist der arme Bauer rechtios — ber reiche Grundbefiger ihm gegenüber allmächtig. Ift es du verwundern, wenn bann ber Bauer, ber Richts für sich aus Berbefferungen seines Grundstückes und Hause hofft, nur an heute bentt?

Aus biesen Verhältnissen und Zuständen aber gehen dann auch die Ereignisse hervor, die die Ursache sind, daß die irländischen Bauern oft alles Necht und Geses verachtend, der Rachsucht huldigend und sich ihr ohne Rücksicht überlassend, geschildert werden. Aber es verhält sich damit wie mit ihrer Faulheit. Sie sind faul, weil sie nichts zu arbeiten haben, — und sie denken an Rache, weil es für sie kein Necht gibt. Die Folge ist in beiben Fällen nur zu natürlich, nur zu menschlich.

Schon Davies, ber englisch-irische Richter und Unterhauspräsident, sagte: "In Zeiten des Friedens fürchten die Irlander mehr als die Englander und als irgend eine Nation das Geses zu verlegen"). In dem Rapport der Armengesescommission sagt ein protestan-

<sup>1)</sup> Davies 200, in D'Connell's Werk. Ich habe an einer andern Stelle einen Auszug aus einer Rebe über die Bauernaufstände am Ende des vorigen Jahrhunderts mitgetheilt, woraus hervorgeht, daß die bewaffneten und emporten Bauern den Beamten des Landes erlaubten, diejenigen unter ihnen, die gegen das gemeine Geset gehandelt hatten, aus ihrer Mitte wegzunehmen.

tischer Prediger, Hr. Predeneck, Rector zu Kilbeggon, baß er unter Katholiken lebe, daß er nie verlest worben, und schließt: "Ich versichere Sie, daß ich meine Nachbarschaft so ruhig und frei von Verbrechen glaube, daß ich es kaum für nöthig halte, meine Thüre je zu verschließen." Ich bin mehren Aeußerungen der Art begegnet, habe aber nur diese niedergeschrieben. Wer übrigens in Irland war, weiß auch, daß man dort daß schaurige Gesühl des Unbehagens, daß einzelne Mordgeschichten, von der englischen Presse mit den grellsten Farben ausgetragen und im Marktschreiertone ausposaunt, nicht versehlen konnten zu erregen, sehr balb verliert und sich in Walb und Feld so sicher glaubt als in den Straßen von London 1).

Morder 1838: 247

1839: 190

1840: 125

1841: 105

1842: 106.

Die Bahl ber größern Berbrechen, einfchlieflich Morde, Tobtichlag, Raub, Baffenbiebstähle, ungefehliche Gibe rc.

1838: 1600

18**39**: 1576

1840: 1420

1841: 1327

1842 : 1306.

<sup>1)</sup> Lord Eliot in ber Debatte über bie Waffenbill, 30. Mai 1843, theilte bie folgende statistische Uebersicht mit.

Und bennoch ift es nicht zu leugnen, daß in Irland Jahr aus Jahr ein grausenerregende Berbrechen vollbracht werben. Jede Affisensession gibt davon Kunde. Hier ist es eine Frau, die als Zeugin auftritt und erzählt, wie ihr Mann, auf den sie sich warf, um ihn zu retten, unter ihr von unbekannten Mördern kalten Blutes erschossen wurde, sodaß derselbe Schuß, der den Bater tödtete, der Mutter Augenbrauen verbrannte. Dort klagt ein Schwager den Gatten seiner Schwester

Eine Rebe Lord Wellington's vom 14. Juli 1843 gibt bas folgende Resultat:

|                       | Zuni 1843 | Zuni 1842 |
|-----------------------|-----------|-----------|
| Baffendiebstähle      | 10        | 20        |
| Riots                 | 7         | 18        |
| Drobbriefe            | 72        | 81        |
| Bausangriffe          |           | 61        |
| Gigenthumsverlegungen | 36        | 115       |
| Biebbiebstähle        |           | 166       |
|                       |           | _         |

Aus all bem geht hervor, daß die Irlander in Bezug auf Berbrechen auf dem Wege zum Bessern sind, während sich saft in allen europäischen Ländern das entgegengesette Resultat herausstellt. In der letten Zeit ist es gar nichts Seltenes in Irland, daß der Sendrichter für seine Afissen keine Berbrecher sindet. Ein paar Stunden genügen jeht, wo früher Age nöthig waren und noch immer in England Age nöthig sind. Bei einer Assessigen im Sommersemester 1843 war das einzige Berbrechen ein Schasdiebstahl und der Dieb — der Henter.

bes Morbes an, um fich ber Untersuchung, Die über ihm schwebt, zu entziehen und ben Lohn - benn so ift bas Gefes, baf ber anklagende Beuge frei ausgeht und meift einen auf bie Entbedung bes Mörbers geftellten Preis erhalt 1) - ju ernten. Und ber Richter ift gezwungen, die Jury barauf aufmertfam zu machen, daß fie gu entscheiben habe, wer ber Morber fei, ob der Beuge ober ber Angeklagte. Gin anderer Approuver, wie diese fich burch bezahlte Anklage rettenben Morber und Belfer heißen, ergablt falt, wie er . Alles zum Morbe mit vorbereiten half und wie bann ber Morber ihm fagte: "Bete für mich, baf Alles gut ablaufe." Und wieder ein Anderer fommt und zeugt, daß ihm der Angeklagte fo und fo viel aus feiner Tafche und einen Bufas von 3 Pf. St. aus ber Raffe bes Blad - Sheep - Office zu geben versprochen, wenn er ben Mord auf fich nehmen wolle. Und biefes "Schwarze-Schaf-Office" erscheint bann als eine Art Behmgericht, wo bei Nacht und Nebel über Leben und

<sup>1)</sup> Ich las einen nicht abgebruckten Brief des "man who whistled with the plough," des Correspondenten des Morning Chronicle, in dem dieser behauptete, daß jährlich 40—50,000 Pf. geheime Fonds in Irland für Ankläger ausgegeben würden. Dieser Brief wurde nicht abgebruckt, weil kein Blatt in England oder Irland den Muth hatte, sich der vagen, aber sehr strenge bestraften Anklage des Libells auszuseben.

Tab abgeurtelt wird. Und mahrend über die Angeflagten von den Juries das Todesurtel ausgesprochen wird, fommt neue Aunde über Land, daß hier Einer erschoffen, dort Einer erschlagen, Einem mit Steinen das hirn zermalmt worden.

Die armen Irlander! Sie find ein gutes, gutes Belt, und jedes Reisenden Leben ist hier so sicher und sicherer als in dem civilisstressen Lande Europas. Die Wegelagerer sind seit einem Jahrhunderte aus der Geschichte Irlands verschwunden und wenigstens jeht hier so seltene Ansnahmen als in England, Frankreich und Deutschland. Alle die obigen Berbrechen sind dieselben, haben dieselsbe Ursache und einen Specialnamen: "Agrarian = Mordthaten".

Der Frlander liebt sein Grundstüd. Er ist noch immer vielfach ber Alte und benkt somit noch stets: "Mein Grundstüd ist mein Baterland." Das Bewustsein bes Bauern, das einst seine Borfahren hier herr und Meister waren, die geheime Hoffnung, daß er bereinst wieder herr und Meister werden könne; der Wangel jeder andern Erwerbsquelle da, wo es keine Industrie gibt; die Hoffnungen, Besürchtungen und die eiserne Rothwendigkeit lassen den irländischen Bauer sich sest an sein Grundstück anklammern. Muß er es verlassen, so broht ihm und den Seinen der Hungertod.

Diefer schwebt fiets über feinem Saupte an einem

Faben — bem der Wilkur und des Eigennuges seines Landsords oder bessen Zwischenhandler. Denkt dieser seine Eigenthum besser verwenden, größere Procente ziehen zu können, so sagt er eines Morgens: "Du mußt Haus und Hof verlassen!" Eine Neuerung in der Art des Ackrhaues!), eine Aenderung in den Gesehen entscheidet hier über das Leben von Hunderttausenden. Das Wahlrecht der Bierzig-Schilling-Freeholders half die kleinen Pachthöse schaffen; die Ausbebung dieses Wahlrechts führte zur Austreidung von tausend und aber tausend Familien. Die Bauern und die Herren sanden sogar einen technischen Ausbruck, es heißt: das Clearingspissen.

Wir haben gesehen, wie ber Irlander Weib und Kind, Bater und Mutter liebt und ehrt 2). Und nun

<sup>1)</sup> Eine Biehseuche, die auf dem Continente stattfand und den Preis des Schlachtviehs steigerte, war die Ursache, daß eine Menge irlandischer Grundbesiger ihr System anderten, die Bauern austrieben, um an ihrer Stelle das Biehrasch zu vermehren und zu masten. Die Biehseuche auf dem Continente führte zu Elend und Hungerstod für Hunderte und Taufende von Irlansbern.

<sup>2)</sup> Spenfer erzählt eine Geschichte, wo eine Mutter bas Blut ihres hingerichteten Sohnes auffaugte, weil sie sagte, bie Erbe sei nicht werth, es zu trinken. Die neuere Zeit kennt ahnliche Scenen.

tritt eines Morgens ber Bote bes herrn vor ihn und fagt: "All die Deinigen follen hungers frerben".

D! wer will mit ihm rechten, wenn er dann sich aufhebt, sich sträubt — und ein Berbrechen in seinem herzen keimt? Wir, Söhne des neunzehnten Jahrhunderts, würden tausenbfach strafbarer sein, als der "wilde" Irländer, von dem England die Cultur von Jahrhunderten zurückielt. Aber wer Blut in seinen Abern, Feuer in seinem Herzen hat, der denke daran, wie der Buttel seinen grauen Bater, seine kranke Mutter, die Frau mit dem Säuglinge zur Thüre, in Kälte und Etend hinausstößt. Und wenn er ruhig bleiben könnte — habet Mitleid mit ihm, er ist kein Mann, kein Mensch.

Es gibt kein Recht für ben irländischen Bauer — und beswegen kam er — naturgemäß und folgerecht — zur Rache. Wo ein Landlord oder sein Zwischenträger einen Irländer aus seiner Hütte austreibt, da schwebt der Tod über dem Landlord, dem Mittelmanne und dem neuen Pächter. Es gibt kein Geses zum Schuse des Bauers, und deswegen machten sie selbst eines, das da heißt: "So lange ein Tenant seine Rente zahlt, soll er nicht ausgetrieben werden. Wer gegen dies Geset fündigt, — ist des Todes"). Und alle Bauern der ganzen Ge-

<sup>1)</sup> Da biefe Strafe auch ben neuen Pachter trifft, fo er-

genb fteben Dem zur Seite, ber so Rache fur Rechtlofigkeit ergeben läft. Wer gegen ihn zeugt, wer als Geschworner über ihn urtheilt, der ist gezeichnet und stirbt, getroffen von einer Rugel, die für ihn allein gegoffen wurde 1). Oft wissen ganze Dörfer um die

klart es sich, warum man oft ganze Dorfer leer und in allen Dorfern Irlands eine Menge kleiner Cottageruinen sindet. Ienes Geset gilt vor Allem in den reichsten und bessern Gegenden des Südens, doch erstreckt es sich, wenn auch weniger durchgreisend, durch ganz Irland ohne Ausnahme auf Religion und Nace. Die Grafschaften, wo es am strengsten gehandhabt wird, wo die meisten "Agrarianverdrechen" vortommen, sind in der Regel in jeder andern Beziehung die sichersten.

1) Lord Eliot in ber angeführten Rebe gibt bie folgenben ftatistischen Rotigen:

| Morber in Engl. u. Wales |           |             | Mörder in Irland |             |
|--------------------------|-----------|-------------|------------------|-------------|
|                          | Angeklagt | Berurtheilt | Angeklagt        | Berurtheilt |
| 1838                     | 75        | 25          | 160              | 8           |
| 1839                     | 46        | 13          | 286              | 32          |
| 1840                     | 54        | 18          | 155              | 15          |
| 1841                     | 66        | 20          | 120              | 18          |
| 1842                     | 67        | 16          | 189              | 11          |
| 23%                      |           |             | <b>53</b> %      |             |

Es scheinen biese Bahlen schlecht mit ben frühern zu stimmen, boch gebe ich sie, wie ich sie in ben Blattern fand. Sebenfalls ist ber Unterschied bezeichnend, die Ursache liegt in ben obigen Berhältnissen. Hr. S. D'Brien sagte in berselben

That und ben Abster, oft wird ein Fest bereicet und ber Mörber tangt vor und nach der That, um hundert Zeugen seines Alibi zu haben. Es ist ein Kampf auf Leben und Tob furs Leben und gagen ben hungeriod.

Bem die Schuld — wem die Berantwortung?

Wahrlich nicht bem Elenden, ber erst bem Dulben ein Ende macht, wenn ihm ber herr, ber ihn "zu Pulver zerreibt", nicht mehr erlamen will, sein Leben in Elend und Noth zu fristen 1).

Discuffion, das man den Beugen die Auswanderung fichern muffe und fie felbst dann nicht immer haben konne.

<sup>1)</sup> Bum Belege noch ein paar Citate. Bor ein paar Zahren wurde ber Mittelmann Lord Strudbrote's, fr. Blood, ermorbet. Dr. Rrancis Blackburne, ben Gir R. Beel, nach: bem er zwei Mal Attorneygeneral gewefen, zum Mafter of the Rolls in Irland machte, fagte in einer Commiffion bes Parlaments in Bezug auf biefen Morb, bas fr. Blood bie Bauern berglos ausgetrieben und ihre Baufer niedergeriffen. "Die Babl berjenigen, die er ber Beimat beranbte, war febr groß. 36 bin ficher, es waren wenigstens viergig gamilien, Leute jeben Alters und Geschlechts, und insbefondere eine Frau in Todesnoth." In Bezua auf Tipperary, am verrufensten wegen ber Agrarianverbreden, faat Sergeant howley in einem Parlamentscomité, daß die Austreibungen in Tipperary größer als anderswo, und daß in ber letten Geffion, ber er vorgefeffen, nicht meniger als 150 Austreibungen vorgetommen. Diefe Anficht

Und dieser Zustand dauert num schon ein Sahrhundert. Alle Wett kennt ihn, alle Welt gesteht das Uebel zu — und alle Welt antwortet mit einer answeichenden Entschuldigung. Wo Semand sagt: "Za, das Elend ist groß, aber was können wir thun?" da seid sicher, daß ihr auf ein mitleidloses Herz gestoßen. Wo die Machthaber sagen: "Za, das ist verkehrt, sollte besser sein, aber wie es ansangen?" — da dürst ihr Nichts mehr von ihnen hoffen, denn nur der bose Wille kann nicht helsen, wo er die Nochwendigkeit der Hilse einsteht. Bernt von jener irländischen Bettlersamilie, die den Anszehrenden aufnahm und ihn nährte und pstegte, dis er stard. Sie waren Bettler — und die Reichen hatten gesagt: "Welch ein Unglück, aber was können wir thun?"

"Bohlan, was follen wir thun, um ben Zustand ber irländischen Bauern zu beffern?" — Ich werbe mich hüten, ben Einfältigen zu folgen, die glaubten, sie brauchten nur ein Mittel anzugeben, seine Anwendbarkeit zu beweisen, um sicher zu sein, daß nun geholfen werbe. Wer das Uebel sieht und kennt, — ist stets im Stande zu helfen. Wer aber mit einem Aber kommt, wo er das Uebel eingestanden, ber

bestätigen die Richter Tabiteau und Kemmis und sehen hinzu, daß "something about Land is the cause of all the murders committed there (in Tipperary).

will nicht helfen, bem ist nicht zu rathen. Ich weiß sehr wohl, daß die gesellschaftlichen Krankheiten oft sehr schwer zu heilen sind, aber selbst bei den leichtest zu heilenden ist der gute Wille nothwendig und bei den gefährlichsten die erste Bedingung. Sagt nicht: "Das Clend ist groß, aber was können wir thun?" Handelt wie jene Bettler, nehmt den Kranken auf, psiegt ihn, und stirbt er dann dennoch, — nun, so habt ihr das Eurige gethan.

Und wer darf sagen, daß die Krantheit des geselsschaftlichen Zustandes der Bauern in Irland unheilbar? Hat nicht die Zeit der Renaiffance die Stellung der an die Scholle gesessleten Knechte gebessert, hat nicht die französische Revolution die Bauern Frantreichs, haben nicht Stein und seine Helfer in Frieden und Ordnung die Bauern Preußens frei, zu Bürgern und zu glücklichen Ritgliedern der Gesellschaft gemacht?

Aber sie wollten. Sie sagten: "Das Elend und das Unrecht sind groß, sehen wir, wie ihm abzuhelfen." Und Alle fanden das Mittel, die Einen so, die Andern anders. Nur der gute Wille ist nochwendig.

Und ben hat England nicht.

Bir haben gesehen, wie Lord Clare schon 1787 zugestand, bag die Landlords und ihre Mittelleute die Bauern zu "Pulver zerreiben". Es fiel ihm nicht

ein, beswegen als Attornen general ein Gefet gegen bie Landlords und für die Bauern vorzuschlagen. -Es gibt in Irland nicht weniger als 1,500,000 Acter (und mehr) muftes, unbebautes und aderbaufähiges Land. Schon ju Lord Clare's Beit wurde ein Project gur Beforberung ber Urbarmachung im Intereffe der Bauern ine Parlament Irlands gebracht und Lord Clare geftand zu, baf bies bas befte Project fei, bas je ins Parlament gefommen, und anderte felbft einzelne Paragraphen. Aber bie Grundbefiger glaubten, baß sie auf biefe Beije etwas von ihren Rechten verlieren konnten, bie Bischöfe ber Staatsfirche, die einen großen Theil biefes oben Landes befagen, maren gegen diefes Project, und die englische Regierung bachte die Stimmen ber Pralaten mit bem Elenbe ber Bauern nicht zu theuer zu erkaufen.

Bon ba an murbe biefe Frage amangig Mal wieber aufgeregt. Die Freunde Brlands fagten: "Co erlaubt unfern Bauern wenigstens, bas obe Lanb für fich urbar zu machen." Gine Commission nach ber andern murbe eingefest, und von ben Sochften bis gum letten Bauer herab, ber verhört murbe, mar nur Gine Meinung, - baf hier ein Schat vergraben liege.

Die Regierung Englands und Irlands fam nie ju mehr, benn ju einem: Aber. Es lag nicht im Intereffe - im falich verftanbenen Intereffe - ber II. 15

englischen Landlords, den irischen Bauer frei und selbftanbig werben zu laffen.

So ist denn Alles heute, wie zu kord Clare's Zeiten. Erst vor ein paar Monaten wurde die Lage Irlands im Parlamente Englands verhandelt, und alle Welt gestand das Elend des Bauers ein, und Alle machten ein sehr frommes Gesicht und antworteten mit Lord Palmerston (in seiner Rede vom 23. Juni): "Die Noth ist groß, aber das Uebel ist ein fociales, das für gibts keine Hilse."

D! es gibt eine, und zwar bie - helfen zu wollen. Aber fie wollen nicht, ja, und fie fonnen faum mollen. Lord Brougham (in feiner Rebe vom 8. August) fagte: "Feste Pachte (fixety of tenure), bie Berfförung bes Gigenthums, find nicht irifc, find nicht local; es ift fo wahrscheinlich, daß fie in England fich verbreiten murben, ale in Irland." In biefen paar Borten liegt ber Schluffel jum Geheimniffe. Die Englander tonnen gegen die Irlander nicht gerecht fein, ohne baf biese Gerechtigkeit ihnen in England schaben wurde. Der Zustand ber Bauern in England ift ein anderer, als ber in Irland. fist jeber Bauer einen leiblichen Sof, ein größeres Grunbftud, hat Rechte, Pachtvertrage, Anfpruche auf Unterftusung im Alter, fühlt fich wohl und ift in einer ganz leiblichen Lage. Aber tame Irland zu feften Pachten, zu fixety of tenure, so würde ber inische Bauer dam seinerseits in einer bessern Lage als selbst der englische sein. Ift es du bezweifeln, daß der englische Bauer unmittelbar dieselben Ansprüche machen würde?

Ift also England gerecht, so greift seine Gerechtigteit die Interessen der englischen Aristotratie in England selbst bei der Wurzel an.

Und somit will England den Zustand der Bauern in Irland nicht ernstlich bessern und kann es in seiner Lage und in seinen Berhältnissen — als theilweise noch in der Landaristokratie sussen — nicht wollen ).

Und beswegen find die irifchen Bauern Repealer — und mahrlich, fie mußten nicht fo flug und durchfühlend fein, als dies der Fall, wenn fie es nicht waren.

Die Lage Englands, ben irländischen Bauern gegenüber, ift also: Entweder kann England nichts thun zu ihrem Besten, und dann ist Irland nicht zu versföhnen, ber in ber ganzen Welt widerhallende und Englands Ansehen vernichtende irische Fluch nicht zum Schweigen zu bringen; — ober es hilft in Ir-

<sup>1)</sup> Seit ich dies schrieb, wurde Lord Devons Commission errichtet. Ich wurde mich freuen, wenn die Resultate, die sie erreichen möchte, meine Boraussagungen Lügen straften. Aber ich hoffe dies nicht und fürchte, daß meine obigen Ansüchten, vor wie nach der Commission, mahr bleiben werden.

land, und dann zerftort es felbft die legten Fundamente ber englischen Aristofratie in England.

Das ift die Folge des Unrechts, und fo ftanden wir abermals vor einer Lehre: "Gerechtsein — ist fehr klug."

## III.

## Die Antirepealer.

Nord = Frland.

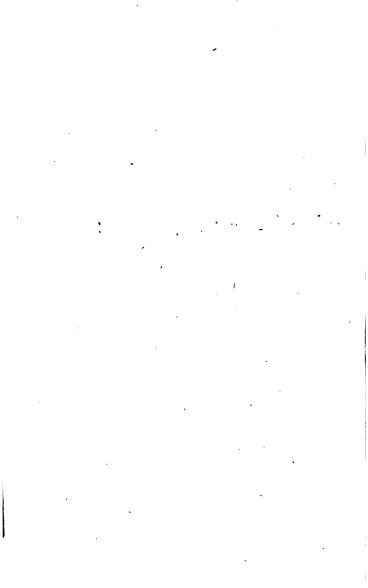

In Irland wie in der Buste Afrikas reift man per Caravane. Eine solche Caravane besteht aus einer langen Karre mit auf beiden Seiten abgeschlagenen Sigen. Die Sache ist sehr einfach und noch viel wohlfeiler, und so nahm ich Caravane von Dublin nach Newry. Ehe ich meinen Plat nahm, berechnete ich Wind und Regen auf der einen Seite, Staub und Sonne auf der andern; ich erklärte mich für die letztern, da es in Irland mit dem Staube und der Sonne nicht weit her ist. Aber ich hatte Eines übersehen. Ich saß mit dem Kopse in der Nähe des Imperialssiges unsers Kutschers und hatte den Wind gegen mich.

Che ich aufflieg, bezahlte ich meinen Plas mit fünf Schillingen und hatte bann noch einmal Gelegenheit, zu sehen, daß selbst diese bedeutende Entreprise keinen Souverain wechseln konnte. Es wurde nach allen Seiten hingesendet, die zulest ein Gludskind sich fand, das zwanzig Schillinge besaf.

Da hier, wer zuerst kommt, den besten Plas hat, so seste ich mich an meinen und hutete ihn. Ich sah sah

auf biese Beise dem Pader zu und freute mich mit bem Padinechte, der sich selbst lobte, so oft er eine Kiste oder einen Koffer zurechtgesest und sogar das Glud hatte, auf seine Frage, ob er's nicht ganz vorzüglich gemacht habe, auch seines Meisters Beisall zu ernten. Der Irländer ist so, er hat Ambition für einen König und ware er auch — nur ein Padinecht.

Die Gefellschaft war ber Art, wie sie überall ist, wo man wohlfeil reist, mein nächster Rachbar ein Blaufärber und so fort. Aber tros der Wohlseilheit wurden die Pferde nicht geschont. Es ging rasch vorwärts, und das war um so wünschenswerther, als ich diese Reise die Dundalk schon einmal gemacht hatte. Es gab daher sehr wenig zu bemerken. Nur schienen mit die Felder noch grüner, noch sammtener als im Juli; die gelben Heuhausen, die braunen Korndüschel stachen gegen die Leibfarde Irlands ab und hoben sie um so mehr hervor. Ein Stoppelselb sah ich nicht, denn unter dem abgeschnittenen Korne war alles grün und lebendig.

Rur Eines fiel mir auf. Schon früher bemerkte ich, daß die Hunde bide Holzblode am Salfe trugen, um sie zu verhindern, durch heden und Strauche zu laufen und etwa auf Wilddiebstahl auszugeben. Die hohen herren haben diese Galeerenstlaverei für die armen Teufel, die überall ein wenig Gefangene und Stlaven sind, erfunden Aber noch viel armere Teu-

fel haben für andere Hausthiere noch Schlimmeres ausgedacht. In der ganzen Welt ist die Erntezeit ein Jubelfest für Groß und Klein, — vor Allem aber für Huhn und Hahn der Bauern. Ich entsinne mich aus meiner Jugend, wie die Hühner jubelten, wenn sie die Schnitter in ihrem Juchhei begleiteten. Aber hier in Irland ist jedes Korn Geld werth; der Bauer baut es, aber er verzehrt es nur selten. Kartosffeln ist seine Brotfrucht. Und die armen Hühner! Ich sah deren heute auf der Heerstraße eine Menge, mit langen Kedern durch die Rafenlöcher gezogen. Eine Henne mit ihren Küchlein hatte an jedem Flügel ein Strohbund, ein Truthahn schleppte gar in den komischen Sprungversuchen einen alten Schuh, and Bein gebunden, nach.

Hinter Dundalt wird die Gegend gebirgig und wunderbar wild und schön. Das Land ist ziemlich gut angebaut, aber es muß unendliche Mühe gekoftet haben, denn überall liegen Steinhaufen, um jedes Grundstück sind Steinmauern aufgesammelt. Diese seinen eigenen Charakter, der dann durch den der Berge noch an Wildheit gewinnt. Die Berge sind fast ohne Bäume, ganz nackt und daher scharf, zackig, grell abstechend. In diesen nackten Bergen sieht man dann von Zeit zu Zeit eine scharfe Linie, die man auf den ersten Anblick für einen Fußpfad nehmen könnte, der sich aber bald als eine Mauer bewährt, die als solche

bie Berge in Mein und Dein theilt. Ueberall gibt es freie Bege zu jeder Bergspise, in Irland aber ift fast nie ein Berg ohne seinen herrn und Meister, der ihn dann in der Regel unter Schloß und Riegel legt. Es ist mir mehr als einmal vorgekommen, daß ich wie ein Unglücklicher nach einer Aussicht lechzte und nur das Recht hatte, mit der Mauer um den Berg zu gehen.

Als eine jener Mauern in bem nacten Berge biefe Bemertungen in mir erneuerte, murbe biefelbe nur um fo lebenbiger in mir burch eine weitere Beobachtung bestätigt. Wir bogen um eine Bergede und bie gange Lanbichaft betunbete, bag wir uns einem Bergitrome naberten. 3ch freute mich im voraus ber fchonen Ansfichten, ber tecken Bilbchen, die er bieten werbe. Aber ich hatte meine Rechnung ohne ben Birth gemacht, und ber Wirth hief Lord Forteseue, und er hatte ben Bergftrom in eine Mauer eingeschlossen, und hinter biefe Mauer bide, irlanbifch belaubte Baume als Bachter gestellt, fodaf ich nur bann und wann zwischen ben Armen biefer neibischen Solbner burch abnen fonnte, wie icon es jenfeits fein mochte. Die Mauer und bie Baume reichten gerade fo weit, bis bie Gegent wie ber weniger fcon murbe. -

Der Charafter bes Landes muche nach und nach ein anderer. hinter Dundalt beginnt allenalig bas protestantische Frland. Die Bauernhäuser werden bef-

fer. Sie waren noch vor ein paar Stunden einfächige Lehmställe mit Strohdächern. Jest sind es meist kleine niedliche steinerne hauschen mit Fenstern, und Fenster mit Gardinen. — Auch die Menschen werden anders. Ich sah dis jest nur selten einen Bauer, der nicht so schmuzig als elend war. hier begegneten wir mehren Dirnen auf der Straße mit bloßen, aber reinen Füßen, mit unzerrissenen und weißstraßenden Reidern. Der Abstand ist höchst auffallend.

Her und bort sieht man noch eine Zeitlang die bessern Bauernhutten mit den irländischen Cottages abwechseln. Das Land ist arm. Meist Torf- und Moorgrund und spartiche, diesem abgerungene Felber. Dieser Moordoden gibt der Gegend einen ganz dunteln Ton. Grün ist nicht mehr die Grundfarde, sondern schwarz. Und wunderbar, auch die Thiere nehmen diese Farbe mehr und mehr an. Ich sah eine Menge schwarzer Kühe, schwarzer Schase und grauer Gänse. Bis jest hatte ich sietes allerlel Zweisel über das Strategem des ehrbaren Altvaters Jakob, der es so klug einzurichten wußte, daß die Heerbe bunt wurde. hier erschien mir die Sache als natürlich.

Auch die Bettler nahmen ab. In Drogheba maren berfelben noch in solcher Menge, wie ich es nie vorher beobachtet hatte. Es fiel mir das um so mehr auf, als ich bereits in Drogheba gewesen war und bamals fast teine Bettler bemerkte. Ich konnte mir

Ì

biefen Unterschied erft gar nicht recht erklaren. Aber nach und nach fiel mir ein, bag ich früher mit ber Ariftofraten gelegenheit, bem Bagen ber Fremben, ber Dail gefahren tam, mahrend ich jest als Plebejer und mit Irlanbern reifte. Die Bettler wiffen fehr wohl, bag fie vor Allem von den Brlanbern felten eine abschlägliche Antwort zu gewärtigen Mein Nachbar, ber Blaufarber, gab, fo viel Rupfer er hatte. Als wir Alle feinen Pfennig mehr hatten, fam ber Rutscher an bie Reihe und gab ebenfalls fein Scherflein. Aber gefteben muß ich, bag mir bas Betteln nie etelhafter erschien als in Drogheba. 3mangig Beiber mit Kinbern umftanben ben Bagen und bettelten unter Rlagen, ichlechten Bigen, Schimpfen und fatholischen Gebeten. Es emporte mein Inneres, wie fie ben Namen Gottes vergebens anriefen, wie sie sich schimpften und verhöhnten, wenn Gine fich ber Anbern vorbrangte; es emporte mich - und bu mein Gott, es war bas größte Glend, mas ich je fah. Die Menfchen find fo elend, daß fie bamit gu fpielen gelernt baben.

In einem Dorfe vor Newry, wo ich bereits meine Pfennige los war und nichts mehr geben wollte und konnte, af ich einen Apfel und warf die Schalen hin. Und fiehe, ein alter sechszigjähriger Mann hob sie aus bem Staube auf und af sie mit Gier. Mich übersuhr es kalt. — Auf bem Wege von Dandalt nach

Rewry begegneten wir noch einem Bettler. Es war ein blinder Mann, rüftigen Alters, fraftiger Gestalt, an dem Arme eines schmucken, gesunden Weibes von zwanzig Jahren, die einen Säugling trug. Sie sahen Alle gesund und der Mann ganz gemuthlich selbstzufrieden aus. Es lag um seinen Mund ein Lächeln, als ob er nie die Sorge gekannt. Das sind die Gegensähe.

Ich sprach einst meine Berwunderung aus, daß es in Dublin so viele Blinde gabe. Man kann kaum von einer Strafe in die andere geben, ohne etlichen zu begegnen. Einer meiner Bekannten erzählte mir dann eine Anekdete. Sein Onkel ist Biehhandler und hatte als solcher einen Stall auf der Dannybrook-Faire. hinter seinem hölzernen Stalle war ein Bettlerlager, und eines Abends hörte er die folgende Unterhaltung.

Es galt eine heirath zwischen bem Sohne und ber Tochter zweier alter Bettler. Der Bräutigamvater verlangte 30 Schillinge Mitgabe, worauf ber Brautvater ganz verwundert ausrief: "Dreißig Schillinge, bas wäre ja genug für einen Blinden und dein Sohn ist nur lahm." D! lächele nicht, Leser; es liegt in diesen paar Worten eine Welt voller Elend, eine Welt, in der Blindsein ein Glück ist und mehr werth als ein geringeres Unglück, mehr als Gesundheit und Rüsligkeit.

Ich schauberte, so oft ich von diesem Tage an ei-

nem Blinden begegnete, demn biese Anetbote ließ mich ahnen, baß eine mitleibige Mutter in Irland — — Genug und weg mit dem Bilbe.

Wir kamen gegen vier Uhr in Rewry an. Ich stieg in dem ersten, besten Wirthshause ab. Aber das erste, beste Wirthshaus war sehr schlecht. Ich wurde in ein Zimmer geführt, in dem das Bett noch ungemacht, das Waschbecken noch nicht ausgegoffen war. Das war noch echt irisch und nicht schon halb englisch, wie ich gehofft hatte. Ich schiedte mich vorerst.

Ein "Batermörber" ift boch eine gar gute Ersinbung. Das war meine ganze Toilette, und nachbem ich ihn angestedt hatte, brach ich auf, um einen Brief an hen. R. abzugeben.

Ich wurde freundlich aufgenommen und gleich zum Familienessen eingelaben, was ich mit Freuden annahm, und mich freue, daß ich's annahm. Irland und England waren vereinigt in dem Hause bertreten und zwar in ihren bessen Seiten. Es herrschte eine gewisse Kälte, ein Erust, eine Ruhe, wie sie in England überall zu Hause sind, und oft so wehe ehun. Sind sie aber, wie hier, mit Offenheit, mit einer Art traulichem Zuvorkommen verbunden, merkt man in dieser die Herzlichkeit, die Güte der Menschen, dann sind

eben jener Frost, jene Ruhe, jene außere Kalte nur eine Zierbe und geben der Herzlichkeit eine Art Grandezza und Noblesse, der sie anderswo in Frland oft entbehrt. Ich fühlte mich ganz wohl unter meinen Wirthsleuten und zwar in der ersten halben Stunde. Run freilich, die Damen waren schon und geistreich — und wer kann dem widerstehen?

Rach Tische zogen sich die Damen, nachdem sie vorher die Barbarensitte beklagt hatten, zurück. Dann kam das politische Nachessen. Ich hatte es nicht verhehlt, das ich große Achtung vor D'Connell habe, und ich sah, wie die Damen des Hauses, als ich meine Ansicht vor Tische und sobald als thunlich aussprach, singten; ich wußte, wo ich war, und — freue mich, zu sagen, daß mein offenes Bekenntnis nur auf zwei Winuten ein Ansios sür die strengen Protestanten und Antirepealer zu sein schien.

Rach Tische sprachen die Herren über die Zeichen der Zeit. Dabei lernte ich durch meine Fragen, daß die Katholiken auch in Nordirland die Mehrzahl seien, daß sie sammtlich Repealer, daß auch einzelne Protestanten Repealer. Weiter frug ich und hörte, daß die Katholiken sogar bessere Arbeiter sesen als die Protestanten, und daß sie eben so reinlich als sene. Mir that das wohl, denn es beweist mehr als Alles, daß die Nace nicht die Ursache der Wisstande im Süden ist. Hr. R. meinte, der Umstand, daß im Süden

kein Mittelstand, sei an Allem Schuld. — Das ift es; aber was ist die Ursache, daß es dort keinen Mittelstand gibt ober bester früher keinen gab?

Ich mußte mich sehr wundern, als ich einen so verständigen Mann wiederholen hörte, daß D'Connell die Repealagitation nur hervorgerusen, um seine sinkende Rente wieder zu heben; ja, daß er allein die Ursache, daß Irland so elend sei und Alles verkehrt gehe. — Das war dann so echt englisch, als ich es kaum so nahe bei Irland zu sinden hoffte. Die Leute sehen und hören nur mit und durch Parteiohren, Augen und Brillen. Das ist das größte Ungluck für England — und auch für Irland.

Wir gingen dann jum Thee. Später spielten die Damen, die beiden liebenswürdigen Töchter, Duette auf Piano und Harfe, und so gut, wie ich es selten unter Liebhabern außerhalb Deutschland hörte. Zulest spielte die Mutter Nationallieder; eines, das ich noch nicht gehört hatte: The protestant boys — als Antwort auf St. Patrick's Marsch, ein Kampstied, das Blut genug, Bürgerblut in Masse stiefen sah, hier im Kreise guter Menschen, von Frauen gesungen!

Giner ber Gafte begleitete mich bis an mein Birthshaus. Als er baffelbe fah, beschloß er auf der Stelle, daß ich, in Erwägung, daß das Haus so schlecht sei, in ein auderes geben muffe. Er brachte mich, tros ein paar bescheibener Einspruchs- und Biberstandsversuche, gleich in ein gutes Wirthshaus, und so mußte ich aus Dekonomie zwei Betten bezahlen. Es war bas wieder echt irländisch.

## Caftel Bellan, ben 2. Dct.

Auf bem Continente ist ber Sonntag ber beste Tag zum Reisen und zum Aufenthalte in kleinen Stadtchen. Aber in England ist das anders. An Werktagen ist es schon nicht lustig, an Sonntagen aber die Langeweile sehr groß.

Ich ging in die "Kapelle" und sah mir ben Gottesbienst an. Da ich in Dublin mich in so böser Lage befunden hatte, so suchte ich mir eine Stelle ganz hinten, wo die Zöllner stehen, aus, um nicht gesehen zu werden und kein Aergerniß zu geben. Die Kirche war so unpoetisch, der Geistliche eine so prosaische Erscheinung, der Gesang so schlecht, daß wirklich viel Glaube dazu gehörte, um hier fromm zu werden. Das Beten ist eine schöne Sache, und wer es erfunden hat, war ein großer Menschenfreund. Was man mit inbrunstigem Gebete vom himmel nicht ersiehen kann, dessen begibt man sich balb genug, wenn das Gebet gläubig und indrünstig war. Wer aber sür seine Mitmenschen betet, wird durch das Gebet selbst besser,

milber, menschenfreundlicher. Es ift nothwendig, daß aller Geist erst eine Form sinde, che er selbsithätig werden kann. Das Gebet aber ist die ausgesprochene Form der Menschenliebe, des Borsapes, gut zu sein und besser zu werden, des zum Bewußtsein werdenden Gefühls eines höhern Bedurfnisses als das des Leibes.

Die Gemeinde gehörte in der großen Mehrzahl der untern Bolksclasse an. Fast nicht ein einziges Gesicht oder Aleid bekundete den höhern Mittelstand. Birklich bilden die Ratholiken in Newry, ein Fünstel der Bewohner, die unterste Classe; die Protestanten sind die Aristokraten. Und es scheint, daß auch die Geistlickteit sie echt plebejisch behandelt. In der Borhalle der Kirche stand eine große Kufe mit Beihwasser ohne Umstände am Boden, aus der dann die Frauen nach Derzenslust schöpften und sich und ihre Rachbarn damit besprengten. Der Typ des Bolkes war irländisch genug, und Biele sahen auch nicht reiner aus als die untern Classen in Dublin.

Bon hier ging ich zur protestantischen "Kirche", die ich aber verschloffen fand. Ich wartete, um wenigstens die Leute zu sehen. Der Unterschied trat sehr klar hervor: das war die Aristokratie der Stadt. Auch mein Freund von gestern, Hr. —, kam aus der Kirche, die Damen aber wohnten dem nachträglichen Communionsdienst bei. Unter der Zeit machten wir eine Promenade durch die Stadt. Nun, ich weiß nichts da-

von zu erzählen. Ein Theil der Stadt ist leiblich gut gebaut, ein anderer bekundet offenbares und großes Etend. Ich war darüber fast erstaunt, da ich glaubte, in dem protestantischen, dem glücklichen Irland zu sein, und da ich wirklich gestern den Unterschied von Dundalt die Rewry demerkt zu haben glaubte. Rach einigen Fragen wurde mir die Sache klar. Die Bewohner der Städte sind zum großen Theile Katholiken, die Ackerbauer mehr Protestanten. Die Katholiken sind die erbärmlichen Reste der einst von Land und Gewerbe vertriedenen Ureinwohner; die Protestanten die Abkönmlinge der Engländer und Schotten, die zur Anglistrung des Landes hierher gebracht wurden.

Als die Damen aus der Kirche kamen, machte ich ihnen auf der Straße eine Biffte, die dann zugleich zum Abschiedsbesuch wurde. Das verhielt sich also: Schon Hr. — hatte mich gefragt, was ich für heute vorhabe. Ich antwortete, daß ich ihm eine Bisite zugedacht und dann nach Rostrevor gehen werde. Als die Damen kamen, sagte ihnen Hr. —, was ich vorhabe. Die Mutter antwortete dann: "Ich fürchte, daß Gie nicht früh genug wieder hier sein können, um mit uns zu speisen. Wir speisen Gonntags sehr früh."

Ich antwortete, daß ich beabsichtigt habe, in Rofixeoor zu speisen, und nahm dann sehr rührend Abschied für alle Ewigkeit. Ich war in England und

hatte gezeigt, baf ich ein Freund Irlands. Doch war die englische Art mit im Spiele. — In Deutschland wurde bie Wirthin gefagt haben: "Sie muffen fich fputen; wir werben etwas warten, bis Sie gurud find. -- Und wenn bas nicht geht, fo tommen Sie jebenfalls zum Thee. — In Irland wurde ber Birth geftern Abend beim Gutenachtwunschen gefagt haben: "Ich tomme, Gie morgen nach ber Reffe zu besuchen." Und nach der Reffe wurde er mit feinem Bagen an ber Thur gehalten und gerufen haben: "Richt gezaudert, wir muffen ba und bort hin und gur Gffenszeit wieder hier fein." In England — in dem irländischen wie in dem englifchen, icheints - heißt es: "Wir muffen ber Empfehlung Ehre machen, ben Gaft einladen und bann ibn fobalb als möglich und mit fo viel Anftand als moglich bei Seite schieben. Ich habe bas Alles aus Erfahrung und warum foll iche nicht fagen?

Nach einem kalten Frühftücke fuhr ich für 6 Pence nach Warren Point und ging von da zu Fuß nach Rostrevor. Und ich hatte einen schönen, einen glücklichen Tag. Eine Meile unter Newry wird das Flüßchen, bessen Namen ich nicht weiß, zu einem breiten Strome. Zu beiben Seiten sind die in die Spize bebaute Berge, ein Theil gar mit Buschwert beset. Eine Zeitlang ift die Ausstat durch zwei eckige, zackige irländische Berge geschlossen, zulest treten diese Berge

gur rechten Seite zurud und öffnen die Ausficht ins Meer. Es war Alles fehr schon und wunderbar wild.

Mein Rachbar war ein Bauer, Katholik und Repealer. Ich hörte es beim ersten Worte. "Ein schönes Land, Eures," sagte ich, und er seste hinzu: "Aber sehr elend, doch wird's wol bald anders werben." Da haben wir's, dachte ich, die Repeal! Er war ein rüstiger Mann und sah so ruhig und ernst aus, als ob er ein Engländer wäre. Wir plauderten viel mit einander, und als ich ihm sagte, daß auch in meinem Lande Protestanten und Katholiken seien, aber ganz einträchtig zusammen lebten, meinte er: "Ja, sind denn auch bei Ihnen die Proteskanten Sachsen und die Katholiken Srländer?"

Der Spaziergang von Warren Point nach Roftrevor ist sehr schön. Die Mündung des Flusses ist hier von hohen Bergen eingeschlossen. Diese treten, je mehr man sich Rostrevor nähert, immer mehr zusammen und reichen sich die Hand, sodaß zulest ein See, rings von Bergen umgeben, vor uns liegt. Zu dem Dörschen Rostrevor gelangt man durch einen dichtbelaubten Baumgang. Vor dem Dörschen liegt eine Brücke und unter dieser durch spielt ein Bach dem Meere zu. Hinter dem Dorse hebt sich der baumreiche Berg rasch und steil zum Himmel. — D mir war so wohl, so wohl! Der Rhein! jubelte es in meiner Seele und ich war glücklich. Hier an der

Grenze Europas fand ich die Wiege meiner schönsten Teanme wieder. Der Rhein, der Rhein! still, du frankes Herz.

Benfeit bes Dorfes war bann wieber ein Flugden, eine Brude und ein Klufthalthen, balb im tiefen Grun irlandifcher Baumfulle verfchwindend. Gine Baumwolbung führt hier eine halbe Stunde Begs an ber ober an bem See vorbei; burch bas bide Baumlaub schimmert rechts bas blane Meer und oben ber himmel. Diefer aber war nicht blau, fonbern irifch woltenbelegt. Es fat fo aus, als wolle er mit jebem Augenblicke im Sturme berabfturgen. Das ift fo bie gewöhnliche Miene bes irlanbifchen himmels. Aber es ift fetten bofe gemeint, es fieht nur gefährlich aus. Und so auch heute. Aber biese "mitbe Wildheit" bes Simmels gab ber Gegend einen munberbaren Reig. Der Berg vor uns; bas Ufer und ber See anberten mit jeber Minute bie Beleuchtung. Auf Augenblicke war diese so bunkel und fdwarz, bag ber Berg weit zurücktrat und Alles ineinander fcmamm, dann zog bie Wolfe vorüber und ber Berg trat wieder naber, und bie Baume, die Relfen wurden wieder icharf gezeichnete Gingelericheinungen.

Aus bem Baumgange hervortretend, fieht man vor bem See, ber, wie die Rheinfren, an Schönheit teinem ber Schweiz nachsteht. Was soll iche weiter beschreiben? — Als ich so hier ftand und ftaunte und mit trübem und doch fo wolluftvollem Bergen an die ferne Beimat bachte, murbe ich nach und nach auf ein Schauspiel gang anderer Art aufmerkfam. Das Richern und Jubeln einer Menge Badenber verrieth, bag biefelben bem ichonen Gefchechte angehörten. Es mar eine Luft, ihnen zuzuhören und zuzusehen, wie fie im Baffer fpielten und jauchzten. Rach einer Beile kamen fie Alle — etwa 3 bis 400 Schritte von und - and Land. Es war eine Cabanne ba, aber Eine für zehn Weiber. Und nicht Eine wollte ben Borzug haben. Sie Alle zogen bas Babehemb bieffeits ber Cabanne aus und ein anderes an. Und bas in fo artigen Stellungen: Die Gine bingehodt, Die Andere das naffe Bemochen unter der Bruft gufammenhaltend, während fie bas trockene überzog; bie Dritte es wieder anders einrichtend; Alle aber ungefähr wie Benus im Babe. Ich wußte nicht mehr, mas fagen, was denken. D, du unschuldige Unschuld! Aber es war boch ein wunderliches Bitbehen, und wenn ich ein Beichner mare, murbe ich eine Stigge beilegen. Boju nur bie Cabanne dabei fand? 3ch habe über Nacht allerhand Zweifel gehabt; ich bachte einmal: es feien Nymphen und Göttinnen gemefen. Aber in einem fo driftlichen Lanbe? Rein, o bas ift es, es war eine Teufelserfcheinung, eine Antoniusversuchung für mich armen Gunder Jacobus. Ja, und nur bas erklart bie Cabanne, die ber Sache als Rederei noch größern Reiz gab. Das ift es. "Herr, führe uns nicht in Bersuchung."

Aber gestehen muß ich, baß ich erst wegging, als bie Versuchung nicht mehr groß und bie Teufelstinder sammtlich in Rock und Camisol staken. Es waren Bauerdirnen, aber sie waren wahrhaftig nicht häßlich.

Ich blieb in Rostrevor, bis es Abend zu werben anfing, ging bann wieder nach Barren Point zuruck und fand bort abermals einen Car bereit für 6 Pence. Rostrevor und Barren Point sind Seebäber und ich sah nur zwei Cabannen. Aber die Gegend ist schön, die Seelust hier sehr gesund, das Leben ungemein wohlfeil. Ich rathe bieses Bad allen Müben, Semilassos und Verstorbenen an. Man müste zu den längst Seligen gehören, wenn ein solches Bad nicht neu belebend wirken sollte.

Auf bem Heimwege begleitete uns die herrlichste Mondbeleuchtung und gab der Gegend einen neuen Reiz. In Newry wieder angekommen, konnte ich mich an den Ufern des Flusses bei schöner Mondbeleuchtung die in die späte Nacht freuen.

Allerlei bose Traume — heiliger Antonius bewahre uns vor den Teufelskindern im Bade. Doch vorher noch eine irische Geschichte.

Als ich mich zu Bette legen wollte, kam ber Bebiente mit ber Rechnung, weil ich so früh aufstehen wolle. Ich zahlte. Dann frug er, ob ich die Be-

bienung nicht ebenfalls bezahlen wolle. Go that ich. Ift bas für mich, Myself, wie's englisch klingt. 3ch fagte: Ja! Dann ging er bis jur Thure, tam wieber jurud und frug; ob ich nicht auch etwas für bie Chambermaid geben wolle. Deswegen hatte er fo beftimmt gefragt: Sft bas für Myself? - und er hatte bas Gelb in ber Sand behalten bis zur Thur, um nach irifchem Rechte die Poffeffion verjähren zu laffen. Der Spisbube. Aber er bekam nichts mehr, tros feiner Betheuerung: "Ich werde Alles, fo viel und fo wenig Sie geben, ber Chambermaid guftellen."

- Diefen Morgen um 3/4 5 per Postfarren hierher. Gine Meile von hier wechselte ich Poftillons. alte tam bann und fagte: "Ich werbe nicht weiter mitgeben." Bas! frug ich, und ftellte mich bumm. "Sir, ich werbe nicht weiter mitfahren!" fagte er mit wehmuthigem Gefichte und einem folchen Nachbrucke, bag ich weich wurde und gab. Es ist verhoten, etwas zu fobern, aber nach englisch-irischem Rechte, nach D'Connell's Lehren hat ber Poftillon gehandelt wie ein guter Burger, gehorcht, nichts gefodert, fondern nur gefagt, "bag er mich nun verlaffen muffe". Bürgertugend burfte nicht ohne Lohn bleiben.

3ch bin abermals in einem Lande, wo man meinen "englischen" Accent nicht mehr verfteht, und es toftete viel Dube, bis ich mein Fruhftud erhielt. Defto beffer schmedte es. Da ich in einem Berglande II.

bin, siel mir das Schweizerfrühftud: Milch, Butter, Brot und Honig ein. Ich rathe jedem meiner Rachstger, zu versuchen, ob er das Alles zusammenb e-tommen kann. Schon zwei Tage frühstücke ich so und es ist sehr gut.

Nun — auf nach Tullamore.

## Castel Bellan, den 5. Sept.

Der Weg von Castel Bellan nach Aullamore ist ein Umwes, wie sich bas für reiche Leute gebührt. "Der grabe Weg, der nächste Weg" ist demokratisch und revolutionair seiner Natur nach.

Es war ein wundervoll schöner Tag und der himmel so blau, wie er nur selten in Frankreich ist. Bor mir lagen die Berge Lord Roden's und Lord Ennis' ich denke so heißt er, doch kommt darauf nichts an kolossal, nackt und zerbröckelt. Die klare Soune siel auf dieselben und spiegelte sich an hundert Stellen in den undeschützten und die Berge versilbernden Bachen.

Je naher man bem Park kommt, besto netter werben bie Sauschen. Zulest murben sie für verliebte Schäferinnen und Schäfer à la Louis XV. mundgerecht sein. Alpenhutten, normannische Sofe, Tuberhäuschen wechseln mit einander ab.

Enblich kam bas Parkthor. Ein stattlicher Bebiente mit orangegelbem Aragen öffnete bas Sitter und bat, mich einzuschreiben. Ueber dem Gitter stand angeschlagen, daß Partien, die im Part essen wollten, eine Karte nehmen müßten, um sie jedem Holzwärter, der nach ihr fragte, zu zeigen. Noch jest begreife ich den Grund dieser Maßregel nicht. Der Park ist übrigens Zedem offen, der ihn sehen will.

Ehe ich mich bei Lord Roden anmelben ließ, besuchte ich den Park. "Laß mich sehen, wie du wohnst, und ich will dir sagen, wer du bisk."

Ich ging um bas Schlof herum und tam balb, dem Geräusche folgend, ju einem Balbfluffe, ber bie Bierbe biefes Partes, bes iconften in Irland, ift. Und nie, weber in ber Schweiz, noch am Rhein, noch am Barg fah ich in einer halben Stunde Begs fo unendlich viel Schönheit. Gin Maler murbe hier im mahren Sinne bes Borts von Schritt zu Schritt unfterb. liche Bilber ber Natur ablauschen konnen. Der Fluß fpielt burch Felfen burch, er fpielt Sahrtaufende an ihnen und hat fie auf alle Beife zerfreffen, bier fich ein tiefes Bett, bort einen Reffel, hier einen Bafferfall, bort ein Gerölle und bann wieder ein paar Schritte lang eine Art Babewanne geschaffen. Und biefe Felfen felbft, in der Tiefe weiß und nackt, beleben fich ein paar Schritte über bem Baffer mit Moos, milden Blumen, Krautern, bis zulest weiter oben bie

Bäume beginnen, nach allen Seiten hin aufschießen, sich kreuzen, sich die Hände reichen, der Sonne Gewalt von dem kuhlen Bache absächernd. D wie schön, wie schön!

Ein paar Stellen find ohne Bergleich. Ein alter Brudenbogen bilbet an einem Punkte ben Sintergrund eines Bilbes. In biefem Bogen hangt eine Art Gifenbrude, bie unter bem Bogen burchführt. Der Fluß fturat hier über ben Felfen wild und ichaumend bervor und bie Baume bilben eine Bolbung über bem gangen Bilbe, die nur hier und ba ben blauen himmel burchlaft, bie nur hier und bort ber Sonne erlaubt, fich in ben Bellen zu fpiegeln. Und bie fofetten Bellen weisen ben Liebesblick jurud und werfen ihn ben Relfen und bem Moos zu, auf benen ber Abglang bes Spiegels in Luft, die Rrauter belebend, fchillernd einher-Um alle Baume ranten hier grune, volle hüvft. Schlingpflanzen hinauf und geben dem ganzen Bilbe ben Charatter ursprunglicher Wildheit. D, ich verstehe bie Sehnsucht St. Patrid's nach feinen wilben Bergen und Bachen in Irland. Es ift fo ichon, fo icon! hier eine heilige Ginfiebelei, wie keine wieber gebaut wurde!

Das Alles beschrieben, ist stets baffelbe. Aber bas Alles ist auf jebem Schritt anders. Ein neuer Baum, eine andere Beleuchtung; balb ist bas Baffer blau, balb gelb, balb schwarz, bann wieder braun und einen Schritt weiter grun und überall durchsichtig bis auf den Boden. Roch einmal, was ich Schones in ber Schweiz, im Harze und am Rheine sah, reicht lange nicht an diese halbe Stunde Weges in Lord Roden's Park.

Aber ich konnte das Alles nicht ohne ein unangenehmes Gefühl genießen. Als ich in den Feldern Irlands Bauernhütten-Ruinen begegnete, rief mir eine Stimme zu: "Das find die Repealer!" und hier in diesem Parke verließ mich der Gedanke nicht: "Das ist ein Antirepealer."

Ja, und ich gestehe, bag er in mir gu einem febr lebenbigen Repealagenten wurde, weil mich ber Gegenfas in die Tiefe bes Bergens hinein traf. 3ch mußte an mein Baterland benten, mir fielen ber Rhein, bie Mosel, die Mar, die Acher, die Sieg, die Doer und wie fie alle heißen, die großen und fleinen Bluffe meines Deutschlande, ein. Und es jubelte in mir und ich rief: "Sie find frei und fein Menfch awingt mich, mich einzuschreiben, mir eine Gnabenfarte aufbringen gu laffen, wenn mich bie Luft treibt, wenn mich ber Gott ruft, in feiner ichonen Ratur ju beten." Ja, bie Fluffe in Deutschland find frei und ich entsinne mich nicht eines, ben man unter Schloß und Riegel gelegt hatte. Und beim Simmel, ich murbe für fie fampfen wie ein wilder Irlander, wenn die hohen herren fagen wollten: "Lord fo und fo, erlaubt bem Publifum an ber Mar,

ber Deer, ber Ader, ber Sieg, bem Recar spazieren zu gehen und auch zu speisen bort, vorausgesest, baß die Dinerpartie eine Karte nimmt und alle Papiersschnissen und bergleichen nach dem Essen auflöst, einstedt und erst außerhalb des Partes den Lüsten preissibt." Blis und Hagel, ich wollte sechten, sechten wie ein wild gewordener Werfordbauer, wenn es meine Flüsse in Deutschland gälte!

Mit diesem Jubel und Aerger gelangte ich bis jum Ende bes Flufbettes. Sier feste ich mich auf die Mauer einer Brude und fampfte einen harten Strauf mit mir felbft. Dein Freund Gr. Rr. hatte mir einen Brief an Lord Roben gegeben. Soll ich von ihm Gebrauch machen ober nicht? Das war bie Frage, ber Strauß, ben ich zu beftehen hatte. Bas fann mit Lord Roben noch fagen, bas ich nicht schon weiß? Dag er ein Antisepealer ist und fein muß, bekundet fein Part hinlanglich; bag er taum beffere Grunde als diefen haben werbe, war ich halbwegs gum voraus gewiß. Wozu ihn besuchen? Um mich burch feine Gaftfreunbichaft unbehaglich ju fühlen, um mir eine neue Pflicht aufzulegen, die mir läftig werben konnte? Diefer Fluß ruft: "Nieber mit Englands Berrichaft in Brland!" und bie Gaftfreundschaft verhindert mich vielleicht, ben Ruf laut werben zu laffen, wie er in mir widerhallt. Das Alles brachte mich faft zu bem Entschluffe, weiter zu ziehen und meinen Brief wieder

mit nach London zu nehmen. Zulest aber siegte ein Bermittlergedanke. Ich werde den Brief abgeben; benn es ist doch immerhin möglich, daß His Lordship noch andere Gründe hat, ein Antirepealer zu sein, als sein Park und bergleichen, und es wäre unrecht, sie abzuweisen. Ich fühlte eine Art Pflicht, hier als acquis de conscience ein Beiteres zu thun, und ging dem Schlosse zu.

Ich klingelte. Es kam Niemand, und wenigstens so abergläubisch wie Sean Jacques, war ich fast entschloffen, die Sache wieder aufzugeben. Ein Gefühl, das mich selten verläßt und stets verhindert, zurüczzugehen, wo ich einmal vorwärts gerückt bin, siegte auch hier. Ich klingelte noch einmal und barsch genug, um in einer Sekunde bedient zu sein. Im Vorzimmer gab ich meinen Brief ab und wartete der da kommenden Dinge. Alles, was ich hier sah, war prinzlich; Vieles würde auch hier in mir als Irländer ein antienglisches, als Demokrat ein antiarischratisches Gefühl angeregt haben. Doch rang ich diese Bemerkungen nieder, denn die karen des Hauses, in dem du als Gastfreund ausgenommen wirst, haben strenge Gesese.

Balb kam ber Bebiente zurud und führte mich burch königliche Gange, Hallen, Galerien und ein paar Sale zu Lord Roben's Arbeitszimmer. Ein alterer Mann faß da und schrieb. Zwei Minuten später kam Lord Roben. Er ift ein stattlicher Mann, eine hohe Gestalt, nicht ohne Abel, mit Zügen, viel Milbe und Ernst zugleich aussprechenb.

Nach ein paar allgemeinen Redensarten über ben 3med meiner Reife las er mir ben Brief, ber verfiegelt war, jum großen Theile vor und ich hörte, baß Gr. Rr. ihm schrieb, wie es gut fei, bag ich eine umfaffende Ginficht in die irifchen Angelegenheiten erhalte u. f. w. Darauf begann ber Lord ein ftrenges Eramen mit mir, frug erft, wie lange ich in Irland, wo ich gewefen, und ale er hörte, daß ich meift in Dublin zugebracht, frug er, wen ich bort gefeben habe. 3ch antwortete: "Leute verschiedener Parteien." "Wen unter biefen?" - Das ging ju birect auf ben Mann und ich antwortete ebenfo birect: "Unter Anderen D'Connell." Da ich Deutsch D'Connell und nicht D'Connell sagte, so frug er zum zweiten Male und ich gab der Antwort den rechten Ion. Ich fah, daß bies wirkte. Es trat eine kleine Paufe ein. Er frug weiter: "Wen haben Sie fonft gefehen?" 3ch antwortete: "Die Redactoren aller halb und gang liberalen Blätter, ein paar katholische Geiftlichen, mehre protestantische Salbrepealer, Foberaliften und fast feine Antirepealer. Meine Absicht ift, in Irland, so viel möglich, alle Parteien ju feben. Ich habe im Suben die Repeal studirt und komme jum Norden, die Auflöfung auf mein Rechnungserempelchen gu machen.

Bor Allem muniche ich im Norden zu hören, wie die Kirche und die Landlords die Anklagen ihrer Gegner widerlegen und wie sie ihre Anklagen gegen D'Connell und seine Anhänger begründen. Ich dachte, daß Ew. Lordschaft mich zu diesem Ende am besten anweisen könnten, und komme beswegen, Sie zu bitten, mir zu sagen, an wen ich mich in Belfast wenden soll."

Lord Roben felbst ging in meine Antwort ein und fagte in Bezug auf bie Lanblorde, bag bie eigentlichen Landlords nicht die Urfache der Uebelftande feien, fonbern bie Mittelspersonen zwischen ihnen und ben Tenante. - Auf meine Antwort, daß bie Sache boch eigentlich barin liege, daß kein Gefet die Tenants schüße, mar bie Antwort, bag es schwer fei, bergleichen burch Gefete gu regeln. Ich zweifelte und fagte, in Deutschland ift bas Gefes für bie Bauern fo, baf fie befteben konnen. Lord Roben stimmte mit in bas Lob Deutschlands ein und ichien nicht zu ahnen, bag er hierburch grabe bas Berbammungsurtheil ber irifchen Buftanbe unterschreibe. Bei ber Gelegenheit fagte ber eble Lord, baf in Deutschland Alles beffer fei, weil wir in Dreugen einen absoluten Ronig hatten, und in England Alles ichlecht, feit ber britte Stand fo machtig gemarben. Bor ber Revolution - wie er bie Reformbill nannte, - fei Alles beffer gewefen, weil bie Lords und ber Ronig im Unterhause bie Dberherrschaft gehabt hatten, und so fort. Ich sprach meine Zweifel in Bezug auf Preußen aus, boch hatte ich nicht Zeit und Luft, in diesem Streite hier eine Lanze zu brechen.

3d tam auf die Antlagen gegen D'Connell gurud und fagte, daß die, er suche Geld bei ber Repeal au machen, mir ftete bie schwerste geschienen, und bag ich hoffe, bafur im Rorben die Belege gu horen. Lord Roben fagte: "Es ift eine befannte Sache, bag vor ber Repealbemegung D'Connell, ber, wie Gie miffen werben, nicht reich, fein Mann von einer alten Kamilie (!), fonbern ein Auftommling (!) ift, amei Executoren in feinem Saufe batte und feine Rente fur bie Guter, die er von der Universitat in Dublin gepachtet hat, schulbete. Geit bie großen Summen eintamen, find bie Erecutoren verschwunden und bie Rente ift bezahlt; - ber Schluf ift naturlich." - 3ch machte aufmerkfam, bag ber Schlug eigentlich ein Sprung fei. Aber Lord Roben wiederholte: "Borber mit Erecution bedroht, jest von Execution frei. Woher foll er bas Gelb genommen haben, wenn nicht aus ben Repealfonde?" Ich erwiberte, bag ich in Dublin ähnlichen Anklagen begegnet, bann wieber bie Thatfache aufe Beftimmtefte ableugnen gebort und an ber birecteften Quelle, bem Repealcomité, nachgefragt habe, wo man mir bie Bucher vorgelegt, in benen jeder Pfennig ein und aus angeschrieben flebe. Der Lord antwortete: "Man fann Bucher haben und barin . schreiben, was man will, aber bas Factum bleibt: vor ber Repeal Execution, nachher frei von Execution."

Ich lenkte ein und sagte abermals: "Ich hoffe, im Morben Beweise für all Das zu sinden und bitte Ew. Lordschaft, mich in Belfast an die rechte Quelle zu weisen. Der Lord versprach mir einen Brief an Herrn Dr. Cooke, den Leader der Hoch-Presbyterianer im Norden. Noch ein paar Hin- und Herfragen und Bemerkungen waren interessant genug. Lord Roden, als er hörte, daß ich mehren Meetings beigewohnt habe, frug mich, wie start die Zahl der Theilnehmenden gewesen. "So und so viel," war meine Antwort. Aber ich konnte nicht unterlassen, hinzuzususan, daß ich glaubte, die Antirepealer hätten unrecht, sich die Meetings nicht in Person anzusehen, nur so könnten sie überhaupt die Bewegung beurtheilen.

Aus Allem ging hervor, daß auch Lord Roben die Ansicht hat, D'Connell und die katholische Geistlichkeit betrieben die Repeal nur als Mittel, nicht als Endzweck. Ich warnte gegen diese Ansicht und sprach meine Ueberzeugung aus, daß die Repeal unbedenklich das Ziel der Repealer sei. Capitain H., der Mann, der schreibend im Zimmer saß, als ich eintrat, frug hier, ob es nicht etwa möglich sei, daß man im Hintergrunde an die Republik denke. Meine Antwort war verneimend; aber ich sah in dieser Frage nur um so mehr, daß man nicht wisse oder nicht wissen wolle,

um was es sich handelte. Ich sprach das Wort aus und sagte: "Es ist ein Kampf zwischen den "Sachsen" und den "Celten" und England büst heute, daß es den "Celten" nicht erlaubt hat, "Sachsen" zu werden."

Diese Ansicht rief eine trube Wolke auf die Stirne bes Lorbs, aber sein Haupt neigte, als ob seine Gebanken unwillkurlich ein: "Ja, bas ift's!" aussprächen. Er mochte die Wahrheit ahnen, boch sicher nicht den Umfang und die Tiefe berfelben. Daran verhinderte ihn, wenn sonft nichts — schon sein Park.

So tamen wir wieder auf die actuelle Stellung: Lord Roben meinte, es wurde gut gewesen fein, wenn ich bei bem Deeting, bas leuthin in Belfaft ftattgefunden, anwesend gewefen. 3ch fagte, ich hatte erft erfahren, baf es ftattgefunden, als es vorüber gemefen, und fei gang ungludlich, bag bas Meeting vom 7. September sine die verschoben fei. Das führte au ein paar Borten über die jest beabsichtigte Organisation ber Protestanten, und ich lobte im Gegensas au früher, daß biefe Organisation rein vertheibigend fein werde. Lord Roben griff meinen Gegenfat an und fagte, die Protestanten seien stets vertheibigend ju Berte gegangen, und ihre Gegner verleumbeten fie, wenn fie bas Gegentheil behaupteten. 3ch hatte Ameifel, ließ sie bescheiben durchbliden und wich weiterer Berhandlung aus.

Das ist Alles, auf was ich mich entsinne. Lord Roben gehört als Leaber ber Drangiften ber Deffentlichteit an, und hatte er mir eine Familiengeschichte, ja ein Staatsgeheimnif anvertraut, ich murbe es nicht weiter gefagt haben. 3ch bente, biefe Anfichten find fo allbefannt, bag ich Nichts mage, fie noch einmal mitzutheilen. Der Ginbrud, ben bie gange Unterhaltung auf mich machte, war ber, bag Borb Roben an feine Parteiansichten glaube, baf er bas Befte wolle und beabsichtige, bag er politifch ein ganger Chrenmann - aber bag er, ale Befiger bes Parte von Tullamore, hier erzogen wurde, hier benten und fuhlen lernte, und fomit jum Antirepealer werben mußte und nicht andere fonnte; noch mehr, in feiner Anficht fo festiftedt, bag er in Irland nur wie ein Englander bentt und fühlt, fpricht und handelt, und fomit weber Irland verfteht, noch von ben Irlandern verstanden werben fann. - Die Folge wird ein Unglud für Beibe fein, für ben Lorb bas größere, ich zweifele baran nicht einen Augenblick.

Am Ende fragte mich Lord Roben, ob ich nicht vielleicht Interesse suchen wurde, unter seinen Tenants mich umzusehen. Ich könne ja diese Nacht in Tullamore bleiben, und dann solle Cap. H. mich auf einem Besuche bei den Bauern begleiten. Fürchtend, mit der Gastreundschaft meine Selbständigkeit einzubusen, sagte ich, daß ich mir vorgenommen, die Nacht in

Rew-Caftle zu schlafen; daß das mich aber nicht verhindern solle, mit Cap. H. einige der Tenants zu besuchen. Dann fragte mich Se. Lordschaft, ob ich nicht etwas effen wolle. Ich nahm dies an und wurde in den Speisesaal geführt.

Bahrend mir Lord Roben ein Stud Rinbfleifch abschnitt, überkam mich ein unwillkurliches Lächeln. 3d bachte mir, fo gut ift's bem "pauvre Jacques" boch nie gegangen. Aber mas ift benn ba ju lachen, rief ich mir, mich felbst fehr ernft zurechtweisenb, zu, bin ich benn nicht der wohlbestallte Gefandte Seiner Rajeftat ber öffentlichen Meinung, accreditirt burch feinen Minifter bes Auswärtigen, herrn Brodhaus in Leipzig? In allem Ernfte, fo fpaffbaft es auch ift, feit ich Journatift geworben bin und bie Sache ein wenig als eine heilige Pflicht treibe, tommt es mir ben allerhöchften Berrichaften gegenüber ftets fo vor, ale burfte ich ftolz meine Titel und Diplome ben ihrigen entgegenftellen. Ich biene ber allmachtigen öffentlichen Deimung und habe ben Duth, ihr, so oft ich bente, baf fie unrecht hat, ju wiberftehen; und bafur verlange ich von Grof und Rlein ben mir gebuhrenden Refpect, vor Allem von Goofi. -

Ehe ich mich jum Effen feste, mußte ich noch einmal biefe unendlich schöne Aussicht bewundern. Der Lisch stand in einem breiten Erker. Die Fenfter waren toloffale Spiegelgläfer und festen so die Landschaft un-

ter Rahmen und Glas. Der Borbergrund ber Aussicht bestand in einem Rasenteppich, dann begann ein bichter Baumschlag, ber zu bem Flusthale führte. Hinter biesem Thale lag ein Siebengebirge, fast so schön wie das bei Bonn. In dem andern Spiegelscheiben bilbeten die abbachenden Berge den dritten, die blaue See mit ihren Ufern, die viele Meilen weite Bai von Dundrum den Hintergrund, nahe genug, um jedes Segel zu sehen, ferne genug, um jedem Schiffe die Bedeutung und die Bestimmung zu geben, die in das Spiel unserer Gedanken am besten hineinpast.

D! wie fcon, wie fcon

Bahrend ich fo bewundernd fag und bas Effen mein schweigenbes Staunen bedte, fand Mylord auf, ging an's Fenfter und rief auf beutsch : "Raffau, tomm her!" Ich war erfreut, über bas Bort Naffau fast mehr, als über bie beutsche Sprache in bem Munbe bee Lords. Und ich muß bas Erstaunen auf irgend eine Beife ausgesprochen haben, benn Lord Roben beantwortete es und fagte: "Dein Sohn hat einen beutschen Lehrer und spricht fast immer beutsch mit ihm." Das Alles war fehr gut und wohl, aber warum er nur ben Lehrer Raffau nennt; bas ift boch fast zu plebejisch. 3ch fragte: "Ift ber Lehrer ein Raffauer ?" Und Lorb Roben fagte: "Rein!" - Benn er geahnet batte, welche Ibeenverbindung bas Wort Naffau mit bem "Bruber Raffauer" gehabt hätte, ich benke, er wurde mich augenblicklich zur Thüre haben hinauswerfen lassen. So ein Plebejer bin ich und kann nichts bafür. Erst eine Weile später erfuhr ich ben Jusammenhang. Der Lehrer sührte mich nach dem Smbisse durch den Privatgarten des Lords und als ich ihn fragte: "Sind Sie denn ein Nassauer?" verneinte er dies und sagte, er sei ein Preuße, — ich hätte es hören sollen. "Aber warum nennt Sie denn der Lord: Nassau?" "Das ist nicht mein Name, sondern der Vorname des jungen Lords, — nach der königlichen Familiengenealogie heißt der dritte Sohn: Nassau." — Mir suhr eine Gänsehaut über den Leib. "Bruder Nassauer!" Herr, sühre uns nicht in Versuchung. —

Mein Landsmann war aber ein recht artiger Mann, er sprach halb singend und sehr milbe: "Empfohlen, — an Lord Roben?" Seit zwölf Jahren war mir eine solche Phrasen-Construction nicht wieder vorgekommen, ich freute mich der alten Bekanntschaft, nur wollte ich, daß die Lords sich ihre Seelenbedienten anderswo herholen müßten, als aus Deutschland. So oft ich im Auslande deutsch sprechen höre, überläuft mich eine geheime Angst.

Der Privatgarten Lord Roben's ift schön, boch Nichts gegen ben Fluß. Dort ist bie Kunst allein im Spiel, hier hilft sie ber Ratur nur nach. Cap. H. begleitete mich aus bem Park hinaus, nach Newcastle zu, und auf bem Wege sprachen wir in mehren Bauernhäusern vor. Sie waren meist geräumig und so gut wie die der französischen und beutschen Bauern. Man sah den Wohnungen an, daß die Bewohner in verhältnismäßig guten Umständen lebten. Cap. H. sagte mir: "Wir haben keine Repealer hier, die Leute verlangen vor Allem, daß man sie ruhig läst, denn sie sind wohl auf und haben ein gutes Auskommen." — Das läst sich hören, und somit ist es Unsinn, zu denken, ein Ungluck, es zu sagen, daß D'Connell die Repealbewegung geschaffen habe. Die Ursache liegt anderswo.

Aber ich befürchte fast, daß es auch im Norden Repealer genug gibt. Und die Ursache meiner Furcht ist eine weitere Behauptung Cap. His. Ich fragte ihn, ob die Bauern Pachtverträge hätten. Und er antwortete: "Früher war es allgemein, ihnen welche zu geben. Zest ist es nur noch selten. Seit es gelungen ist, dies Land in Bewegung zu seben, haben die Landlords es für nöthig gehalten, die Pachtverträge abzuschaffen, weil sie sonst nicht auf ihre Bauern rechnen können." Auf meine Frage ersuhr ich dann noch, daß die Katholiken hier steißigere, nüchternere und sparsamere Arbeiter, aber weniger reinlich seien, als die Protestanten. Endlich sagte mir Cap. H., daß Lord Roden jeden Pfennig,

ber ihm in Irland fällig werbe, in Irland anlege. Es mag das wahr sein, aber bann muß ber Lord einen wahrhaft toloffalen Reichthum haben, benn er tommt nur alle zwei Jahre auf ein paar Monate nach Irland.

Die Bauerweiber, die wir fanden, arbeiteten meist an ganz feinen Haubenstidereien und bergleichen. Der Abstand gegen das subliche Irland in biefer Beziehung war so auffallend als möglich.

So kamen wir Newcastle immer näher, bis mich zulest Cap. H. meinem Geschicke überließ. Das führte mich bann auf einen Irweg, ber mich balb zwang, eine Mauer zu übersteigen, wenn ich nicht zurückwollte. Erst sah Alles wie eine Wiese aus und ich schlenderte ruhig vorwärts, bis ich vor einer höhern Mauer stand und an einer hölzernen Bankmerkte, daß ich in irgend eines Lords Gehege hineingerathen sei. So war es. Hier hauste Lord Ennis, wenn der Name recht ist — ein vierzehnjähriger Knabe, herr von so und so viel Tausend, Seelen".

Nach vielen Umwegen kam ich an bie Parkthure und durch sie nach Newcastle. Der Hunger ist ein alter guter Koch, und es schmeckte mir ganz vorzüglich. Aber während der Tisch gedeckt wurde, hatte ich abermals das Bergnügen — heiliger Antonius bewahre mich. — Zwanzig Schritte vor meinem Fenster zogen sich drei Schöne aus, babeten im Hemde

conspectu omnium anzuziehen. Der irländische Mantel muß zu Allem, gegen Sturm und Regen, Staub und Sonnenschein dienen; man sieht selten eine Frländerin der untern Classe ohne denselben. Hier vertrat er den Dienst der Badecabanne. Dabei kam Allerlei an's Tageslicht, und wenn ich ein Apelles wäre, so könnte ich aus dem, was ich hier sah, eine complette Benus, — etwas dick und plump, aber nichts weniger als hässlich, zusammensehen. Sch habe ein halb Duzend Genrestizzen in mein Tagebuch eingetragen, die ich gelegentlich einem meiner malenden Freunde in Paris einhändigen werde.

Ich mar so mube, baß ich nicht einmal von ben Schönen traumte.

Am andern Morgen hatte ich vor dem Frühftud dieselbe schöne Aussicht, nur waren es nicht drei, sondern die ganze Zeit der Flut hindurch ab und zu ungefähr immer ein Dupend badende Damen. Und was das Auffallendste, es waren heute nicht nur Bauerdirnen, sondern ich sah ein paar, die mit ihrer Bedienung kamen, ein Betttuch zur Cabanne machten und mit etwas mehr Sicherheit es grade so einrichteten, wie die Kinder der Plebs. Sie haben Alle den ehrbaren Strausglauben, daß, den Kopf im Hemd, Mantel oder Betttuch, Nichts sehend, Niemand sie sehen könne.

Das Alles alle Tage und überdies ein Schlaf-

dimmer, ein gutes Frühftud, Mittageffen, Abendeffen, eine herrliche Gegend, ein Meerbabstrand, wie man sich ihn nur wunschen kann, ift hier in Trauben für 1 Pf. wöchentlich, monatlich 100 Francs zu haben. Ich rathe unsern deutschen Absentees, sich bie Sache zu bebenten.

Gegen zehn Uhr brach ich wieder nach Tullamore auf, um ben Brief an Brn. Dr. Coote abgubolen und bann nach Cafile Bellan zuruckzugeben. Es war abermals ein Gottgeschenkter Tag, wunderbar schon, wie sie vielleicht nur hier in Irland, fo warm und boch fo milbe, zu finden find. Gie find Ausnahmen, aber besmegen um fo wohlthuenber. 3ch ging bem nächsten Eingange bes Parks zu und murbe abgewiesen. Eine Deile Umweg brachte mich zu bem Thore, wo man fich einregistriren laffen muß. — Durch Zufall traf ich mit Cap. H. zusammen und erhielt burch ihn meinen Brief. — Aber ich konnte ben Drt nicht verlaffen, ohne mir bie Schönheiten bes Aluffes noch einmal angesehen zu haben. werbe nicht noch einmal bas Unmögliche versuchen, meinen Lefern eine Ahnung all bes Schonen geben ju wollen. 3ch fühlte es heute nur reiner, denn die Geschäfte maren abgethan. Die und nirgend habe ich einen folden Runftgenuß gehabt wie hier, und bie Bilber find in meinem Cabinete neben ben schönften Erinnerungen ber Studentenjahre in Bonn und Beibelberg aufgehangt. hin und her schlenberte ich, und es war fast Ein Uhr, ehe ich den Part verließ! Auf bem Wege aus bemfelben kam ich an einem Steine vorbei, auf bem die folgende Inschrift stand:

Here in full light the russed plains extend There where in clouds the bluish Hills ascend, Even the wild Heath displays her purple Dyes And midst the Desart fruitfull fields arise.

Ich verstehe die Anspielung nicht ganz. Aber was soll es benn heißen, daß hier in der Bufte fruchtbare Felber aufsteigen? Ich sah in Irland solcher Dasen in der Bufte eine Menge, jeder Park ist eine. Ich weiß nicht, ist es die Buste, die sich hüten sollte, an den Park zu benken, oder ist es die Dase, die Unrecht hat, in der Buste breit zu thun?

Als ich so hier stand und über den Spruch dachte, kamen fünf Weiber schwerbeladen mit Holzburden. Sie waren unter denselben so gebeugt, daß sie mich an die Bildchen der Scenen in den englischen Bergwerken erinnerten, die die Bestminster-Review mittheilte. hinter ihnen kam ein alter Mann mit einem großen Stocke und einem schönen Bluthunde. Als die Weiber eine Weile ausruhten, trieb der Mann sie an und sagte: "Macht fort, es ist Zeit!" Die Stimme war so milbe, daß ich mir einbildete, des Mannes Beschl gehe ihm selbst ans herz. Ich mochte wollen oder nicht, ich mußte an Sklaventreiber und Sklaven benken.

An dem Parkthore hatte ich noch einmal das Glück, Lord Roben zu begegnen. Ich nahm abermals Abschied mit einem Complimente über den schönenkluß. Als er sich umkehrte, sah er die Weiber mit dem Holze an dem Thore vorüberziehen und sagte: "Sehen Sie, da ist ein sehr keiner Bluthund!" Bluthund! — Aber er sehte hinzu: "Alle Wochen zweimal haben die Armen der Umgegend das Recht, Reisig in meinem Gehölze zu sammeln, so daß sie kein Holz zu kaufen brauchen." —

Ich holte auf meinem Wege nach Caftle Bellan eine biefer Frauen ein, knupfte ein Gespräch mit ihr an und hörte aus ihrem Munde ein schönes Lob für den edeln Lord. Sie sagte: "Er ist ein milder Herr und ein guter Nachbar. Obgleich ich nicht sein Tenant bin, erlaubt er mir doch, so oft ich's bedarf, Holz bei ihm zu holen, weil mein seliger Bater sein Tenant war." Sie war eine Katholikin und sagte mit Stolz: "Bon Urzeiten her katholisch," — das aber verhinderte Lord Roden nicht — ihr ein "guter Nachbar" zu sein.

Ehre, dem Chre gebührt. Lord Roden's Stammbaum, breit und lang in seiner Borhalle, hat mein Mitleiden erregt; — ich bin froh, daß mir der Zufall ein so schönes Wort zuführte. Die Bettlerin sagte: "Er ist ein guter Nachbar!" Belfaft, ben 7. September.

Bon Caftle Bellan fährt ein car breimal wöchentlich halbwegs Belfaft, mo eine stage-coach bie Reifenden aufnimmt und weiter bringt. Als ich meinen Plas belegte, fprach ich ein paar Worte mit ber Unternehmerin: Gutes Wetter, ein icones Land. - Ihre Antwort war: "Aber fehr arm, hoffentlich foll Berr D'Connell etwas Befferes für uns erlangen." Diefer Ibeengang ift überall berfelbe. Die Leute find arm, elend und hoffen guf beffere Beiten. Sie wiffen, fie haben es von Urmutter auf ben Urentel mit ber Muttermild eingefogen, baf England und bie Englander bie Urfache ihres Elendes find, und somit heißt Repeal für fie: "Beffere Beiten und Sag gegen England". Das ift freilich nicht fehr klar, aber haben bie Bolter je andere ale vage, halbbunkele Gefühle. Baren fie flar, so murben fie nicht halb so fart, nicht ben zehnten Theil' fo gefahrvoll fein.

Wie wenig sie das Wort Repeal oft verstehen, wurde mir gestern wieder recht klar vorgeführt. Ich frug die arme Frau, die Lord Roden eine Lobrede hielt, ob es viele Repealer im Lande gabe? Sie antwortete: "D ja, eine gute Menge," und sie frug dagegen: "Gibt es auch in Deutschland welche?"

So klug find nun freilich Wenige, aber bie Maffe meiß fehr gut, was Repeal ift: "Ein Ende bes Elends mit Landlords und englischen Steuerbeamten, ein An-

fang ber Abrechnung mit Altengland für seine Gunben an Frland!" — —

D, wer einen irländischen Magen hätte! Ich hatte mir, weil ich nichts Anderes bekommen konnte, ein Huhn zum Mittagessen bestellt. Das ist überdies nicht schwer zu verdauen, dachte ich. — Aber die Wirthin hatte ein höllisches Feuer in das Huhn hineingebannt; Pfesser, Spaniol und andere glühende Giftarten, zu einem schwarzen Teig geknetet, füllten das ganze Huhn aus. Das sind die irländischen Trüffeln.

Nach Tische machte ich einen Ausstug in die Umgegend. Gin Sommerabend im Gebirge und, ehe ich wieder nach Hause kam, ber klarfte Mondschein.

Abends Komödie, eine Reiterbande und ein sehr complettes Auditorium, Jung und Alt, Groß und Klein, Arm und Neich, für 1 Penny. Die Mehrzahl der Damen war ohne Strümpse und Schuhe; doch waren sie fast ohne Ausnahme rein und blank, wie ich sie in Dublin und Umgegend nie sah. Auch war die ganze Gesellschaft viel ernster. In Dublin und im Süden sprudelt stets der Bolkswis über; hier saß Alles schon sehr skill, sah zu, horchte auf und dachte nach. Die Gesellschaft war eine gemischte, halb protestantisch, halb katholisch; doch war der englische Charakter vorherrschend. Meine Wirthsleute hatten so mürrische, so schafe und ernste Gesichter wie das bose Gewissen. Es war nicht möglich, sie zum Sprechen zu bringen,

während ich bis jest in Irland nur anzuklopfen brauchte, um aufgemacht zu erhalten, nur ein wenig anzubohren hatte, um eine ewige Springquelle zu öffnen. Wenn ich diese Gesichter in einem Waldwirthshause gefunden hätte, ich wurde nur mit gespanntem Hahn und einem Auge geschlasen haben. Wer weiß, vielleicht haben sie schon ein paar Gäste mit ihren Huhnchen und bem höllischen Feuer vergiftet. Das wird es sein. —

Um halb vier Uhr geweckt und um vier Uhr auf bem Wege nach Belfast. Die Gesellschaft bestand auf der rechten Seite des Wagens aus drei Damen, auf der linken aus mir und wir bildeten zusammen ein "irisches Vis-à-vis". Rücken gegen Rücken.

Um 7 Uhr erreichten wir den Ort, wo die stagecoach uns aufnahm. Ich habe den Namen vergessen. Hier wurde ein Mann mein Nachbar, der sich bald
als ein protestantischer Geistlicher der Gemeinde Rewcastle zu erkennen gab. Er frug mich, woher des
Landes, und dann, welchen Weg ich komme. Ich
sagte Deutschland, Dublin, Rewry, Tullamore, Newcastle. Als er hörte, daß ich in Tullamore gewesen,
frug er mich, ob ich Se. Lordschaft gesehen habe.
Mit meiner Bejahung wurde ich eine Person, die Respekt verdiente, und vor Allem ein recht gläubiger
Protestant. Das war nicht zu verkennen in den nächsten Worten: "Der edle Lord ist ein sehr frommer
Mann, eine der edelsten Stüßen des wahren Glaubens!"

Dhne Zweifel, antwortete ich, benn ich wollte ein wenig beucheln, um zu horchen. Aber es ging mir fchlecht. Das Eraminiren ift in Irland an ber Tageborbnung und sogleich begann ber geiftliche herr zu fragen, ob ich in Rewcastle die "Kirche" besucht habe? Ich antwortete: "Es war ein Berktag und ich hatte zu viel mit ben Teufelsfindern zu thun, bie babeten." Dann frug ber geiftliche herr weiter, wo ich letten Sonntag gewesen? 3ch antwortete: "In Remry." "Baben Sie bort bem Gottesbienste beigewohnt?" "Ja wohl," antwortete ich etwas ärgerlich. "Bas für eine schone Aussicht!" fuhr ich fort. — Aber bas schlug nicht an. "In welcher "Rirche?" frug er weiter. Ich mar gefangen. Bu einer fleinen indirecten, fa einer großen negativen Luge mar ich als echter Jefuit bereit und hatte ben geiftlichen herrn gar gern im Dunteln gelaffen, aber so positiv, bas mar zu viel. Ich hatte bas Bort: "In ber Rapelle!" auf ber Bunge, als mich ein umvillfürliches Nießen überfiel und mich rettete. 3ch antwortete nicht, fondern fagte nur : "Die "Rirche" ift ein schönes Gebäube." Aber bas war genug, um bem Manne, ber tief blickte, ju zeigen, baf ich ein schlechter Protestant fei. Die enalischen fagen, Die beutschen feien fehr laue Protestanten, die Ratholiken klagen bie beutschen Glaubensgenoffen berfelben Simbe an. Heil bir, mein Baterland! - Die Deutschen find ein glaubiges, ein religibses, ein moralisches

Bolt, aber sans ceremonie und vor Allem so tolerant, wie fonst nirgends wieder. Der Himmel und ber gesunde Menschenverstand möge sie vor königlicher Intelerang und Prosessorianatismus bewahren!

Meine Ausstüge verscherzten mir die Achtung, die mir Lord Roben's Schatten gesichert hatte. Der geistliche Herr sah in sein Buch, las von da an fast ununterbrochen und würdigte mich nur noch ein paar Mal eines abgebrochenen Sapes. Als wir an einem pomposen Thore vorbeisuhren, wo zu beiden Seiten bes Eisengitters auf Pfeilern drei Löwenklauen, einen Dreifuß bilbend, eine goldene Krone breit und stolz emporhielten, sagte mein Nachbar: "The Marquess of Douegal."

Balb kamen wir an eine schöne, große, neue "Kirche" und ich frug, was es für eine "Kirche" sei. "D, es ist eine römisch-katholische "Kapelle", die in neuester Zeit gebaut wurde!" Und in diesem D sag ein gar köstlicher Nachdruck von mitleidigem Hochmuth.

So kamen wir in Dublin an. Ich ließ meine Sachen auf dem Bureau der stage-coach und suchte mir ein Zimmer. Für fünf Schillinge wöchentlich erhielt ich in einer guten Strafe ein gutes Schlafzimmer und den Gebrauch des drawing-room der Kamilie.

Schon beim Einfahren in Belfast war ber Unterschieb schlagend. Kein einziger Bettler und nur brei, vier Leute, die ihre Dienste als Packträger anboten. Die Straßen von Belfast simd reinlich, breit und hell. Ein Theil ist sast schoo, doch ohne Prunk. Große Gebäude sah ich nicht. Das College ist ein vierectiges Haus mit einem großen Grasplage vor bemselben; die Linnenhalle, ebenfalls ein vierectiges, einfaches, praktisches Gebäude mit einem Baumgange um basselbe. Hier ist weber Kunst, noch Wiffenschaft sonderlich im Schwunge; Geschäfte, Handel und Bandel sind hier das Lebensprincip. Das bekunden schon die Straßen allein.

Daß es auch hier Elenb genug gibt, ist keinem Zweisel unterworsen. Ich fand eine Menge Straßen, die dafür bürgen; aber sie waren andere als die in Dublin. Doch war keine Spur dieser hundert und aber hundert Kleiderschacherbuden, dieser Kehrrichtausstellung. Die Leute trugen oft sehr zerlumpte Röcke und Hosen, aber es schien doch durch, daß diese Röcke für sie und nicht für Gott weiß welchen hohen Herrn gemacht worden seien. Die Menschen im Ganzen sehner reiner und unglücklicher, wenn auch weniger elend aus, als in Dublin und wo ich sonst in Süd- und Mittelirland war. Ich mußte unwillkürlich an das stumme Elend Englands denken. Freilich läuft noch irländisches Wesen genug mitunter.

Als ich biefen Morgen burch bie Strafen fchlenberte, blieb ich vor einem Bucherfram an einer Gde stehen. Es waren Bolksbucher und ich kaufte ein paar für ein paar Pence. Gines berfelben beift: The Sorrows of Werter. Belfast, printed by Joseph Smyth. 34. High-street 1828. Reben biefen lagen bie "Sieben weisen Meifter", bann tam Gesner's "Tob Abel's" und neben biefem "Female Policy detected", bie ich in Dublin vergebens gesucht hatte und hier faufte. - Go entstanden bie Bolfebucher. Gine fleine Barbaren = Sundflut und wer weiß, was fur gelehrte Abhandlungen über "The Sorrows of Werter" gefchrieben werben, um fie irgend unter Dach und Fach au bringen. 3ch möchte eine Magb in Belfast über Gothe's Werther urtheilen horen, bas mußte luftig aenug fein. -

Mein Freund Quinlan hatte mir einen Brief an ben Eigenthumer bes "Northern Wight", bem belfaster Blatte, mitgegeben und ich wurde von Herrn Kinlan mit aller irischen Gastfreundlichkeit aufgenommen. Er führte mich burch die Straßen, in ein paar ber schönsten Läben belfaster Manufakturen, in die Linnenhalle u. s. w. Was ich von der belfaster Industrie sah, slößte mir die höchste Meinung von ihr ein. Linnen so fein wie Seide, Damast so schön, daß nur Könige und Kürsten bessen sich bedienen. Viel Ordnung, viel Nettigkeit, viel Thätigkeit, Alles, was

dum Erfolge im Handel und in der Industrie erfoberlich ift. Belfast versendet seine Waaren — vor Allem Linnen und Garn — nach England, Schottland, Ost- und Westindien, Frankreich, Deutschland, Holland und Belgien. Biele belfaster Kausseute singen mit nichts an und find heute keinreich.

Als ich meinen Begleiter auf die politische Lage Irlands brachte und fragte, ob es in Belfast auch Repealer gäbe, antwortete er: "Keine in den höheren Ständen, nur welche in der untern Classe der Katholiten, deren Priester zum großen Theile Repealer sind. Die Repeal ist eine Sache der Religion. D'Connest ist ein Mensch, der nur an Geld denkt. Er war 8000 Pfund auf seinen Pacht schuldig, hatte Erecutionen im Hause und zahlte von den Repealgeldern 4000 Pfund in den letzten Monaten." Dieselbe Ansicht wie in Auslamore, nur war Herr F. besser unterrichtet und konnte die runden Summen angeben. Es ist zum Erdarmen. Mein Begleiter suhr fort: "Wenn D'Connest ein rechter Freund seines Volkes wäre, so würde er es, wie hier bei uns, arbeiten sehren."

Das war die Quintessenz seines Glaubensbekenntnisses, und um mir zu zeigen, wie sehr es das der Belfaster sei, legte er meine Frage allen seinen Bekannten, denen wir auf unserer Wanderung durch die Straffen und die Läden begegneten, vor und alle bestätigten mehr oder weniger seine Ansicht. Sie ist natürlich genug. Hier im Norden verschwindet das nationale Element; die Belfaster sind in großer Mehrzahl echte Engländer. Dazu kommt der blühende Zustand der Stadt, die selbst tros der schlechten Zeiten im besten Fortschreiten kaum ausgehalten wurde. — Dier gibt es in den höheren Classen seine zwei Nacen, keine zwei Bölker und daher begreisen sie hier eben so wenig als in England, was in Irland vor sich geht. Die Protestanten und Presbyterianer sehen nur die religiöse Seite; nur die Tories errathen auch die demokratische der irländischen Bewegung, aber Niemand die nationale, die Nacenfrage. Sie ahnen nicht, wie grade diese die Hauptsache ist und verhindert, die Mittel anzuwenden, die sie für vollkommen ausreichend halten.

Ich frug, ob die Katholiken so gute Arbeiter als die Protestanten? Und die Antwort war, daß man die Arbeiter nie frage, welcher Religion sie angehörten. Nur bei den Dienstboten sei ein Unterschied bemerkdar. Die Katholiken seien anhänglicher, treuer, ergebener, aber schmuziger als die Protestanten. Wunderbar. Herr F. ist Presbyterianer.

Er stellte mich einem Manne vor, der Fabrikant, Pachter und Friedensrichter war. Auch dieser bestätigte die allgemeine Ansicht. Bon ihm hörte ich dann noch, daß um Belfast alle Pachter Pachtvertrage auf drei Leben oder auf 45 Sahre hätten. Hier ist die Wehrzahl der Bauern protestantisch und somit die

Furcht, daß sie gegen ihren protestantischen herrn und Seigneur stimmen könnten, nicht mahrscheinlich. Deswegen haben sie Pachtverträge; doch ist dies nicht ohne Ausnahme. Selbst wo die Ausnahme stattsindet, tritt eine Art stillschweigender Bertrag ein, der so weit geht, daß der Pachtherr mitunter dem Pachter seine Grundstücke für vier oder fünf Pfund per Acker abtauft, wenn er sie verlassen will oder muß!). —

<sup>1)</sup> Kurze Beit nachber las ich im "Ulster Banner", bem Blatte ber freifinnigeren Presbyterianer: "Gin fefter Pacht wird nur unter ber Bedingung gegeben, bag ber Pachter eine Summe von 200 Pf. gleich gablt. - Der Dachter, ber biefe Summe gezahlt hat, erhalt burch biefelbe bas Recht, fich als Babler einschreiben zu laffen, weil er 10 Pf. beneficial interest in bem Gute hat." Das Gelb erhalt er nie wieber, verliert es, wenn et ben hof verlagt, und ift fomit gezwungen, fur ben Grundberen zu ftimmen. 2Ber fich nicht auf biefe Beife binden tann, erhalt teine fefte Pacht. - Ein Boch-Toryblatt, ber "London Standart", fcilberte ben Buftand ber Bauern in Londonderry fo ungluctich als möglich und feste bingu: "Wir tennen Ralle, in benen bie Bauern um Pachtnachlaffe einkamen und bafur von ibren Grundherren gurudgewiesen murben wie Stlaven von Stlaventreibern. Gin Lanblord, ber nicht weit von Londonderry wohnt, wies feine Bauern, die um einen Rachlag einkamen, gurud, indem er fagte, bag es ihm einerlei fei, ob fie gu hunderten tamen, er werde fie mit ber Spite bes Bajonetes gurudtreiben." Das Blatt, man vergeffe nicht, bas Torpblatt, fest bingu: "Eine folche Sprache ift dem Babn-

Das ist die Ernte des gestrigen Tages. Ich denke, daß ich hier nicht viel zu thun haben werde. Alles, was ich sehe und höre, ist englisch und ich kannte es längst, ehe ich hieher kam. Aber grade dies zeigt auch, wie stark England hier gegen Irland ist. Belfast und die nordischen Counties sind das fort detaché Englands gegen Irland und es ist fest genug, doch nicht so fest, als man in England glaubt.

finne nabe und folder Bahnfinn ift die Quelle der Demoralisation bes Subens. Und sollen wir in Ruhe und Gebulb Beuge fein, bag bas gluckliche, religiofe Ulfter burch einen abnlichen Wahnsinn bemoralisirt werbe? Bor zwanzig ober fünfundamangig Sabren murbe es fchmer gemefen fein, in ber gangen Welt ein feineres Corps zu finden, als bie ulfter Deomanry. - Und was ift jest ber Rall? Es ift lange ber, bag bie Rriegspreise nicht mehr für bie Probufte bes Aderbaues gegeben merben, mabrend bie Rente immerfort boch ift." Die Linnenfabrifation tommt ben Bauern nicht mehr zu Silfe und wir fagen vorber, bag, wenn bie Commiffion (Lord Devon's über ben Bustand ber Bauern) bie Lage ber Tenants nicht gur beften Beruckfichtigung vor bas Parlament bringt, bie beklagenswerthefte Umgeftaltung ftattfinden wird, nicht nur in ber physischen Bedingung ber Bauern in Ulfter, sondern auch in ihrer moralischen und socialen Stellung." - Das ift febr flar, nur fpricht bas Toryblatt von einer Butunft, die bereits vielfach zur Gegenwart geworben ift. Diese beiben Stellen überheben mich weiterer Darftellungen bes Buftanbes ber Bauern im Rorben.

Diefen Morgen nahm ich ein Bab. Der Baber mar ein Doctor. In bem drawing-room bing fein Portrait in Del, fehr pompos. Die Babemanne ftand in einem Rebencabinetchen bes drawing-room. ich im Babe war, tam ber Meifter und feste fich ju mir und fing an, freundlich zu plaubern. Dann befah er meine Uhr, gudte in ben hut und fagte aufs Raiveste, bag er keinen Ramen barin finde, bag es aber nichts schabe, ba es ihm boch nicht viel genüst haben murbe, einen fremben Namen gu feben. Dann nahm er meine Bafche und wollte fie in ben Badofen bringen. Ich protestirte, aber erfuhr erft spater ju meinem Schaben, bag es hier feine Babehemben gebe und ich mich mit einem Sandtuche begnügen muffe. Unterbeg tam ber Diener und bann berichtete ber herr bem Diener, mas er burch Kragen und an ben Kleidern mir abgehorcht und abgeschloffen hatte. Als bas Bab fertig war und ich um Babemafche flingelte, tam ber herr und fühlte meine Stirn an, ob ich geschwigt habe, und als er fah, daß dies nicht ber Fall, fagte er: "D, bas mar fein rechtes Bab!" Als Fremder mußte ich das Doppelte gahlen und noch überdies bas Portrait bewundern, neben bas ber Berr fich in diefelbe Positur ftellte, um mir bie Aehnlichkeit recht flar ju zeigen.

So find fie — er war ein Altirlander und ein echtes Cabinetftud feiner Art. —

Belfaft, ben 9. September.

Der Befiher bes "Rorthern Bight" fteute mich bem Rebacteur bes Blattes, herrn —, vor und ich lernte in ihm einen fehr unterrichteten und zuvorkommenben Mann kennen. Es ift ein Glück für einen Fremben, in einer Stadt, wo er nicht lange bleiben kann, einen solchen Fund zu machen.

Lord Roben hatte mich an Dr. Cooke, ben Leader ber orangistischen Presbyterianer, sehr gering an Zahl, gewiesen. Ich beklage es sehr, daß Dr. Cooke in London war und ich bei meinem zweiten Besuche hörte, daß er erst nach ber Zeit, die ich in Belfast bleiben konnte und wollte, zurücktommen werde.

Diese beiben Besuche füllten den Morgen. Am Rachmittage fuhr ich nach Carrict-Fergus. Der Weg führt an dem Belfast-Lough (See) vorbei dis zu Carrict-Fergus, wo die Ufer wieder näher zusammentveten und den Aussluß bes Sees ins Meer bezeichnen. In Carrict-Fergus ist ein altes ruinenartiges Schloß. Das Alles ist sehr schön, der Weg am Ufer des Sees vorbei ein köstlicher Ausslug. Doch war ich in etwas verwöhnt und hatte zu viel erwartet.

Auf ber Ruckfahrt sahen wir die lette Scene einer Rauferei. Ich hatte beren kaum wieder eine zu beobachten Gelegenheit gehabt und benke mir, sie sind im Morben hier häusiger als anderswo in Irland. Die Kämpfer hatten eben aufgehört; der eine war

nackend bis auf die Hose und sein Secundant versuchte ihm zu helsen, das hemb anzuziehen. Ich habe oft, wenn ich die Rleiber der Bettler in Dublin und Umgegend sah, mit Staunen darüber nachgegrübelt, wie sie es anfangen mögen, sich durch das Labyrinth der Löcher hindurchzusinden. Hier sah ich, daß dies wirklich nicht so leicht. Der Secundant hatte viel Mühe, seines Paukanten Arm in die Fesen hineinzubringen, und legte dann den Rest über die Schulter zuruck, um die Weste barüberzuziehen.

Abends ging ich ins Theater. Es war eine Benefizvorstellung, drei große Stücke, zwei Duverturen, brei Romanzen und dazu die Romanzen sämmtlich da Capo. Es war nicht zum Aushalten und ich habe es nicht ausgehalten. Was mich am meisten freuete, war, daß die Duverture aus Tankred ausgetrommelt, ausgepsiffen und so begleitet zwei Orittheil gespielt wurde. Das kalte Blut des Musikanten der Violine, denn diese spielte ungefähr die ganze Duverture, war übrigens sehr lobenswerth; der Mann sollte ein Staatsamt bekommen oder zum Deputirten für eine "wohlwollende", aber unpopulaire Regierung gewählt werden.

Uebrigens herrschte hier im Theater die Demokratie unbedingt vor; das Paradies spielte, nach dem Kapellmeister, die erste Bioline. Bon dort ging Lob-und Ladel, Applaus und Bischen aus. Einmal entstand eine Zwischenscene, ein paar herzliche Ohrfeigen unter Fluchen und Schreien; Einer wurde hinausgeworfen — und das Alles, ohne daß ein Mensch in Loge und Parterre darauf achtete, ohne daß die Schauspieler im geringsten sich dadurch stören und aus der Fassung bringen ließen. Man sah, die Gesellschaft war an dergleichen gewöhnt.

Bei bem "God save the Queen" gab bie Galerie ebenfalls ben Ton an, rief bie Leute in Logen und Parterre an, ben hut abzunehmen und aufzustehen. Und ich sah nur ein paar Recke, die biefem Gebote trosten.

Madame Fiswilliam, die Benefizgeberin, ist eine sehr tüchtige Schauspielerin, so tüchtig, wie sie selten besser in London sind. Das Ganze aber hatte volltommen den Charakter eines pariser Boulevard-Theaters geringeren Ranges. Die Bedienten, die die Stühle und Tische bei den Verwandlungen aus- und eintrugen, hatten irländische Livree, Röcke mit Löchern an den Ellbogen und aufgerissenen Nähten. — Ich lobe diesen selbstverleugnenden Patriotismus. —

Den 10. September.

Mube und matt kam ich gestern Abend an das eine Ende ber Stadt, das den Bergen zuführt. Ich lechzte nach einem Sige, nach einem schattigen Baume. Aber ich benke mir, in ganz Irland und England

gibt es feinen Gis, ber nicht Jemanden insbesondere Bugehört, keinen Baum, unter beffen Schatten man fich legen burfte, ohne vorher Jemanden um Erlaubnig gefragt zu haben. Wo es welche gabe, find fie fchreiende Ausnahmen gegen ben Charafter und die Conftitution bes Landes. Es ift bas fein Spaf. In einem Lande, wo das Bolt mas gilt, wo die Regierung, moge fie Republit ober Raiferthum beigen, bas Bolf achtet, fteht biefe Achtung in Baumreihen und Ruhefigen auf jeden Schritt an ber Landstrafe. In ber Schweig, in Deutschland und in Frankreich haben bie Lanbstraffen, bie Plage und Garten, die, im Gegenfase zu ben Squares, für Beben offen find, einen echt bemokratischen Charafter, in Irland noch mehr als in England, und in England icon über und über genug, haben fie ben Charafter ber folgeften, volfeverachtenben Ariftofratie. Alles in Allem!

Ich war so mube, daß ich, ohne zu fragen, durch ein offenes Gitterthor in einen Park ging, wo ein Stein unter einem Baume lag. Dort seste ich mich hin und ruhete aus. Bald merkte ich, daß das Thor und ber Weg zu einer Fabrik führten, sonst wären sie zu gewesen und ich hätte weiter gemußt. Gine Weile spater kamen fünf kleine Kinder und häpften und spielten an mir vorbei. Alle in Lumpen, "Bettlev-livree". Ein fünf- ober sechssähriges Mädchen war ein wahres Engelsköpfchen. Ich rief es zu mir und

es kam ohne Umftanbe und reichte mir willig bie Sand. Die fleine Sand aber mar mit faltem Schweiße überzogen und ich ahnete bas Unglud, bas hinter biefen fchonen, frifchen Wangen lag. Rach einer Beile tamen auch die anderen Rinder, zwei Buben und zwei Mabchen. 3ch gab bem fleinen rothmangigen Mabchen alles Rupfergelb, mas ich zufällig befag, bas heißt: einen Penny, und fagte ihr, fie folle etwas faufen und mit ihren vier Gefpielen theilen. Ich fürchte nicht, bag man mir's zum Borwurfe machen wird, fo meine Grofmuth - Ginen Denny fur funf Rinber - jur Schau zu tragen. Aber bas ift eine ber Urfachen, warum ich Irland liebe; felbft ber armfte Teufel, ber nur mitunter einen Pfennig entbehren fann, hat bas Mittel, einen noch armeren Teufel gang gludlich zu machen. Dein Fruhftud, zwei Gier, Milch, Brot und Butter, toftete mich in Allem nur 31/2 Penny und ich habe einmal für 4 Pence gu Mittag gefpeift prachtvolle Fische, Rartoffeln, Butter, Brot und Rafe.

Also ich gab einen Penny und befahl, ihn unter Fünf zu theiten. Alle Fünf hüpften wie die Glückskinder fort und die beiden Burschen schlangen jeder, ber eine rechts, der andere links, ihren Arm um den hals der Besitzerin des Penny. Und so verschwand die Gruppe durch das Gitterthor. — Eine kurze Weile nachher kamen die beiden Burschen zuruck und sahen ganz murrisch aus. Sie blieben an dem Thore stehen,

schnsüchtige Blide zu mir herübersendend. Ich winkte ihnen und sie kamen. "Bo ist eure Gespielin?" frug ich. "Sie ist weggegangen," war die Antwort. "Doch nicht, ohne euch euern Theil, 1/6-Penny-Glück, gegeben zu haben?" — Der eine Bursche, der den Abvocaten machte, antwortete: "Wir haben nichts erhalten." "Was?" frug ich erstaunt, "warum nicht?" "Wene sagte, sie wolle den Penny ihrer Mutter bringen, damit sie sich dafür was kaufen könne."

Das ift Frland, Frland, das schöne, milbe, elende, so blühend aussehende, so tief trante, so fein fühlende, so weich = und edelherzige Frland! — —

Den Franzosen, die sich oft pasig machten, antwortete ich im Spase: "Bas wollt ihr, habt doch nicht ihr das Pulver erfunden." Das half mitunter. Wocs nicht ausreichte, seste ich hinzu: "Und die Buchdruckerkunst ist ebenfalls eine deutsche Ersindung." Es liegt mir am Pulver nachgerade sehr wenig, an der Buchdruckerkunst nicht viel mehr; aber worauf ich gestern Abend ganz besonders stolz war, ist, daß es in Deutschland eine Stadt gibt, die Nürnberg heißt, und daß diese Stadt Spielzeug für alle Kinder der Welt aussendet. Ja, das mußten die Deutschen ersinden. Es lebe Deutschland!

"Last die Kleinen zu mir kommen, ihnen ift das Simmelreich!" —

## Die Katholiken in Nordirland.

Die Katholiken in Nordirland gehören dum größten Theile den untersten Classen an. Sie sind die Ackerbau-, Fabrikarbeiter, Tagelöhner, Knechte und Mägde. Die höheren Stufen des gesellschaftlichen Lebens sind von den Presbyterianern und den Anhängern der Staatskirche eingenommen.

Schon beswegen sind die Katholiken hier roher als anderswo. Ihre Geschichte gibt diesen roheren Gesühlen nur zu oft eine Richtung des Hasses gegen die neben ihnen lebenden Protestanten. Diese sind die Jugewanderten, sind die Sohne der Wäter, die einst die Katholiken aus ihrem Eigenthume austrieben. Es mag überall schwer sein, dergleichen zu vergessen; die armen Irlander aber haben ein ganz besonders gutes Gedächtnis. Die immer wechselnden Ereignisse haben nicht dazu beigetragen, jenes Andenken zu verwischen. Bon sunfzig zu funfzig Jahren wiederholten sich die

Scenen, in benen sich bie alten und die neuen Eigenthumer, die Irlander, die Schotten und Englander, die Katholiken und die Protestanten gegenüberstanden. Endlich wurde gar die Gesellschaft der Drangisten errichtet, die ganz besonders dazu geeignet war, nicht nur die Lust an Gewalt und somit das Gefühl der Rechtlosigkeit, sondern auch das Bewustsein des Bruches zwischen den Urbewohnern und den Eingewanderten zu verewigen.

Kame es zu einem Aufftanbe, so wurden im Norben sich gewiß viele von den Befürchtungen verwirtlichen, die im Guben teine Burzel haben. Der Geist der Katholiken im Norden ist der eines reizbaren, oft verleten, heftigen Kranken.

Die Repealbewegung hat diese Gesühle nur gesteigert. Die Repealer sind natürlich im Norden arm und die Repeal selbst grade in Folge der Stuse, auf der die Irländer hier stehen, unsassionable. Die hohen Herren, selbst die Katholisen, halten sich ihr fern; ja sogar die Mehrzahl der katholischen Priester sind keine activen Theilnehmer. Und so fehlt dem Gährungsstoffe, der nun einmal vorhanden ist, hier die mildernde, besänstigende Zugade. Es sind vorzugsweise nur "wilde" Irländer, die hier thätig sind; denn der Mittelstand und die Geistlichkeit, die in ganz Südz, Ost- und Westirland nach und nach zur Geseschachtung und Gultur hinausgestiegen sind und dort den

Ton angeben, fehlen in Norbirland ober halten fich ber vollethumlichen Bewegung fern.

Daher erklärt es sich von felbst, wenn die Lebensäußerungen der Bolksgefühle hier nur zu oft zu Gewalt und Aufruhr Anlaß gaben. Noch verlegender aber ist es, daß diese Gewaltäußerungen selbst dann den Stempel der "Bildheit", des tiefsten hasses und der höchsten Gereiztheit tragen. Ich denke, in ganz Europa wird kaum ein Ort sein, wo Vorfälle wie der folgende auch nur möglich wären.

Am 23. Juli kamen zwei protestantische Mädchen von 12 Jahren aus der Sonntagsschule und begegneten einem Hausen Katholiken, die von einem Leichenzuge zurückkamen. Da ruft eines der katholischen Weiber: "Sieh das Ding, es hat eine protestantische, eine Drangisten-Bibel; nehmt sie ihm ab!" Und als das Kind sich widersett, fallen vier, fünf Weiber über dasselbe her, schlagen es mit Steinen nieder, daß es ohnmächtig hinsinkt und später viele Wochen krank an den Wunden lag. Und die Masse stand umher und sah zu.

Als biese gräßliche Geschichte bekannt wurde, erhoben sich die Besseren aller Katholiken im Norden und sprachen wie Ein Mann ihre Entrüstung aus. Katholische Aerzte boten ihre Dienste an, ein katholischer Advocat behielt sich die Verfolgung der Berbrecher vor und selbst ihr Vertheibiger stand von dem Berhöre der Schupzeugen ab. Das Alles bekundet, wie auch hier der Mittelstand sich entwildert hat; aber die gräßliche Thatsache ist deswegen nicht weniger ein Beweis, daß in der Masse der tieffte haß mit der größten Robbeit Schritt halt.

Und wie könnte es anders sein — bei der Geschichte Irlands, dem Culturzustande des Bolkes und endlich der Gewalt- und Hohninstitution der Orangelogen? Es wird nicht leicht sein, hier zu bestern, zu milbern, und nur die Zeit wird die vergiftete Wande ausmerzen.

## Die Presbyterianer.

Die Presbyterianer bilben in ben nörblichen Grafschaften Trlands eine compacte Masse. Ihre Jahl belief sich bei der legten Jählung im Jahre 1834 auf 642,356. Sie sind zum Theil Ackerbauer, die Mehrzahl aber beschäftigt sich mit Handel und Industrie in Belfast und den Städten des Nordens. In Bezug auf ihre Religion spalten sie sich in zwei Theile, die orthodoren Presbyterianer, die sich an die schottische Kirche anschließen, die nichtorthodoren, die sich von dieser Kirche loszesagt haben und in ein paar untergeordneten Glaubenspunkten anders denken. Die ersteren bilden die große Mehrzahl, die legteren, unter der Leitung Dr. Montgommery's, die Minderzahl.

Die Presbyterianer find, mit seltenen Ausnahmen, mehr ober weniger liberal und hängen ben Whigs, als ber Partei, die die Reform und die Emancipation der Diffenter durchgeführt hat, an. In Regierungsfragen find sie baber gegen das gegenwärtige Mini-

fterium. Sie find im Ganzen ziemlich erklärte Antirepealer.

Bebenkt man, daß die Bewegung der United Irishmen von den Presbyterianern ausging und in ihnen die ergebensten Anhänger fand; daß die "vereinten Irländer" in ihrer Art sehr tapfere Repealer und selbst nicht einmal mit der Unabhängigkeit des "unabhängig erklärten" Parlamentes zufrieden waren: so wirst sich die Frage: Woher dieser Umschwung? von selbst aus. Er erklärt sich sehr einsach.

Bir wiffen aus ber Gefchichte Irlands, bag, wenn bie Bewegung ber United Irishmen auch unter ben Presbyterianern begann und eine Beit lang in ihnen ihre festeste Stupe fant, fie 1798 fast nur auf bie Ratholiten beschräntt mar. Daran war ber Umftanb Schulb, daß die Bewegung felbft mit Gulfe ber Drangiften einen rein religiöfen Charafter erhalten hatte. Der Ruf: No popery! fant auch bei vielen Presbyterianern Anftang. Dagu fam, bag die fatholifchen Tenants im Rorben, feit fie 1793 bas Bahlrecht erlangt hatten, ju ben folimmften Concurrenten ber presbyterianischen Bauern wurden. Die Irlander maren an hunger und Elend gewöhnt und arbeiteten für einen Bettellohn; fie mietheten bie Meinen Grunbftude für höhere Pachten, ale bie Presbuterianer, an eine beffere Lebensart gewöhnt, auftreiben tonnten. Daber benn eine Giferfucht, Die fich gang von felbft erklart.

Die nächste Folge war, baß eine ziemlich bedeutenbe Anzahl ber presbyterianischen Bauern, die früsher United Irishmen gewesen waren, bald zu ben Drangisten übergingen 1). Sie nahmen als solche an dem Kampfe gegen die Aufstände von 1798 und 1808 und von da an an allen Parteisesten und Zwisten der Drangisten und Katholisen Theil. So wurden sie den Bestrebungen und Gefühlen der Irländer immer mehr entsremdet.

In den Städten traten andere Grunde ein. Die Hauptfabrikation des Nordens von Irland besteht in Linnen. England selbst hat fast keine Linnenfabriken. Es konnte also dem Fortschritte diese Industriezweiges ohne Eifersucht zusehen. Der Krieg gegen Napoleon schloß alles Continentallinnen von England und auch von Amerika, Portugal und Spanien aus. Die ir-ländische Fabrikation kam so immer mehr in Aufschwung, die Fabrikanten wurden reich, das Volk wohlhabend. Belfast ist vielleicht eine der blühendsten, fortschreitendsten Städte der vereinten Königreiche. Der Stachel der Noth siel weg und mit ihm die Hauptursache des Widerspruches gegen England, denn der

<sup>1)</sup> Mehre Zeugen in ben 1835 über bie Orangelogen stattgehabten Untersuchungen, Sharman Crawfort, James Chriffie u. A., laffen barüber teinen Moelfel-

nationale und religiöse Gegensat sand nicht statt.

Dazu kam bann in letter Zeit noch eine Art Anerkennung ber presbyterianischen Kirche burch die englische Regierung und endlich die Reform. Die englische Regierung ließ die Presbyterianer mit 20,000 Pf. St. jährlich an dem regium donum zur Unterhaltung ihrer Kirche Theil nehmen und gestand ihnen durch die Reform gleiche Bürgerrechte mit den Anhängern der Hochtiche zu.

Es erflart fich hiernach febr leicht, baf bie United Irishmen von 1790 heute ziemlich gut englisch gesinnt find. Dennoch ift biefe Anhanglichkeit an Englaud nur fehr bebingt, nur fehr negativer Ratur. Standen bie Irlander auf, um mit Gewalt bie Reveal durchauseben; tame es jum Angriffstampfe ber Ratholiten gegen bie Protestanten: fo wurden bie Presboterianer bie festefte Stupe Englands und ber Proteftanten fein. Aber weiter geht auch ber Gifer ber Mehrzahl nicht. Die Beloten, Dr. Coofe und feine naberen Anhanger, find freilich fast eben fo wild gegen D'Connell wie bie Drangisten ber Staatsfirche; aber ibre Bahl ift gering. In ber neueften Beit ergablte ein Correspondent bes "Morning Chronicle" ben Lefern biefes Blattes, baf bie Presbyterianer bes Rorbens nur auf bas Lofungswort marteten, um mit Sag und Rache über die Irlander und Repealer herzufallen. Gegen diefe

Behauptung protestirte bann nicht nur bas Leabing-Blatt ber Presbyterianer, "Ulster Banner", sondern auch eine Menge presbyterianischer Geistlicher. Der Haß, von dem der Correspondent des Whig-Blattes spricht, besteht doch nur in einer kleinen Jahl von Eiferern, und diese waren nicht einmal im Stande, vereint mit den Orangisten das Blatt dieser Partei, die "Ulster Times", aufrecht zu erhalten.

Nein, der Eifer ist nicht groß; uns erklärt sich bas ebenfalls von selbst. Troß aller Fortschritte der neueren Zeit sind dennoch die Presbyterianer England gegenüber stets die Söhne einer Stiefmutter. In der Spaltung der schottischen Kirche und in der Frage der presbyterianisch-bischöslich gemischten Sehen hat sich dies noch einmal sehr klar herausgestellt. Die Spaltung der schottischen Kirche ist die Folge der Art, wie die englische Regierung die schottische Aristokratic gegen die schottische Kirche in Schus nahm. Die große Masse der irländischen Presbyterianer ist zur neuen freien schottischen Kirche übergetreten und theilt natürlich mit dieser ihren geistlichen Jorn gegen Peel und seine Collegen.

Die Angelegenheit ber gemischten Ehen war noch verlegender. Gine Menge Chen im Norden Irlands finden zwischen Anhängern der presbyterianischen und ber bischöflichen Kirche statt; die Mehrzahl derfelben wird von presbyterianischen Geistlichen eingesegnet. Ein

ber Bigamie Angeklagter behauptete, die eine feiner Eben fei von einem pretbyterianifchen Beiftlichen eingefegnet, und ba biefer tein Priefter fei, fo fei bie Che nicht gefestich gewefen. Und in Folge Diefer Ginrebe wurde er freigesprochen. Die Presbyterianer trieben bann bie Sache ber gemifchten Chen bis ins Dberhaus und auch bie Lords erklarten bie von presbyterianischen Drieftern eingesegneten gemischten Eben für null und nichtig. So wurden Taufende von Chen in Frage geftellt. Die Repealbewegung aber, die mit biefer Frage gufammenfiel, amang gulest bie Regierung, eine Art von Proviforium gu erlaffen, wodurch alle bestehenben Chen für gultig erfart wurden. Die Principienfrage ift noch immer unentschieben, ober beffer: bor wie nach gegen bie Presbyterianer entschieben; benn bie bifchofliche Rirche erkennt grundfählich die Geiftlichen ber presbuterianischen Rirche nicht als folche, nicht als Abkömmlinge ber Apoftel, und somit ihre Sandlungen nicht als Priefterhandlungen an. Gin katholischer Priefter fann übertretend bifchöflicher Geiftlicher werben, weil er die apostolische Weihe erhalten hat; ein presbyterianischer Geiftlicher muß fich erft weihen laffen, ehe er Priefter ber bischöflichen Rirde werben fann. Die nichtorthoboren Presbyterianer tommen noch fchlimmer Sie find nicht einmal gesetslich als Corporation anerkannt und konnen fomit nicht einmal Rircheneigenthum haben. In ber neueften Beit haben ein paar Anhänger ber orthodoren Presbyterianer ihnen eine Kirche streitig gemacht, weil sie behaupteten, daß bie Richtorthodoren aus ber Kirche ausgetreten seien und somit das Kircheneigenthum ben Orthodoren gehöre. Und sie gewannen den Process, der dann in weiteren Instanzen fortgeseht wurde und noch schwebte, als ich in Belfast war.

Das Alles erflart es gang von felbft, bag, wenn bie Presbyterianer feine Repealer, fie eben fo menig fehr active und eifrige Antirepealer find. In ihrem Intereffe lage noch heute eine frifche Organisation und Berwaltung und wirklich scheint biefe Ansicht auch in Belfaft Boben gefaßt ju haben. Das bortige Parlamentsmitglieb, herr Rof, hat fich in neuerer Beit im Sinne ber Köberaliften ausgesprochen. scheint es, als ob bas die Politik der Presboterianer, England gegenüber, fein follte; benn eine locale Drganisation wurde Irland beruhigen und bann die Irlander felbst bie nachsten und besten Consumenten ber nordischen Induftrie werben. Die Wiberfpruche, bie zwischen ben Presbyterianern und Ratholifen befteben, find nicht größer als bie zwischen ihnen und ber Bi= fcofstirche. Irlands Butunft aber beruht auf ber Berfohnung ber Alt- und Reu-Irlander, und gelingt bies nicht auf die eine ober die andere Beife, fo wird Irland - gang Irland, ber Rorben wie ber Guben abermals einer Epoche ber Berftorung und Barbarei

entgegengehen. Die Presbyterianer sind die geborenen Bermittler zwischen den Irländern und den Engländern; sie wurden in einer irländischen Localgesetzebung und Administration das Band zwischen Irland und England sein und grade durch ihre Anhaltspunkte in England und Schottland der irländischen Administration und Sesezgebung den Gistzahn nehmen, den sie für England haben könnte.

Der Gebanke ber "Bereinten Irlander" war ein sehr naturgemäßer, mußte unter den Presbyterianern entstehen und scheint noch heute einer der Rettungsanker Irlands und ebenso die gesundeste Politik der Presbyterianer zu seine. Doch ist kaum hoffnung vorhanden, daß eine solche Politik sich geltend machen kann, wo auf der einen Seite die nächsten Interessen der Mehrzahl zum Nichtsthun, zur politischen Regativität, auffordern, während auf der andern die Leidensschaften einer Minorität Del ins Feuer gießen.

## Die englische Staatskirche in Irland.

Die Zahl der Anhänger der bischöflichen Staatskirche belief sich 1834 (wo die lette Zählung stattfand) auf 852,000 Seelen. Hierin sind die Anhänger der Wesleyan Methodisten, etwa 100,000, mit eingeschlossen, so daß die der eigentlichen Staatskirche, des "establishment," sich auf 750,000 reduciren.

Auf bieses heer kommt ein Stab von 2 Erzbischöfen, 8 Bischöfen, 1396 Pfarrgeistlichen und 744 Curaten. Früher gab es 18 Bischöfe und 4 Erzbischöfe in Irland. Das Einkommen der englisch-irländischen Geistlichkeit wird verschieden angegeben. In seiner Motion, um die englisch-irische Geistlichkeit für eins der hauptübel in Irland zu erklären, behauptete hr. Ward im Unterhause, daß das Einkommen dersel-

## 414 Die englische Staatsfirche in Irland.

ben en gros sich auf 806,784 Pf. St. 1) belaufe. In seiner Antwort reducirte Lord Elliot diese Summe auf 432,023 Pf. St. 2) Ich bin nicht im Stande zu

| Decane und Präbenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Land und Behnten — en gros       151,127         Decane und Präbenden       34,481         Minor Canons und Bicar Choral       10,525         196,133         Pfarrbenefices (Land. Behnten. Geiftliches Ein.         Lommen. Oftergelber).         Diòcefe von Armagh       256,372         — Auam       42,738         — Dublin       121,859         — Eashel       189,682         Xotal 806,784.         2) Reines Einkommen der Bischofstellen       38,076         Eigenthum der Kapitel       57,800         Pfarrgeistlichfeit, Rent und Minister- Money       248,500         Snteressen von Stocks und andern Fonds       7,094         Deer anders berechnet         Renten, Länder, Häufer verpachtet 1c. 62,945 £ 9 sk. 7 d.         Land, das nicht vermiethet       28,128 : 13 : 3 :         Fines of Renewals       84,556 : 3 : 11 :         Rent Ehargen 1c.       239,047 : 18 : 6 :         Priestergehalt       11,249 : 16 : 8 :         Dividenden von Souvernementsstocks       926 : 15 : 2 :         Andere Duellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Land und Behnten — en gros       151,127         Decane und Präbenden       34,481         Minor Canons und Bicar Choral       10,525         Pfarrbenefices (Land. Behnten. Geistliches Einstemmen. Oftergelder).       196,133         Diòcese von Armagh       256,372         — Auam       42,738         — Dublin       121,859         — Caspel       189,682         Auatal       806,784         2) Reines Einkommen der Bischosstellen 80,553       Für die ausgehobenen Bischosstellen 38,076         Eigenthum der Kapitel       57,800         Pfarrgeistlichseit, Rent und Minister- Money       248,500         Interessen von Stocks und andern Konds       7,094         Deer amders berechnet       306,300         Renten, Länder, häuser verpachtet 1c. 62,945 £ 9 sh. 7 d.         Land, das nicht vermiethet       28,128 : 13 : 3 :         Fines of Renewals       84,556 : 3 : 11 :         Rent-Ehargen 1c.       239,047 : 18 : 6 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Land und Behnten — en gros       151,127         Decane und Präbenden       34,481         Minor Canons und Bicar Choral       10,525         196,133         Pfarrbenefices (Land. Behnten. Geiftliches Ein.         Lommen. Oftergelber).         Diòcefe von Armagh       256,372         — Auam       42,738         — Dublin       121,859         — Eashel       189,682         Xotal 806,784.         2) Reines Einkommen der Bischofstellen       38,076         Eigenthum der Kapitel       57,800         Pfarrgeistlichfeit, Rent und Minister- Money       248,500         Snteressen von Stocks und andern Fonds       7,094         Deer anders berechnet         Renten, Länder, Häufer verpachtet 1c. 62,945 £ 9 sk. 7 d.         Land, das nicht vermiethet       28,128 : 13 : 3 :         Fines of Renewals       84,556 : 3 : 11 :         Rent Ehargen 1c.       239,047 : 18 : 6 :         Priestergehalt       11,249 : 16 : 8 :         Dividenden von Souvernementsstocks       926 : 15 : 2 :         Andere Duellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1) Bifchofliche Revenuen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Decane und Präbenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Decane und Präbenben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7        |
| ### Prinor Canons und Bicar Choral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Minor Canons und Bicar Choral 10,525    196,133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 196,133   Pfarrbenefices (Land. Behnten. Geistliches Einstemmen. Opergelder).   256,372   256,372   256,372   242,738   212,859   212,859   204al 806,784.   204al 806,784.   205al 806,784.      | 196,133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Pfarrbenefices (Lanb. Behnten. Geistliches Einstemmen. Oftergelber).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pfarrbenefices (Land. Behnten. Geiftliches Ein-   Fommen. Optergelber).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Diòcese von Armagh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ## Diocese von Armagh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3        |
| - Tuam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Xuam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| - Tuam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Xuam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Diocefe von Armagb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2        |
| - Dublin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Dublin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| - Cashel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — Cashel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Xatal 806,784.     Reines Einkommen der Bischofstellen 80,553     Für die ausgehobenen Bischofstellen 38,076     Eigenthum der Kapitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Actal   806,784.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 2) Reines Einkommen der Bischofftellen 80,553 Für die aufgehobenen Bischofftellen. 38,076  Eigenthum der Kapitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2) Reines Einkommen der Bischofstellen 80,553 Für die aufgehobenen Bischofstellen 38,076  Eigenthum der Kapitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Für bie aufgehobenen Bischofstellen. 38,076  Tigenthum der Kapitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Für die aufgehobenen Bischofstellen. 38,076  Eigenthum der Kapitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.       |
| ### Cigenthum der Kapitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ## Cigenthum der Kapitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2) Reines Einkommen ber Bischofftellen 80,553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| Eigenthum der Kapitel 57,800 Pfarrgeistlichkeit, Kent und Minister- Money 248,500 Interessen von Stocks und andern Fonds 7,094  432,023. Oder anders berechnet  Renten, Länder, Häuser verpachtet zc. 62,945 £ 9 sh. 7 d. Land, das nicht vermiethet 28,128 = 13 : 3 : Fines of Renewals 84,556 3 : 11 : Rent-Chargen zc 239,047 : 18 : 6 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ## Cigenthum ber Kapitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Für die aufgehobenen Bischofftellen. 38,076                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Pfarrgeistlichkeit, Kent und Minister- Money       248,500         306,300         Interessen von Stocks und andern Fonds       7,094         432,023         Ober anders berechnet         Renten, Länder, Häuser verpachtet zc. 62,945 £ 9 sh. 7 d.         28,128 : 13 : 3 :         Fines of Renewals       84,556 : 3 : 11 :         Rent-Chargen zc.       239,047 : 18 : 6 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pfarrgeistlichkeit, Rent und Minister- Money                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 118,62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9        |
| Money                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Money                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Eigenthum der Kapitel 57,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| 306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,300   306,   | 306,300   7,094   432,023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pfarrgeistlichkeit, Rent und Minister-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Snteressen von Stocks und andern Jonds 7,094   432,023.     Ober anders berechnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Interessen von Stocks und andern Fonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Money                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _        |
| ### ### ### ##########################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 306,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Der anders berechnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Deter anders berechnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Interessen von Stocks und andern Fonds 7,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4        |
| Der anders berechnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Deter anders berechnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 432 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3        |
| Menten, Länder, häuser verpachtet ic.       62,945 £ 9 sh. 7 d.         Land, das nicht vermiethet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Renten, Länder, Häufer verpachtet ic.       62,945 £ 9 sh.       7 d.         Land, das nicht vermiethet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ο.       |
| 2and, das nicht vermiethet       28,128 : 13 : 3 :         Fines of Renewals       84,556 : 3 : 11 :         Rent : Chargen 2c       239,047 : 18 : 6 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Land, das nicht vermiethet       28,128 : 13 : 3 : 5 : 15 : 2 : 15 : 3 : 11 : 239,047 : 18 : 6 : 239,047 : 18 : 6 : 239,047 : 18 : 6 : 239,047 : 18 : 6 : 239,047 : 18 : 6 : 24 : 249 : 16 : 8 : 249 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 240 : 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Fines of Renewals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fines of Renewals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Rent : Chargen 10 239,047 : 18 : 6 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rent: Chargen 1c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | The a A Departure of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the serie |          |
| Priestergebalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Priestergehalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Files of Renewals 04,000 * 0 * 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| Detention of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of t | Dividenben von Gouvernementsstocks 926 - 15 : 2 . Andere Quellen 6,168 : 7 - 4 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OMMINISTRAÇÃO 18 0 12 040 18 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mubere Quellen 6,168 : 7 . 4 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -        |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 600 : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>.</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 482,023 : 4 : 5 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 482,023 . 4 . 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

sagen, wer Recht ober Unrecht hat. So viel ist gewiß und notorisch, daß die englisch-irischen Bischofsise, Decanate und sonstigen hoben geistlichen Aemter nicht zu verachten sind. Dr. Stewart, Erzbischof von Armagh, hinterließ 300,000 Pf. St., sein College, Dr. Porter, 200,000 u. s. s. Daher sind denn diese Bischofsise ganz besonders gesuchte Stellen für "jüngere Söhne" hoher Familien in England und Irland. So wurde z. B. Lord Nobert Tottenham, der gegenwärtige Bischof von Killaloe, zu seinem Amte ernannt, weil er über sechs Stimmen im Unterhause gebot, und er wurde Bischof, ohne daß er je vorher ein Gebet vorgelesen, gepredigt, getauft, oder überhaupt eine Priesterhanblung vollzogen hatte '). Der Bischofsis ist 9000 Pf. jährlich werth.

Sehr viele der ergiebigsten Stellen der Staats.

<sup>1)</sup> In Ward's Rebe. Der Thatsache wurde nicht widerssprochen. Ein anderer Bischof, der "jüngere Sohn" eines der größten irisch-englischen Säuser, mußte aus Irland stüchten und starb vor ein paar Wochen in England "incognito", weil er auf einem schändlichen Berbrechen — das anderswo nicht einmal in den Gesehdüchern steht, weil man es für unmöglich hielt — ertappt wurde Sein Unrecht wurde um so größer, da er, ein Jahr vorher desselben Berbrechens angeklagt, seinen Ankläger des Meineids beschuldigte, schwur, daß dieser gelogen, ihn zum Gesängnis verurtheilen machte, und stiehen mußte, ehe — die Strafzeit des so Berurtheilten um war.

tirche sind Sinecuren; das leugnet kein Mensch, und es versteht sich gang von selbst, daß bei 2000 Geistlichen auf 750,000 Geelen Ueberfluß eintreten muß. In einzelnen der Pfarreien sind oft gar keine Pfarrkinder, in sehr vielen, vielleicht der Mehrzahl, kaum hundert. In einem Theile derfelben tritt dagegen das Normalverhältniß ein.

Die protestantischen Sinecuren, die reichen Pfrunden, werden zum großen Theile von den Katholiken bezahlt; sie sind ohne Ausnahme mit den Consiscationen, die früher stattgefunden haben, fundirt. Wenn Einzelne in Irland das Andenken dieser Consiscationen aufrecht erhalten, so erklärt es sich von selbst, daß die geistlichen Corporationen, deren Kirchen und Kirchengüter weggenommen wurden, noch viel weniger durch diese Andenken einen Strich gemacht haben. Die katholische Geistlichkeit hat das Gefühl, daß die reichen Pfründen einst katholisch waren, das Volk weiß, daß sie einst dazu dienten, seine eigene Kirche zu erhalten.

Aber was schlimmer, ist ber Umstand, daß wirklich bis auf biesen Tag bie Katholiten birect zur Unterhaltung ber protestantisch-englischen Staatsfirche und ihrer Geistlichen beitragen muffen.

Die Ginkunfte ber Kirche bestanden in Grundstuden, in birecten Abgaben gur Unterhaltung der Kirche und in Zehnten fur den Priester. Die Grundstude kamen meist von den Consideationen her, die Kirchenstener und die Jehnten zahlte der kacholische Bauer und Bürger eben so gut wie der protestantische. Es ist schwer zu lengnen, daß diese Einrichtung das beste Mittel war, die Katholisen den Protessanten immer mehr zu entfremden; Lord Landsdown fagt irgendwo, daß, wenn der Teusel ein System ersimen wollte, um eine Kirche verhaßt zu machen, so würde er kein besseres sinden, als das der Staatstirche in Irland den Katholisen gegenüber.

Seit ber Emancipation ber Katholiken hat fich bies Syftem übrigens in mancher Beziehung modificirt und 1832 murben gehn Bifchoffige und zwei Erzbischofreiche aufgelöft. 1833 wurden bie birecten Steuern gur Unterhaltung ber protestantischen Rirchen (church cesses) abgeschafft und 1835 auch bie Behnten regulirt. Früher fchickten bie protestantischen Beiftlichen ihre Bevollmächtigten auf bie Relber ber Bauern, wo fich biefe bann ben Behnten in natura ausmählten. Daf es babei oft nicht ohne Unbilligkeit herging, verfteht fich gang von felbft. Bollte ber Bauer fich hiergegen beschweren, fo fließ er erft auf ben englisch :irlanbischen Magiftrat, ben Freund und Pfarrgenoffen bes Prieftere, und in letter Inftang auf die Rirchengerichte, wo ber Beiftliche in eigenen Sachen Recht fprach. Diefer Unregelmäßigfeit machten bie Bhige ein Enbe. An die Stelle der Billfur trat eine feste Behntenabgabe. In ben Berhandlungen, Die über biefe Menbe-18 \*\*

rung im Unterhaufe flattfanden und brei gange Sabre bie Reform bingogen, trugen bie Freunde Jolands barauf an, bag in Pfarreien, wo weniger als 50 Proteffanten feien, die Bebuten abgefchafft und ein Abeil berfelben gur Erziehung bes Bolfes verwendet werben folle. Diefe Borfchlage, von ben Sovies betämpft und von ben Bhige nicht unterftügt, wurden verworfen, und eben fo Amendements, bie bie Bahl ber Proteftanten in einer Pfarre gur Berechtigung bes Beiftlichen, ben Behnten zu fobern, auf 20, 20 und 10 berabstimmeten. Go fam 1838 ein Compromis zu Stande, me Tories und Bhigs jufammen an bie Stelle ber pagen Behnten eine Behntenregulation festen, nach der die Behntabaabe alle fieben Sahre festmestellt wird. - Bei biefem Refultate erkarte D'Connell, bag basfelbe allein genüge, um Seland von Reuem in ben Ruf: Reveal! ausbrechen ju boren.

Diefe "Behnten-Composition" beläuft fich gegenwartig auf nuchte hunderttaufend Pfund Sterling '),

| 1) Rach herrn Barb ift bie Steuer |         |
|-----------------------------------|---------|
| Pfarrzehnten                      |         |
| Bifchofzehnt                      |         |
| Andere Burbentrager               |         |
|                                   | 590 660 |

Lord Elliot bagegen führt nur 148,500 Pf. St. als Rentscharge und Minister-Money an.

bie jum größten Theile von ben Ratholiten gezahlt werben muß. Die Anhanger ber Staatsfirche behaupten awar, bag, ba bas Grundeigenthum au 1/2 ben Protestanten gehöre und biefe von ben Bauern um ber Behnten willen weniger Rente und Bacht erbielten, die Steuer boch eigentlich aus ber Tafche ber Protestanten fliefe. Die fatholifchen Bauern benten anbers, fie muffen jebenfalls gablen, und zwar für eine Rirche, Die nicht die ihre ift und beren Auhänger gu lieben fie außer bem Gebote: "Liebet eure Feinde," febe wenig Urfache haben. Der Gegenfag aber wirb hier ein neuer Sporn. Bahrend bie protestantische Rirche reich ift, ift die fatholische arm; während bie protestantifchen Inftitute aufs Grofmuthigfte ausgeftenert wurden, find bie fatholifchen mit mahrem Geize behandelt 1); wahrend ber Katholif feine Priefter feibst zahlt, und zwar für jebe feiner Handlungen, muß er ben Geiftichen ber protestantifthen Rische in Baufch und Bogen für Richts jahlen. Lord Lanbebown hat

<sup>1)</sup> Die protestantische Universität von Dublin ift eine ber reichsten in ber Welt, Maynooth bagegen so armlich als möglich ausgesteuert. Der Prafibent dieser Schule erhalt 326, ber Biceprafibent 150, ber Decan 120 und die Professoren 122 Pf. St., so daß es einzelne Besoldungen an ber Universität gibt, die größer find als die aller Professoren in Maynooth zusammen.

sehr recht, man hatte nichts Befferes erfinden können, wenn es darauf abgesehen gewesen, die protestantische Kirche verhaft zu machen.

Im Ganzen find bie bifchöflich protestantischen Geiftlichen in Irland höchst achtbare Beute als Privatmanner. Aber fie find die Sohne einer privilegirten Staatsfirche, die nach und nach immer mehr ins Gebrange gerath. Gin Theil biefer Geiftlichen, und gerabe bie machtigften, die einflufreichften, bochftgeftellten, wurden ju ihren Aemtern nicht um bes Amtes, fondern um bes Gehaltes willen ernannt; eine nicht unbebeutende Anzahl bat gar feine eigentliche Gemeinbe und möchte oft gerne eine haben. Die Gefahr ber brobenben Butunft, bie unhaltbare Stellung ber Begenwart, bas Anbenten an bie folge Bergangenheit, Alles führt fie mehr ober weniger jum Profolytismus, zur Undulbsamteit bin. Und biefe ift oft, ja in ber Regel, fehr groß. Beibe mauen flets ber Charafter ber englischen Rirche; in Irland aber thut bie Roth noch ein Uebriges.

Die Undulbsamkeit, der Proselytismus mischt sich hier in Alles. Wir haben gesehen, wie die Kathouken ben frommen Roch jum Lehrer ernannten; die Protestanten gehen noch einen Schritt weiter und verfolgen die Bettler und Brotlosen mit ihrer Intoleranz selbst die zu ihrem Sterbebette im Workhouse. In den Regulationen der Poor-Law-Commission heißt das

erfte Gefes: "Die Meifter ber Arbeitshäufer follen gang befonders barauf achten, bag die Raplans (fatholische) ber Arbeitshäufer zur Religionslehre und Communion nur ju ben Armen jugelaffen werben, bie im Regifter als ju ihrer Religion gehörend eingeschrieben finb." Gine andere Regel bestimmt, bag im Falle, wo der Rrante in Lebensgefahr, ber Meifter bie Erlaubnif geben barf. ben Priefter, ben ber Rrante gang befonbers wunfcht, fommen au laffen. Gine britte endlich regulirt ben Religionsübertritt und verlangt, daß ber Arme, ber bies wolle, fich an bie Board of Guardians wenden follte, bie bann "nach gehöriger Inftruction verordnen werbe, mas ihr recht erscheine in Bezug auf bie Menberung ber Ginschreiberegifter." Daß folche Statuten nur nothig find, beweift, wie fehr man biefe Kalle im Muge hat.

Doch werde ich an einer andern Stelle noch Gelegenheit haben, die Auswüchse der hochkirchlichen Intoleranz zu zeigen, und begnüge mich hier damit, sie nur anzudeuten.

Das Resultat ift aber hier: Eine Rirche, zum großen Theile ohne Gemeinde, Geistliche, die von einer andern Gemeinde erhalten werden, Bischofftellen und Sinecuren für die "jüngern Sohne", und unter diesen dann in den niedern Stellen — die Arbeiter im Weinberge des Herrn, viele tüchtige und achtbare Manner, die leider nur durch ihre gegenwärtige Stellung, durch

Die englische Staatskirche in Irland.

492

bie Andenken ihrer Kirche, durch die Befürchtungen vor der Zukunft zu Unduldsamkeit, Unbilligkeit geführt werden und so die Uebel Irlands, oft ohne es zu wollen, nur immer vermehren.

## Orangemen.

Die Organisation ber Orangisten war bie ber Frei-Die gange Gefellschaft bestand aus einer Menge Logen, in benen bas gemeine Bolt, Arbeiter und Bauern bie Gefellen und Deifter , die Geiftlichen ber Bifchoffirche, die Landlords, ber bobe Abel Irlands, bis ju ben Pringen koniglichen Blutes binauf, bie Burbentrager waren. Diefe Logen hingen aufs Innigfte mit ber Beomanry - Inftitution gusammen. Die große Mehrgahl aller Beomanrycorps beffand aus Drangiften, und fo murbe biefe Freimaurerei gu einer Art bewaffneter Dacht im Staate, die unbefannten, im Dunteln haufenben Dbern gehorchte. Das Uebergreifen der Orangelogen in die Beomanre mar fo nachbrudlich, bag biefe an vielen Orten alle Richtorangiften von bem Corps ferne hielt und an einzelnen gange Bataillone fich auflöften, weil ihre Offiziere bem Geifte ber Drangelogen entgegenhandelten und etwa bie Emancipation ber Katholiken unterftugten ').

Man kann barüber streiten, ob die Errichtung ber Drangelogen die Absicht hatte, die Gefühle des haffes und der Zwietracht zwischen den Katholiken und Protestanten, den Irländern und den Eingewanderten, aufrecht zu erhalten. Man hat diese Absicht unterstellt, weil sie vollkommen der Stumperpolitik: "Theile, um zu herrschen," entspricht und die Logen das angedeutete Resultat hatten.

Mit der Einrichtung der Drangelogen wurden orangistische Processionen Mode. An den Siegestagen der Engländer über die Frländer, vor Allem am 12.

(1.) Juli, dem Tage der Schlacht an der Bonne, durch die Wilhelm von Dranien den Aufstand Frlands für seine Religion und Freiheit besiegte, fanden in ganz Irland, besonders zahlreich aber im Rorden Frlands, Drangemen Processionen statt. Bei diesen Processionen sladerten Drangesahnen, während unter Trommeln und Pfeisen Hohnmelodien: "Boyne Water — Protestant Boys — More Holy Water — Prussian Drum" — gespielt und gesungen wurden. Iedes Leichenbegängnis, jedes Localsest gab zu ähnlichen Demonstrationen Anlas. Oft, in Augenblicken der

<sup>1)</sup> Select corr. on orange lodges. p. 255 fg.

Aufregung, wiederholten sich biese Aufzüge jeden Abend. Sie gaben natürlich dem alten haffe immer neuen Rahrungsstoff, der dann bei jeder Gelegenheit zum Ausbruche kam. Aus den Berhören über die Orangelogen im Jahre 1835 geht hervor, daß von 1797 bis 1835 in einzelnen Gegenden kein zwölfter Juli vorüberging, ohne daß es zu Raufereien, Mord und Todtschlag kam').

Wenn die Engländer eine Institution hatten erfinden wollen, um in den Irländern das Andenken des Unrechts, das sie an ihnen gethan hatten, den Gedanten, daß der Eine der Besiegte, der Andere der Sieger, der Eine der Stlave, der Andere der herr, — zu verewigen, sie hatten nichts Besseres als diese Drangelogen erfinden können.

Aber biefelben hatten noch ganz andere Folgen. Sie haben die Gefegesachtung der Englander in Irland zernichtet und den Glauben an die Möglichkeit einer Gerechtigkeit von Seiten Englands gegen Irland in den Irlandern nie aufkommen laffen. Wenn die Englander irgend einen Vorzug vor den Irlandern hatten, so war es der, daß sie einem höhern Gesammtinteresse gehorchten, an Geset und Gericht gewöhnt, sich zum Staatsbürgerthume hinausgeschwungen hatten.

<sup>1)</sup> A. a. D. 381 ff.

Bir haben ichon einmal gefehen, wie die erften Ginwanderer "irlandischer als bie Irlander felbst" wurden, weil sie biefe von Gefes und Recht ausschließen wollten. Etwas gang Aebnliches fanb abermals mit Silfe der Drangelogen ftatt. Diefelben maren einfach eine Inftitution ber Gelbsthilfe. Die bifcoflichen Protestanten organisirten fich, um die Ratholifen nieberguhalten, ale biefe mit ben Presbyterianern gufammen sich zu "Bereinten Brlandern" hinaufschwingen wollten. Der Gebante ber Selbfthilfe murbe bas leitende Gefühl der Drangisten und mit ihm verichmand bas Bewußtfein eines Gefeges ober Gerichte gur Aufrechthaltung von Rube und Dronung. Done bas Bewuftfein gibt es aber nur Gemalt und Unrecht, und in biefen felbft liegt nothwendig Berfplitterung und Untergang. Die Drangiften wurden noch einmal "Hiberniores Hibernicis".

Die Drangeprocessionen führten zu Raufereien, zu Mord und Todtschlag, und das bann natürlich zu Processen. Der Angeklagte wurde in biesen Processen von seinen Brüdern auf alle Weise unterstügt, die Logen sammelten Geld, die einflußreichsten Leute verwendeten sich für ihn und so wurde berselbe sehr oft freigesprochen. Der Sieg über das Geset und die Gerichte gab zu einem Feste Veranlassung, der Freigesprochene wurde mit Sang und Klang abgeholt und

bas Feft felbft wurde bann meift wieber die Beranlaffung gu neuen Friedensbruchen ').

Diefer Geist griff immer mehr um sich. Wo ein Magistrat seine Pflicht that, ba wurde er ein Gegenstand des haffes, der mitunter so weit ging, ihn wenigstens in estigie aufzuhängen und zu verbrennen?). Wo ein Polizeibeamter keinen Unterschied zwischen protestantischen und katholischen Ruhestörern machte, da war er ein "Papist", — da sindet wol seine Frau am Sonntage einen Drohbrief für ihren Mann in ihrem Gebetbuche, zu spat, um zu verhindern, daß nicht ein Drangist ihn zum Ziele seiner Kugel macht?).

Bas noch schlimmer, ist, bağ berselbe Geist sich burch alle Classen burchzieht. Die Jury fragt nicht mehr: ob Recht ober Unrecht, sondern: ob der Ange-klagte ein Protestant oder ein Papist 4). Und so kommen benn die Angeklagten mit ihrem Freimaurerzeichen im Anopfloche vor Gericht und benten, daß das gelbe Band ihre beste Bertheibigung sein werde 3).

Und bas Beichen genügt wirklich für fehr viele Dagiftrate, um ben Friebensftorer, ben Morber frei

<sup>1)</sup> A. a. D. 215, 318, 386.

<sup>2) 234. 237.</sup> 

<sup>3) 325.</sup> 

<sup>4) 247. 388.</sup> 

<sup>5) 350,</sup> 

ausgehen zu laffen. So ftogen wir auf Beispiele, wo die Polizei dem Unwesen ein Ende macht, die Ruhestörer einstedt und der Friedensrichter sie augenblicklich wieder freigibt, was dann zu erneuter Unordnung und zulest zu Mord und Todtschlag führt '). Dem Todtschlage selbst aber folgt mitunter nicht einmal eine Untersuchung 2).

Und wie die Magistrate, so tritt auch der Geistliche auf die Seite der Ruhestörer. Das Zeichen zu
ben Processionen wird mit den Gloden der Pfarrfirche
gegeben, während die Fahnen der Drangeloge am
Kirchthurme stattern 3). Die Geistlichen selbst sind die
Leiter der Logen und nehmen an den Essen und Festen
der Meister aus der Boltsclasse Theis 3). Bei jener
Scene, wo das Bild eines Magistrats in estigie erst
gehängt und dann verbrannt wurde, sahen der hochabelige Landsord mit seiner Dame und Lochter, Drangezeichen an der Brust tragend, — und endlich der Geistliche der Gemeinde ruhig zu.

Der Geift ber Selbsthilfe, ber Gewaltherrfchaft wurde fo nach und nach immer mächtiger. Zulest begegnen wir bann einer Scene, wo Katholifen

<sup>1)</sup> A. a. D. 326.

<sup>2, 381.</sup> 

<sup>3) 384.</sup> 

<sup>4) 385.</sup> 

einen Protestanten mishandeln und dafür ein paar Tage später die Drangelogen militairisch, theils mit Beomanrygewehren bewaffnet, aufziehen und am hellen Tage zur Strafe in dem Städtchen Annahagh zwölf häuser von Ratholiten ansteden und niederbrennen. Als die bewaffnete Macht hinzueilte, war diese nicht im Stande, die Bande zu zerstreuen, sondern mußte ruhig zusehen, wie sie in Reihe und Glied erst abzog, als die Häuser niedergebrannt waren ').

Das war übrigens eine ber letten Helbenthaten biefer organisirten Anarchie. Kurz nachher wurde die Untersuchung eingeleitet, die zur Auflösung der Logen führte.

Wie die Orangelogen zu einer Zeit entstanden, wo die Interessen der Aristokratie in Gefahr waren, so erlangten dieselben stets neuen Aufschwung, wenn Irland auf dem Punkte war, England ein Stückhen Recht mehr abzutroßen und so der Aristokratie ein Stückhen Borrecht mehr aus der Hand zu winden. Als 1828 die Zeit der Emancipation heranrückte, wurde auch das halbwegs schlummernde Keuer der Orangelogen wieder zu hohen Flammen angeblasen?). Zur Zeit, wo es sich darum handelte, die Zehnten der protestantischen Geistlichkeit zu ordnen, entstanden

<sup>1)</sup> A. c. D. 238, 240, 241, 317 326.

<sup>2) 385.</sup> 

neben ben Logen, ober beffer in ihnen, die Gun-Cinbo,
— Berbindungen zum Anschaffen von Gewehren burch wöchentliche kleine Beiträge — und zwar, wie es scheint, in directer Anregung von Seiten einzelner Seisclichen 1). Sanz in berselben Art regte die Gentry auch vor 1835 die Masse auf, als sie sah, daß die Logen bedroht waren 2).

3m Jahre 1832 wurden bie Proceffionen verboten. Das Berbot leitete zu allfeitiger Umgehung, oft birecter Berachtung bes Gefeges und feiner Bollftrecker. Diefer Geift und bie offenbare Anarchie führte bann bie Untersuchung herbei, bie bie angeführten Thatfachen vor aller Belt Augen legte und einen Befchluf ber Rammer gur Folge hatte, ber bie Drangelogen gwingen follte, ihre Bucher ber Commiffion einzuhanbigen. Die Logen muffen Grunbe gehabt haben, bies ju verweigern; und Colonel Karmer, ber bie Bucher in Berwahr hatte, flüchtete, als ber Befchlug bes Unterhaufes vollftredt werben follte, mit ihnen nach bem Continente. Das Parlament folof, baf eine Gefellschaft, die bas Tageelicht nach ben sbigen Aufflarungen noch ju fürdten habe, nicht bestehen burfe, und löfte die Logen und die Gefellschaft auf (1835).

Db bie an Biberftand und Gefestofigfeit gewöhn-

<sup>1)</sup> A. a. D. 367. 390.

<sup>2) 387.</sup> 

ten Drangisten bem Gesete jest gehorcht haben, ift die Frage. Faft aber follte man bies bezweifeln, wenn man gegenwärtig, wo abermale bie Intereffen ber hoben Ariftofratie bebroht icheinen, auch die Drangelogen wie Minerva aus bem Ropfe Jupiters wieber gewaffnet hervorfpringen fieht. Lord Roben ift ber Leiter berfelben. Er trug erft im Dberhause barauf an, die Berbote gegen die Drangeproceffionen gurudjuneh-Dies wurde verworfen. Dann wendete er fich an die Gentry bes Norbens von Irland und rief fie zu einem großen Meeting auf ben 7. Gept. in Belfast zusammen, um bort bie Organisation ber Protefanten zu besprechen. Jebermann wußte, daß die Abficht mar, bie Logen wieberherzustellen. 3ch borte in Belfaft felbft, bas beabsichtigte Meeting fei mahrfcheinlich eine Folge ber Furcht gewefen, baf viele Bauern fich der Repealbewegung anschließen könnten, wenn man ihnen nicht etwas zu thun gabe. Man mochte nicht vergeffen haben, daß viele der United-Brishmen-Bauern später Drangemen wurden. Die Regierung aber fürchtete ben Architorismus der orangiftifchen Leaber faft so fehr als bie Repealer, und so trat Lord Londonberrn, ein Torn ber Regierungepartei, gegen Lord Roben mit einem Briefe vom 19. August in bie Schranken, worin er fagte, baf bie "Gefeslichteit ber beabfichtigten Drganisation fehr zweifelhaft" fei und die Katholiten zu ähnlichen Dagregeln berechtigen wurde. Er rieth ben Drangiften, auf die "Araft Englands" zu bauen, und seste hinzu, daß, selbst wenn das Meeting stattsinden sollte, es nur zu einer Offenlegung der Berschiedenheit der Ansichten in Bezug auf die Zweckmäßigkeit der Organisation führen wurde. Lord Noden und die Seinigen mußten geschehen lassen; denn es war vorauszusehen, daß, nachdem sich ein Lord Londonderry, ein so mächtiger und einslußreicher Mann — der Bruder Castlereagh's — einmal gegen die Organisation erklärt hatte, die Opposition mächtig und zahlreich sein wurde.

Aber die Drangisten schienen Lord Londonberry's 3meifel in Bezug auf bie "Gefehmäßigkeit" ber Logen nicht zu theilen und eben fo wenig gefonnen zu fein, fich burch bergleichen Scrupel abhalten ju laffen, die Logen wieberherzustellen. Lord Roben's Antwort auf Lord Londonderry's Brief ließ vorherseben, bag bie Drangiften nachftens im Geheimen ober öffentlich wieber als Corporation handeln murben. 3m Laufe bes Monats October traten bie Meifter ber Logen ber lesten Drangegesellschaft ber Grafichaft Monaghan - "die Personen, die Mitalieber biefer lonalen Corporation waren, vertretenb", - jufammen und erflarten ihre Ueberzeugung, baf eine gefesliche, "lonale Bieberherstellung ber Drange-Institution unumgänglich nothwenbig fei, um ber Regierung in ber Ausubung ber Gefege gur Nieberbrudung ber Repeal

behilflich zu fein." In Folge beffen beschloffen fie die Wiederherstellung der Logen unter unbedeutenden Modificationen in der frühern Weise.

iin

mil

ш

άŒ

nie

齱

\*

m)

p**o**s

'n

gen

ent.

dit

auf

'n

wit

W

ar

þĸ

tion

ibr

10

ď

119

al

Es ist kaum zu befürchten, daß diese wiederhergesstellten Logen je die Bedeutung der frühern erlangen werden. Die Zeiten sind andere. Selbst ein großer Theil der protestantischen Bauern weiß heute, daß die Logen nur zum Besten der Landlords eingerichtet waren. Jedenfalls ist der kede Geist, der sie früher beseelte, gewichen, und so wird wenig von dieser Reorganisation zu hoffen, wenig zu fürchten sein.

Mein Urtheil über biefe Institution ist ein stvenges. Ich bin überzeugt, daß sie den haß der Irländer gegen England in voller Glut aufrecht erhalten hat, während sie in den englischen Irländern die Gesessachtung zerstörte, Anarchie, Zersplitterung und Ohnmacht auf die Protestanten herabbrachte. Ich bin wett entsernt, leugnen zu wollen, daß sehr viele Drangisten sich eingebildet haben mögen, in allem Ernste für ihren Gott und ihren König zu handeln; es ist nicht zu bezweiseln, daß sie, so oft sie die Kirche und die Krone in Gesahr glaubten, zu den höchsten Opfern bereit, ihr Leben und ihr Vermögen wagten. Aber sie waren die blinden Instrumente der Herrschsucht und des Egoismus der Großen und diese selbst führten sie auf der Bahn der Herrschsucht und des Egois-

II. 19

mus zu bem natürlichen Biele beiber - ju Gelbfthilfe und Gefeglofigfeit ').

Die nächste Jukunft muß lehren, ob die Interessen ber Landlords im Stande fein werden, die Orangelogen noch einmal thattubsig ins Leben zurückzurufen. Jebenfalls aber genügen das Andenken an sie und die Bersuche der Wiederherstellung, um die Aatholiken und Irländer zu verhindern, zu vergessen, daß noch vor ein paar Jahren eine von der Regierung geduldete — wahrscheinlich unter ihrem Einstusse gegründete — Gesellschaft bestand, die sich das Recht anmasse, die Irländer nach Ariegsgeses oder nach Ariegs brauch mit Schwert und Brandsackel heimzusuchen, so oft sie eine Beleidigung rächen zu mussen glaubte.

<sup>1)</sup> In ben parlamentarischen Undersachungen über bie Logen führen die Freunde derselben oft als einen unumftöglichen Beweis der guten Folgen der Logen an, daß die Grafschaft Armagh, wo die Logen entstanden, seit 1747 nicht wieder unter Martialgesetz gewesen. Auf den ersten Anblick mag dieser Einwurf bedeutend erscheinen. Aber was kann er gegen die angeführten Ahatsachen? Dann erklärt sich dieser Umstand übrigens ganz von selbst, wenn man bedeutet, daß die Majorität dieser Grafschaft protestantisch ist, daß die protestantischen Landlords übre protestantischen Lenants schonender behandelten und somit die beiden Ursachen der Martialgesetz: die Furcht der Regierung und die Ausstände der Bauern in Masse gegen ihre Landlords, wegsielen.

Das waren bis vor ein paar Jahren bie Lehren, bie England Frland in Bezug auf englische Gesete und Rechtsachtung gab. Wenn trop ihnen bie Frlander nach und nach zu einer größern Gesetesachtung gelangten, so find daran wenigstens ihre herren und Meister nicht Schuld.

## Protestant operative Association and reformation Society.

In Dublin, in Cort, in Belfast und mehren andern Städten bestehen verbundete Reformationsgesell-schaften protestantischer Arbeiter, die mehr ober weniger direct mit den Drangisten zusammenhangen und wenigstens von demselben Geiste beseelt find. Sie mögen die Drangelogen in den größern Städten ersest haben, doch ist dies nichts als eine Unterstellung.

Die Gesellschaft besteht, wie gesagt, aus Arbeitern, Sandwerkern, Dienstboten u. bergl., von ein paar protestantischen Geistlichen geleitet. Sie schießen Gelb zusammen, boch keine bebeutenden Summen, das zur Propaganda ihrer Ansichten verwendet wird. Sie versammeln sich wöchentlich einmal, um die Angelegenheiten Irlands zu besprechen, sich und ihre Freunde zu ermuntern, Petitionen vorzubereiten und zu beförbern u. s. w. Die Repeal hat bieser Gesellschaft in

ber letten Beit ebenfalls einen größern Auffcwung ' gegeben.

In Dublin fieht Dr. Gregg, ber Controversprediger, an ber Spige ber Gefelichaft. In ber erften Sigung, beren Berhandlung ich las, zeigte Br. Gregg, wie die Rirche bebrobt fei und wie die Protestanten bie Gefahr zu beschmoren hatten. Go lange bie Regierung die katholische Religion in ihrem jesigen Bu-Rande erhalte, fei man ihr noch Gehorfam schuldig. "Aber follte fie burch einen großen Rationalact fich aur Anerfennung ber "Popery" als eines treuen Onftems herablaffen, bann wird bie Pflicht bes Beugniffes über bie Betreuen fommen, bann werben bie Individuen aufgefodert werben, bem Tode eber in ber fcredlichften Form zu tropen, als Theil an biefer Rationalluge zu nehmen." Und fo fahrt er an einer andern Stelle fort: "Ich liebe meine tatholischen Ditburger mit leibenfchaftlicher Zuneigung, aber ich habe ein inwendiges Graufen vor bem ichnoben Suftem, bas fie betrügt. Ich glaube, bag biefes Suftem bie größte Plage ift, mit ber Gott bie Belt beimaefucht hat . . . Sier in Irland ift ber Gottesbienft ,,Blasphemie", ihre religiöfen Gebrauche "gefahrvolle Luge." "Der treulose Act von 1829 (die Emancipation der Ratholifen) war es, ber England mit Berbrechen überfchuttete, benn biefer Act tritt bie Grundfage nieber und veranlagt bie Raffe bes Bolte, eben fo au

hanbein." Dann ruft er feine geliebten Brüber auf, fich jum Martyrerthum vorzubereiten : "Der Rampf für bie Beformation muß noch ein Mal burchgefochten werben. Das Wert, bas die Bibel und Wicheff und beffen tapfere Rachfolger, die Lollards, vellbrachten. baben ber Bergog von Bellington und Sie R. Poel null und nichtig gemacht. . . Last diefe wiffen, bas an tein Ergeben zu benten und baf fie nur über bie in Studen gehauenen Leiber ber gefchlachteten Proteftanten um Biele tommen werben. Unfer Ruf foll nicht fein: "Rein Ergeben!" fonbern: "Alles reftamriet!" Benn bet Feiglinge Berg bie Rieche aufgibe, fo wird bes Bist ber Martyrer fie wieberherftellen. Die nichtantwortenbe, taubftumme papftliche Riche wird untergeben, und umfeve Landelleute werben frei und bas Land gludlich fein. Ihrer Dajeftat Bliniftet haben gu enticheiben zwifchen gwei Sachen: Die Berfplitteming bes Reichs - ober bie Rudnahme ber Emancipation."

Es ift der alte, schroffe englische Protestantismus, ber diese Leute treide. Und es läßt sich nicht leugnen, daß, trog des absoluten Unfinns, doch oft eine relative Wahrheit in dem liegt, was sie aufstellen. Dei Golegenheit einer Petition an's Unterhaus six den Wiedeliche ber Emancipation, leitete Dr. Gregg dieselbe in solgender Art ein: "Es ist im höchsten Grade dunnn, zu unterstellen, daß die Katholisen das Copsend

ber Amancipation nicht bis in seine lessen Consequenzen verfolgen würden; das einzige Mittel gegen die
gegenwärtigen Uebel in unserm Lande besteht somit
darin, wieder zu dem gesunden Principe, nach dem
die Mahrheit herrscht und die Lüge diene,
zurückzusehren, die Katholisen von aller Gespesbung auszuschließen und die glorreiche Constitution von
1686 wiederherzussellen."

Dagegen läßt sich wenig fagen. Es ift eine von den: "Entweder — oder", die den Knoten zerfchneiden. Go viel ift sicher, daß die Ratholiken nach dem Ziele steeben werden und muffen, das nicht in der Emancipationsbill, sondern in der Ratur des Menschen liegs, die nur so lange sich sessen läßt, als sie die Zesseln nicht sprengen kann. Aber es ist wahr, wenn die Engländer keine freien Leute in Irland wollten, hatten sie die Fessen nicht lüften durfen.

In den Augen biefer Leute ift "Popery" die Urfache aller liebel in Irland, sowohl des Absenteisnuns als auch der Roth der untern Classe", und deswegen verlangen sie einfach "durchgreifende Gesetz zur Ausrotung des Papismus, wie er einft in England ausgerottet wurde." 1) Sie sind oft sehr naiv, und so

<sup>1)</sup> So ein fr. Moriarty, ein übergetretener tatholifcher, jest protestantifcher Geiftlicher, in einer Rebe in ber Gefellichaft.

fagen fie in einer Abreffe an die Protestanten Jelands, "bag bas Gefchick Irlands in ihrer hand liege und baf bie Engel im himmel auf bas Stud, bas fie fpielen (part, we play), becabfeben." In berfelbent Abreffe heißt es bann wieber von ber tatholifchen Religion: "Die papistische Kirche ist abgötterisch, ihre Priefter find falfche Propheten, ihre Legenben Lugen, ihr Gottesbienft Blasphemie und ihr ganges Suftein bas burchtriebenfte Suftem geiftigen Trugs, bas je auf Erben befanb. Es ift eine überwiefene Apoftafie, eine offenbare gatichung, ein riefenhaftes Spftem fimoniftifcher Schwindelei" u. f. f., als ob-Bictor Singo mit feinen Stelgenphrafen bahinter faffe. Die Ratho. liten find baber nicht im Stande, redliche Gefengeber für "unfere theologische Politit" au fein, und baber verlangen fie bie protestantische "Aecenbeng in Linche und Staat" und fonft Richts. - Bir find in ber Gefellschaft ber Operatives beveits einem Kathaliken begegnet, ber Proteffent geworben war; aber bei Belegenheit einer Abreffe an die Bifchofe ruft Dr. Gregg aus: "Bober tommt es, dag ein Indivibuum, bas gur tatholifchen Rivde übergeht, nicht verfolgt wirb?" Er mochte à la Turc ibm bie Schnur fdiden. Bon ber Möglichfeit eines irlanbifchen Parlaments in Irland fprechend, ruft ber Lenfer ber Protestant Operative aus: "Ich fage von biefer Stelle berab, baff, wenn D'Connell es babin

bringen follte, England die Repeal der Union abzutrogen, fo weiß ich nicht (!), ob es nicht unfere Pflicht als Protestanten ift, aufzustehn in Rebellion gegen das papistische Parlament."

3ch frug, als ich zuerft biefe ichonen Geschichten las: "Wer ift biefer Dr. Gregg!" und fehr aufge-Marte Protestanten antworteten: "Er ift ein Rarr!" Bei ber Eröffnung ber Conciliationshalle bat er wirflich wie ein Berruckter fich bem öffentlichen Gelachter preisgegeben. Sein Einfluß mag nicht groß in Irland fein, boch ift es faum zweifelhaft, bag er ber Lenter ber orangiftifch - wildprotestantischen Partei in Dublin ift. Die Regierung icheint überbies mehr auf ihn zu halten, als die Leute, die ihn einen Rarren beiffen. Er und die Seinigen hatten fich in einer Abreffe an den Lorblieutenant gewendet, um ihm zu erflaren, "bag Brland nicht ruhig fein werbe, bis ber Gogenbienft (idolatry) ausgerottet fei", und bag ber eble Lord fomit fehr recht gehabt, D'Connell burch feine Proclamation du gernichten. Und ber Lordlieutenant lief burch feinen Secretair, Arthur C. Magenis antworten, um Dr. Gregg und bie Seinigen feiner "warmen Anertennung für die Meußerungen ihres Dantes für fein Benehmen bei biefer Gelegenheit" gu verfichern.

<sup>1)</sup> Diese und alle vorhergehenden Stellen find aus dem "Warder", orangistisches Sonntageblatt in Dublin, übersest.

Seit die Berfolgungspolitit begonnen hat, hat auch diese Gesellschaft mehr Leben und Thätigkeit erlangt und bei einem öffentlichen Effen, das sie lethtin gab, paradirten Drangefahnen und Flaggen, auf benen zu lesen war: No popery — Wiberruf der Emaneipation — Wiederherstellung der 10 Bischofsibe zc.

Ich glaube nicht, daß die Sache an und für sich bebeutend ist, wol aber, daß sie als Demonstration großen Einstuß hat. Wer diese gewaltigen Reben hört, kann sich einbilden, daß dahinter viel stede, und das wirkt sowol in Irland als in England vertehrt. In Irland läst es die Katholiken an Gesühle und Gesahren glauben, die eigenklich nicht mehr vorhanden und höchstens in einzelnen eraktirten Köpfen noch spuken; — in England sind diese Phrasen im Stande, ähnlich zu wirken und die Regierung und das Bolf zu täuschen.

Bie wenig aber eigentlich an ber Sache ift, wurde mir noch klaver burch ben einzigen Bericht über bie Corter Gefellschaft, ben ich las. Derfelbe herr Moriarty hielt hier eine Rebe, in ber er fehr klagte.

"Ich kenne," fagte er, "die hochstiegenden Confervativen, die ganz vorzügliche Reben auf der Platform halten, wenn sie politische Unterftügung verlangen, und die dann hundert Pfund zu einer katholischen Kapelle, aber keinen Penny zu einer Kirche geben würden." Und an einer andern Stelle: "Der Mangel

an Sympathie zwischen ben höhern und niebern Claffen ber Protestanten treibt Manche unter ben Legtern aus bem Lande, wenn nicht vom Protestantismus.... Ich könnte Pfarrbistricte in Irland anführen, wo ber Protestantismus vor ein paar Jahren start war und wo gegenwärtig wenig ober gar nichts zu finden ist."

Die "hochfliegenden" Confervativen haben in der Regel in London, Paris und Rom Besseres zu thun, als sich in Irland um das Wohl und die ascendency ihrer Brüder viel zu kummern. Nur in Zeiten der Roth regen sie sich, und so sind sie dann auch jest wieder thätiger. Das erklärt den Aufschwung, den diese Gesellschaft in den lesten Tagen genommen hat.

Am tiefsten begründet ist sie natürlich im Norden. Dort hat sie in Belfast sogar ein eignes Organ, "The Ulster Protestant Operative"?), das seit dem 18. August wöchentlich einmal herauskommt. Der erste Sas der ersten Nummer heißt: "Wir bitten, Euch zu versichern, daß unfer Zweck mehr Eure Aufklärung, als unfer Gewinn ist." Bose, sehr bose, wenn das der erste Gedanke ist, dem die Leiter begegnen zu mussen glauben.

<sup>1)</sup> Aus dem "Warder" überfest.

<sup>2)</sup> In der erften Rummer bes Blattes heißt es, daß die Gefellichaft in Belfaft und Lieburn 2000 Mitglieder gable.

Das Blatt ist gegen die Ausbebung der Union, geht dann aber so weit, daß es schon in seinem ersten Artikel sagt: Sollte sie bennoch aufgehoben werben, so wollen wir ein Königreich Alfter, "eine unabhängige Monarchie, regiert von ihrem eignen Souverain, Lords und Gemeinen unter der königlichen Oberherrschaft der Königin Bictoria I. von England" zu erlangen suchen. ')

Der zweite Artitel ift eine Lobrebe auf die Draugemen in Irland, die als die "genuine loyalists" die reinsten Gesessanhänger geschilbert werden. In demfelben Blatte folgt dann eine gräfliche Beschreibung bes Mords des Abmiral Coligny und der Bartholomäusnacht. Man sagt's nicht, aber es liegt mur zu nahe: "Das steht Euch bevor!"

Der Geift, ber hier herrscht, ist berselbe wie ber Dubliner Gesellschaft. Ich fand in bem Ulsterer Blatte eine Abresse ber dubliner Operatives wieder, bie doch das Charakteristischste ist, was ich bis dahin von dieser Partei gelesen hatte. Die Abresse war an die Protestanten Irlands gerichtet. Sie begann mit einer harten, sehr harten Klage gegen die "conservativen" Staatsmänner, die gegenwärtig regieren. Sie

<sup>1) 3</sup>ch habe die Stelle noch einmal gelesen und kann versichern, bag fie teine Sronie ift.

hatten sich großer Berbrechen schulbig gemacht. "Sie wollen beibe Parteien gleich behandeln; sie wollen keinen Unterschied zwischen Protestantismus und Popery kennen; sie halten ein Nationalspstem der Erziehung aufrecht!" Grausenhaft! "Was bebeutet britische Suprematie, wenn es nicht gleichbebeutend ist mit Ascendency des Protestantismus?" — "Wenn das Phantom nationalen Stolzes und nationaler Größe anstatt der glorreichen Realität der Bibel das Streben der britischen Armeen werden soll, dann mögen Britanniens Wassen entehrt und die Banner ihrer Apostasie in dem Staube scandalöser Schlachten niedersinken." Es wird Einem ganz schaufig zu Muthe. Die Leute meinen's gar zu ernst.

Aber ba kommt eine andere Stelle. Der Petitionsverfaffer (wahrscheinlich Dr. Gregg) richtet sich an das Bolk und ruft diesem zu: "Last Guch von den Landslords nicht hinters Licht führen!" Wenn sie sagen: "Kommt, Burschen, tretet zu uns, sonst sind wir zu schwach!" dann last Eure Antwort sein: "Gemach und langsam (fair and saftly), Gentlemen, Ihr sollt vorerst Guch mit uns vereinigen, die Rechte wiederzuerlangen, die wir bereits verloren haben. Wir wollen uns mit Guch vereinigen für die Grundsäse und für Eure Aecker auch, wenn Ihr an den Grundsäsen halsten wollt; aber wenn Eure Aecker allein die Ursache Eures Enthusiasmus sind, dann bedenkt, das wir unstre

geringe Sabe verloren, bag Armuth und Elend nun in ber Regel ber Antheil Eurer Bruber ift."

In dieser Stelle liegt abermals die tiefere Ursache angebeutet, warum der Protestantismus, oder besser, warum England in Irland alle Tage mehr Boben verliert. Die englisch irische Aristokratie hat das Bertrauen selbst der englisch irischen Protestanten verscherzt. Die Bauern, die Arbeiter haben zu oft die heißen Kastanien aus dem Feuer geholt und stets zusehen müssen, wenn dann der herr sie in Ruhe verzehrte.

In ganz ähnlicher Weise klagen auch die Priefter gegen die Landlords. Die Aushebung der Bischosssie ist eine ewige Seremiade gegen die englischen und auch die irischen Großen. Deswegen hat denn das Blatt der Ulsterer protestantischen Arbeiter sehr recht, wenn es in seiner vierten Nummer gesteht: "Aber da ist Etwas verkehrt. Ein scharfer Beodacter kann nicht umhin, zu sehen, daß zwischen uns nicht die Einigkeit im Handeln herrscht, die nothwendig und unerläßlich zur Erreichung großer Resultate ist." "Was sehlt den Protestanten in Ulster, in Irland? Wir antworten: Einigkeit. Warum waren die Feinde des wahren Glaubens so siegreich in diesem Lande? Sie sind vereint wie ein Mann!"

Ich habe nichts mehr hinzuzusegen, ale bag bie Urfache ber Uneinigkeit in ber Eigenfucht ber

Parteien, bem Unrechte und ber Undulbsamteit liegt; während bas gemeinsam erlittene Unrecht, bas Bewußtsein für ein Recht, für die Freiheit und die heimat zu kampfen, auf ber entgegengesesten Seite die entgegengeseste Wirkung hatte und Bertrauen, Aufopferung und Gemeinsinn schufen.

## Juffand bes Landes.

Das irländische Elend ift groß, sehr groß. Man begegnet ihm auf jeder Straße, in Stadt und Land. Die Armen, die Hungernden, die Bettler zählen nach Millionen.

Aber bennoch ift es ein Brrthum, in ben Freund und Zeind nur ju oft verfallen, wenn fie bas Elend als ben Charafter bes Landes ober wenigstens als ben ber Rrantheit feiner gefellschaftlichen Buftanbe barftel-Es ift ein Brrthum; benn neben all biefem -Elenbe, bas Folge vergangener Buftanbe ift, feimen neues Leben, Rraft und Wohlftand, die Folge ber gegenwartigen Berhaltniffe, ber neuerwachten Energie ber Irlander find. Ber nur auf ben Strafen berumgiebt, fich nur die Außenseite anfieht, wird in der Regel fich bas Elend noch viel größer und allgemeiner benfen, als es ift; wer aber von ben Strafen in ben Familientreis des Mittelftandes hineindringt, wird bald finden, baf hier oft faft mehr Bohlftand als felbft in Frankreich ober Deutschland herrscht. Die frühere Anechtschaft, die Gewohnheit an Clend und Noth haben

dann in Irland, abermals wie bei den Juben, oft ein noch kummerlicheres Aeußere angenommen und beibehalten, als die neuen Berhaltnisse nothwendig machen.

Im Jahre 1839 veröffentlichte Hr. Mahony, Solicitor in Dublin, einer der Leader der Whigpartei, einen Brief, worin er die Fortschritte, die Irland unter den Whigs gemacht habe, zu beweisen suchte. Er legte eine Art Rechnung über die Geschäftsführung seines Solicitor office's ab und es ergab sich daraus das solicitor office's ab und es ergab sich daraus das solicitor delle Bentlatt. Bon dem Jahre 1824 bis 1839 waren alle in durch sein Geschäftsbureau nicht weniger als 4,620,000 Pf. St. gegangen und 8,000,000 unterschrieben worden '). Er gab zugleich eine Ueber-

t) A letter on the progressive improvement of Ireland from 1824 to 1839 by Mr. Makony; printed for private use. S. 7.

|                              | Capital.           | Paid up.    |  |
|------------------------------|--------------------|-------------|--|
| General Gas Company          | <b>€</b> 800,000 - | £ 500,000   |  |
| Other Gas Companies          | 100,000            | 80,000      |  |
| Limerick Water Company       | 50,000             | 40,000      |  |
| City of Dublin Steam Company | 1,750,000          | 1,000,000   |  |
| Provincial Bank of Ireland   | 2,000,000          | 540,000     |  |
| Dublin and Kingstown Railway |                    | •           |  |
| Company                      | <b>2</b> 00,000    | 200,000     |  |
| Dublin and Drogheda Railway  |                    | •           |  |
| Company                      | 600,000            | 60,000      |  |
| Ulster Canal Company         | 200,000            | 200,000     |  |
| Hibernian Mining Company     | 500,000            | 200,000     |  |
| Loans on Mortgage and Annui- | ,                  | . 1         |  |
| ties for public Companies    | 800,000            | 800,000     |  |
| For private Capitalists      | 1,000,000          | 1,000,000   |  |
|                              | € 8.000,000        | € 4,820,000 |  |

sicht ber Capitalien ber verschiedenen Banken und Dampfichissicompagnien in Irland, die zu einer Gumme von 3,300,000 Pf. St. abgezahlten und 8,700,000 Pf. St. unterschriebenen Capitalien führte !).

Ich habe nicht die Mittel, biefe Angaben zu eswirren. Die Jahlen sind oft sehr rund, doch werden sie im Allgemeinen wol unangreifbar fein. Was aber für meine persönliche Ueberzengung viel bedeutender, war, daß ich überall, wo ich hinkam, einen aufstrebenden Mittelstand fand. In Dublin, auf meinen Aus-

| 1) A. a. D. G.S.             |                 |                         |
|------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Banten.                      | Capital.        | Abgezahlt.              |
| The Hibernian Bank           | £ 1.000,000     | £ 250,000               |
| The Royal Bank               | 1,000,000       | 500,000                 |
| The Belfast Banking Company  | <b>500,000</b>  | 200,000                 |
| The Northern Banking Com-    | •               | •                       |
| pany                         | <b>590,000</b>  | 250,900                 |
| The Ulster Banking Company   | <b>5</b> 00,000 | 250,000                 |
| The National Bank of Ireland | 2,000,000       | 500,000                 |
| The Agricultural Bank        | 2,000,000       | <b>50</b> 0,0 <b>00</b> |
| Dampfichiffcompagnien.       |                 |                         |
| The Waterford Company        | 100,000         | 100,000                 |
| The Bristol Company          | 200,000         | 200,000                 |
| The Drogheda Company         | 200,000         | 200,000                 |
| The Glasgow Company          | 200,000         | ,                       |
| The Dublin and London Ge-    |                 |                         |
| neral Company                | 200,000         | 100,000                 |
| The Londonderry Company      | 100,000         | 50,000                  |
| The Belfast Company          | 200,000         | 100,000                 |
| Time giving a total of       | £ 8.700.000     | £ 3,300,000             |

ftügen nach Athlone, in die Umgegend von Dublin, nach dem Rorden Frlands lernte ich eine Wenge Familien des Mittelstandes kennen, die im Ganzen in sehr behaglichen Umständen lebten. Ich kam nach Frland mit Ansichten, die ich in den Beschreibungen des Landes aus den Jahren 1800 bis 1880 gewonnen hatte, und sand daher überall einen bedeutenden Abstand, ein nicht zu verkennendes Besserverden.

Der klarste Beweis bafür aber ist die Repeal und die D'Connells-Reme. Die höhern Stände, fast ohne Ansnahme, hielten sich von der Repealbewegung bis in die leste Zeit hinein ferne. Für die Emancipation kämpste selbst ein Theil des protestantisch-irischen Abels und die ganze englisch- und irisch-katholische Aristokratie. Gegenwärtig aber sind nur der Mittelstand und die armen Classen thätig. Die lestern geben sicher mitunter ihren Bettellohn hin, denn sie sund Prländer und Bettler; aber bei weitem der größte Theil, sa die ganze Summe mit seltener Ausnahme kammt aus der Tasche des katholischen Mittelskandes.

Wer die Berhältnisse des Landes kennt, wird sich übrigens über die Fortschritte dieses katholisch-irischen Mittelstandes nicht täuschen. Sir Robert Peel selbst sagte: ') "Die Refultate des Emancipationsactes, der Reformbill und der Corporationsbill sind — daß sie

<sup>1)</sup> Am 9. August 1842 bei Gelegenheit ber Armenbill.

bie parlamentarische Mepedsentation ber Grafschaften von Irland, die früher in den Händem der Protestanten waren, den Katholiken gegeben, — daß die Repräsentation der Boroughs, die vorher von den Protestanten gehalben wurden, an die Katholiken übergingen, — daß sie Municipalcoxporationen, die früher ausschließlich protestantisch waren, den Katholiken übergaben. Diese gewaktigen Anderungen haben in dreizighn Jahren stattgefunden, und keine von diesen sind speculative Aenderungen, denn sie haben in ihrer Berwirklichung große Massen von Eigenthum von den Protestanten auf die Katholiken übertragen."

Ich eitire biese Stelle nicht, weil sie in ihrer Art ben Schlüssel zu den irländischen Zuständen zu geben schnicht, sondern einsach um der zugestandenen Thatsachen willen. Ich glaube im Gegentheile, daß es schwer sein wurde, zu zeigen, wie die Katholiken durch die Reform und Emancipation zu Eigenthum gelangt sind; wogegen es auf der Hand liegt, daß sie zu Emancipation und Reform gelangten, weil sie vorher positive Macht, moralische Selbständigkeit und eben so — Sigenthum errungen hatten. Aber das merken die englischen Staatsmänner erst jest, und deswegen suchen sie die Ursachen in den nächstvorhergehenden Zugeständnissen, während diese selbst nur Folge der Berhältnisse waren, die sie durch diese erklären zu müssen glauben.

7

Bon dem Augenblicke an, daß England unter Wilhelm III. Irland mit eisernem Fuse vernichtet zu haben glaubte, beginnt auch das irische Element nach und nach wieder zu keimen und zulest vollkommen das liebergewicht zu erlangen. Nach der Jählung von 1831 gab es damals in Irland 852,064 Anhänger der Staatsfürche, 642,856 Presbyterianer und 21,808 protestantische Dissenter, in Allem 1,516,228 Protestanten. Die Zahl der Katholiken belief sich dagegen auf 6,427,712. Das Berhältnis war also 1831 3:13. Im Iahre 1750 war dasselbe 3:5½, im Iahre 1783 3:7½; zur Zeit Katl II. 3:8¹).

<sup>1)</sup> Bard's Motion. Ich hatte aus andern Quellen aburliche Refultate notirt, aber die Rotizen beim hin- und herreisen verloren. Sabler in seinem Werke über Irland gibt statistische Rotizen, nach denen sich die Zahl der Bewohner in den verschiedenen Provinzen Irlands wie folgt verhält:

|                  | 1783    | 1791                           | 1821      | Buwachs<br>auf 100. |
|------------------|---------|--------------------------------|-----------|---------------------|
| Leinfter         | 635,020 | 1,111,512                      | 1,757,492 | 169                 |
| Munfter          |         | 1,0 <b>61,138</b><br>1,337,274 | 1,935,612 | 215<br>295          |
| Wister Connaught | •       | 596,688                        | 1,998,491 | 385                 |

Connaught — Connaught or Hell!! — ift die rein katholische Proving. Aber auch in den übrigen hat das Berhältnis der Katholiken zu den Protestanten sich überall zum Bortheile der Erstern geändert.

Die Gegner ber Repeal werben barin einen Grund finden, ju fagen: "Somit hat Irland Unrecht ju flagen, foneit macht es unter England große Fortfchritte". Ich bente, die Thatsache beweift einfach, das das icifche Clement in Irland tros England im Bachfen und Stärkerwerben begriffen ift. Die Repeal wurzelt in bem nationalen Gefühle ber Irlanber, in bem Bewußtfein, baf ber Grundbefiger ein Frember, ber bie Bater ber Urbewohner verbrangt bat, in bem Elenbe, bas Irland überftanben, in bem Elenbe, bas noch heute bie frifchen Paupers nach Millionen gablt. Aber bie Repeal murbe ohnmächtig gebiieben fein, wenn nicht ein neuer fraftiger Mittelftanb als ber naturliche Bertheibiger ber irifchen Rationalität in bie Schranten getreten ware. Und biefer Mittelftanb vergift nicht und kann es nicht vergeffen , bag Irland von England "ftets mit Ungerechtigkeit und Alliberalität" behandelt 1), - "ftets auf biefelbe Beife ausgeplunbert worben"2). Ja, und wollte er's vergeffen, fo wurde die englische Politik und Anfchauungeweife ichon bas Ihrige thun, bies zu verhindern. Die englischen Staatsmammer benten nicht baron, gegen Brland eben fo wenig als gegen andere Botter - gerecht gu

<sup>1)</sup> Pitt: "Ireland had allways been treated with injustice and illiberality."

<sup>2)</sup> Junius: "Ireland had uniformly been plundered."

sein, wenn sie dazu nicht nothgezwungen find. Zwingt sie aber die Roth, die Aufregung eines Boltes, die einer Provinz Englands, an Gerechtigkeit und Zugeskändniffe zu benken, dann sind sie meist zu stolz, um gerecht zu sein, ohne zugleich Den, der sie dazu zwingt, von Neuem zu mishandeln. Seit 1800 hat Irland England zwanzig Mal zum Nachgeben gezwungen, aber England hat nicht ein Mal nachgegeben, ohne Irland von Neuem zu verlegen 1). In diesem Augenblicke berathschlagt es Zugeständniffe für die katholische Geistlichkeit und die irischen Bauern; aber es hat geglaubt, seiner Ehre schuldig zu sein, den Mann Irlands, der es zu diesen Zugeständniffen zwingt, vorher niedertreten zu müssen. Man nennt das: "die Würde der Regierung aufrechthalten".

Dieses "Burbegefühl" — bieser leere Stolz bes bosen Gewissens wird bafür Sorge tragen, baß, was auch England Irland noch zugestehen mag, bies nicht nur bas vergangene Unrecht nicht wieder gut und vergessen machen, sondern zu der endlosen Liste der Rlagen Irlands siets eine neue, zu den verleten Gefühlen stets eine neue Berletung hinzufügen wird.

<sup>1)</sup> Rach Sir Robert Peel selbst herrschte bas Kriegsgeset in Irland seit 1800 bis 1828 nicht weniger als in 21 Iahren: 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1814, 1815, 1816, 1817, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828.

England war ber geborne, natürliche Pfleger bes schmächern Brubers; es "war fein Bormund während eines langen Zeitabschnittes. Und es wird bereinst Rechenschaft über seine Bormundschaft geben muffen, — eine schwere Rechenschaft wird es fein, aber die Zeit wird kommen, wo das Geschick sie ihm absodern wird").

Und die Zeit ift naher, ale Freund und Feind glauben — ja fie braucht nicht erft zu tommen, benn Irland nagt heute zur Vergeltung an bem Marke bes pflichtvergeffenen Bruders.

Den Boltern eine Lehre, den Starten ein Beifpiel, den Schwachen ein Troft. Es herricht ein Gatt in der Geschichte, und sein Schwert ift das der Gerechtigkeit.

<sup>1)</sup> Go Lord Brougham, ober beffer henry Brougham, in einer Rebe fur bie Emancipation im Jabre 1823.

Drud von F. A. Brodhaus in Leipzig.



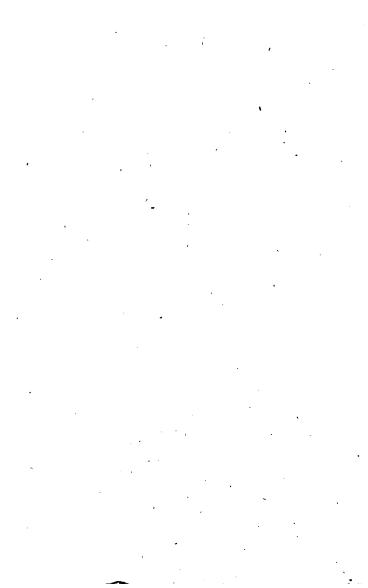



•

١

